



A. 65%.

J. Spiashourf.



# Freier Boden.

Historischer Moman in drei Büchern

bon

Karl Frenzel.



Wien, 1867.

Drud und Berlag von Josef Ritter v. Geitler.

DO.S.

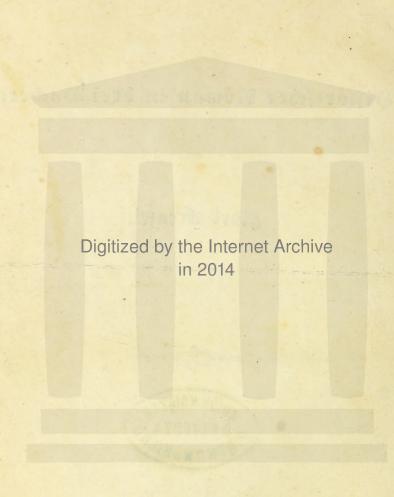

RBR Jante #1186



## freier Boden.

Ein hiftorifder Roman in brei Budern.

Von

#### Karl Frenzel

#### Erftes Buch. - Erftes Capitel.

Still, im ersten Frühlingsgrün, lag der Wald. Lon einem blauen wolkenlosen himmel herab grüßte die Sonne eines milben Apriltages. Die Regenschaner und rauhen Winde, mit denen der launische Monat seine Herrschaft begonnen, hatten jetzt, da sie sich zum Ende neigte, aufgehört. Kahl und blattlos standen noch die alten, hochwipfligen Sichen, aber die anderen Bäume freuten sich schon ihres neuen Schmuckes und trugen ihre grünumsaubten, goldumglänzten Häupter noch einmal so stolz in die Lüste, als könnte gar kein Winter kommen, sie ihrer Herrlickeit zu berauben.

Um Saume bes Walbes lief bie Landftrage entlang, die aus Thuringen: nach Raffel, der prächtigen Sauptftabt bes Landgrafen Friedrich von Beffen, führte. Drüben auf bem Abhange eines Singele erhob fich ein ftattlichesmeitläufiges Schloß, gelb ichimmernd in bem Widericheine ber Sonne, in bem pruntvollen, aber etwas ichwerfälligen frangofifchen Sthl aus ben letten Beiten Ludwig's XIV. aufgebaut. Um Juge ber Anhöhe behnte fich ein Dort mit feinen fleinen fchindelgebedten Saufern, Garten und Felbern aus; in einiger Entfernung marb ber Spiegel eines Sees und bahinter bie Bafferfläche eines Stromes fichtbar. Im gleichmäßigen Schritt bewegte fich ein-Trupp Menichen auf ber Strafe langfam vorwarts, vom Balbe fich entfernend, bem Dorfe gu. In ber Mitte brei jugendliche Geftalten in beftaubten Schuben, in armfeliger Rleidung; zweien waren die Sande auf bem Ruden mit Striden gebunden; der Dritte ging frei, ben Ropf trogig emporgeworfen, boch mit einem Lächeln im Befichte; vorauf in heffischer Grenadier-Uniform mit geladenem Gewehr zwei Soldaten, bahinter ein Unter-Officier mit der gewaltigen Barenmute und bem Sponton.

Waren es Gefangene, Berbrecher?

Da hub der Tropfopf, seine blonden Haare schüttelnd, bie wol schon lange keinen Bopf und keinen Puder gesehen, und die Mützd schwenkend gur fingen an:

Da liegt sie nun bie alte Welt, Abe! Wir gehen nach Amerika, — Nicht singen! schlug ihm ber Unter-Officier mit bem Stocke auf bie Schulter.

Die Bahne prefte der Beichlagene gornig auf einander, aber bas tonnte

500

ber Unter-Officier nicht feben, fondern horte nur wie er fagte:

— Meinetwegen, mir kann Euer Befehl ganz recht sein; ich schone meine Stimme. Wetter, vor fünf Wochen wollte mich ein italienischer 3m. presario für die Kasseler Oper als ersten Tenor gewinnen. Da hättet 3hr die Reverenz vor mir machen muffen, wie ich jeht vor Euch, Herr Unter-Officier; seht, welch ein verwünschter Knoten die Welt ist!

Der Unter-Officier hatte ichon wieber feinen Stod zum Schlage erhos ben; er befann fich indeß eines Befferen, ftrich feinen Schnurrbart und meinte

von Dben gerab, mit bem Ton und Blid eines Gonners:

— Er ist ein Bindbeutel, ein Flansenmacher! Dant' Er seinem Herrsgott jeden Morgen auf seinen Anien, daß Er in die Hände Martin Emmerich's, in meine Hände gerathen ist; Martin Emmerich, hat der Landsgraf gesagt, ift der gescheiteste Unter-Officier in meiner Armee.

- Sat er bas gefagt? Es lebe Sereniffimus!

- Reinen garm gemacht auf ber Landstraße; bas Reglement ver-

- Alfo barf ich meinen Rriegsherrn nur im Rammerlein loben?

— Raisonnire Er nicht! Spare Er seinen Athem bis er brüben überm Wasser ift; ba kann er nach Herzenslust schreien und musiciren.

- Den Wilben jum Bergnügen?

Bon dem Dorf her vernahmen fie die Schläge ber Rirchthurnuhr.

- Seche! gahlte ber Unter-Officier Emmerich. Sas!

Der gange Trupp ftand fiill; die beiben Befeffetten mit finfteren migmuthigen Befichtern, die Solbaten ausbrudelos, eher fteinernen Figuren, als mit eigenem Willen begabten Menfchen abnlich. Lange überlegte ber Unter" Officier nicht. Bu ben fleinen und leichten Memtern gehörte bas eines Unter-Officiers nicht; es erforderte einen gangen Mann, ber fich auf bas Ginfangen und die Erziehung ber Recruten in jedem Sinne verftand; ichlan, ichlagfertig mußte er fein, niemale ichwantend und unentichloffen, blankgeputt jeder Knopf feiner Uniform, feine Waffen in Ordnung wie feine Seele; wenn die Trommel wirbelt, muß er gleich bereit vor bem Richterftuhle Gottes wie vor bas Auge Gereniffimi treten fonnen; es ift etwas um ein gutes Bewiffen, aber es ift auch etwas um einen gutgebundenen heffischen Grenadierzopf. Der Unter-Difficier war im Befit beiber und ihm bing überdies ber Simmel voll Beigen. Drei Recenten brachte er von feiner Wanderung burch bie Greng. borfer, um Leute für ben Landgrafen nach Amerika zu werben, beim; awci ber armen Schelme, die fich von ihm hatten überliften und fangen laffen, tougten nicht viel, herumschweifende Strolche, ohne Bag und ohne Baterland, ohne Beld und fast ohne Mamen, bie ber Wewerbe fo verschiebene betrieben,

baf fie es in feinem gu einem Befeilenftud gebracht und aber bie ber Commiffar Gr. englifden Dajeftat Georg's III., wenn er fie bor ber Abfahrt nach ber neuen Belt unterjucht, mahricheinlich ben Ropf ungnäbig icutteln, aber gulett boch fünf für gerade gelten laffen wird, weil ber ameritanifche Dienft ben "blinden Soffen" nicht mehr behagt und bie Werbung im beiligen römischen Meiche deutscher Nation mit jedem Tage ichlichter geht - aber, Blud muß man haben, benft ber Unter-Difficier Emmerich, und ichidt einen langverweilenden Blid aus feinen umbujdten grauen Augen auf feinen britten Reccuten. Das ift ein Brachtferl, gut gemeffen feine feche ffuß hoch, mit breiter Bruft, mit einer Lowenmahne, eine altbentiche Redengeftalt, ber bem Unter Officier, fo oft er ibn anfieht, immer ben fupfernen Berfules in Grinnerung bringt, ben Berfules, ben ber Landgraf Rarl hochieligen Andenfens auf ten Runftbau feiner Bafferwerte im Garten gu Beigenftein gefett und ber pon bort, in ficherer Sobe, über das beffifche Land und feinen Sammer hinweglieht. Und wie nun bas Beidick feine munderlichen Launen hat und mit Menichen und Dingen fpielt, trifft es fich juft fo, daß der neue Recrut Berfules heißt - in Bahrheit Leonhard Berfules Burgichmied. Ja, wenn ber Oberft ben ine Huge faffen wird, unter ben neunhundert und fünfrehn . Merruten, Die ber Landgraf nach bem Bertrage ben Englandern ftellen muß, den ichonften, wie wird er ichnungeln, welch hubiches Stud Geld wird er Martin Emmerich in die hohle Sand bruden . . .

Der Unter Officier ift indeg mit feinem Plan ins Reine gefommen.

- Rechts, ichwenft ab, nach bem Dorfe gu! commandirte er.

Ausbrücklich schreibt das Reglement den Werbe-Officieren und allen benen, die Necruten begleiten, vor, während der Nacht nicht zu marschiren, sondern in Gaschänsern, deren Wirth mit dem Officier, wie es heißt, bekannt und betrant ist, zu herbergen, aus Furcht, daß die unglücklichen Gesangenen die Finsterniß zur Flucht benützen. Den beiden Lardstreichern hatte Emmerich darum schon die Hände auf den Rücken binden lassen; Herkules war der Stricke ledig geblieben, denn bisher hatte er sich sorglos und leichtssinuig gezeigt, wie einer, der sich in sein Schicksale ergibt und sich wenig kümmert, ob er mit dem Teufel zur Nacht essen wird; ein Springinsseld, immer zu tollen Streichen aufgelegt, mit dessen herkulischer Kraft jedoch nicht zu spaßen war, wie Emmerich sill bei sich überlegte. Der Wahrscheinlichkeit nach würde der Recrut auch die letzten vier Wegstunden nach Kassel ohne Widerstreben zurücklegen und keinen Fluchtversuch wagen; allein besser ist besser, der Unters Disseier hat im Grunde gar nichts zu denken. Wofür ist das Reglement da?

Eben setzte fich die Truppe in laugsame einförmige Bewegung, die zwei Soldaten wieder voran, als eine kleine Cavalcade — eine Dame, zur Nechten und zur Linken hat sie einen Begleiter — aus dem Wasse hervorspreugte, den Wanderern entgegen. Welch ein Schausviel!

- Halt! Prafentirt bas Gewehr! Richtet euch, Rerle! fchrie ber Unter- Officier, und ftand felbst terzengerabe mit stolzer Miene und stolzem Bopfe ba. Das ist ber junge Hauptmann Otto v.- Lorsberg, ber Euch nach Amerika führen wird! raunte er noch seinen Herkules zu.

Große Augen machten die zukunftigen Helben. Wie ftattlich waren die Pferde aufgezäumt! Der Schimmel, den die Dame ritt, hatte blauseidene Schleifen an den Ohren, ein filbernes Gebiß ... und die Reiterin, wie schwin war sie, wie zierlich und vornehm faß ihr der kleine aufgekrempte Hut mit der Straußenseder auf dem leichtgepuderten braunen Haar! Alles bot ein glänzendes Bild des Reichthums gegenüber dem Elende, der Armuth der Recruten, die in Lumpen, mit wunden Füßen durch die Länder gejagt werden, weithin übers Meer. Ihre Pferde hielten die Reiter an; einige Schritte war der Hauptmann den Anderen vorausgeritten, winkte dem Unter-Officier und fragte:

#### - Bo tommt Er her?

Emmerich's furzer bundiger Bericht ichien ben hauptmann anzuzieheur; er warf einen forschenden Blick über die Geworbenen.

Da konnte es nicht fehlen, daß er mit einiger Verwunderung auf Herstules schaute. Ein Freudestrahl verklärte das strenge, vielzesuchte Gesicht des Unter-Officiers; dieser Blick des Hauptmanns war für ihn ein Silberblick; gehn Thaler zum mindesten las er daraus.

— Ein stattlicher Bursche! meinte ber Hauptmann, und Herfules fühlte, daß in demfelben Augenblicke, wo ber Hauptmann biese Worte gesprochen hatte, ans den dunklen Augen der Reiterin ihn ein Blit traf.

- Er sicht aus wie Arminius, ber jum Rampfe gegen Barus gieht! fagte die Dame, halb zu Lorsberg, halb zu ihrem anderen Begleiter, einem alteren Manne, gewendet.

— Pah, erwiderte der in einer Sprache, die der Recrut nicht verstand, Arminius hatte doch ein ganzes Barenfell um die Schulter, statt einer zerriffenen Jacke; Arminius jagte die Römer vor sich her und der arme Schelm wird gejagt.

Darüber fing die Dame zu lachen an, ein Lachen, das indes Herfules nicht beleidigte, denn dabei wurden ihre perlenweißen Zähne fichtbar, und es schmeichelte ihm, in dieser Beise die Aufmerksamkeit dreier vornehmer Personen auf sich zu ziehen.

- Wie heißt Er? fragte ihn bie Dame, noch immer lächelnb.
- Leonhard Burgschmied aus Apolda in Thüringen, antwortete er mit einer tiefen Reverenz, die freilich gegen allen soldatischen Anstaud verstieß, aber vielleicht wegen dieses Errthums umsomehr die Heiterkeit der Anderen erregte.
  - Und wie alt ift Er? ging bie Prufung weiter.
  - Cinundawanzig Jahre.

— In dem Alter und mit dem Gesicht kann er es nicht weit in der Welt bringen? wendete fie fich wieder in der Sprache, die Herkules so fremd und unverständlich klang, an den alteren Mann

- Wenn alle Damen ihn fo freundlich anschauen wie Gie, gnabige

Comtesse -

Ein eigenthümliches Lächeln spielte babei um ben Mund des Rebenden; boch vollendete er ben Satz nicht, denn der Hauptmann gog die Stirne in

Valten und fagte:

— Er hat seine Sache gut gemacht, Unterossicier Emmerich. Das ist ein schlauker, wohlgewachsener Bursche und, wie ich hoffe — und er hielt ett mit dem Pferde dicht vor Herfules und legte ihm die Hand auf die Schulter — wird Er auch ein guter Soldat werden. Was war Er denn bisber seines Zeichens?

— Ich lernte bei meinem Oheim, bem Schmied, in der Schmiede, die vor Apolda liegt, wenn man nach Jena geht. Da find oft die Herren Studenten vorübergeritten und haben ihre Pferde beschlagen lassen. Gelt, hab ich gedacht, es ist gut Student sein und bin auf= und davongegangen, um mir alle Länder und das schöne Italien anzusehen und ein freier Künstler zu werden.

— Da ist er ben Werbern bes Herrn Landgrafen gerade zur rechten Zeit und zu seinem Glück in die Hände gelaufen, spöttelte mit einer nicht zu verkennenden boshaften Miene ber altere Herr; Du wirst ein großes Stuck Welt zu sehen bekommen, mehr als Dir lieb ist.

Der Hauptmann runzelte wieder die Stirne und sagte nun auch in ber fremden Sprache:

- Bitte, Herr Marquis v. Thouars, verwirren Sie mir meinen Reseruten nicht und barauf zu dem Unterofficier: Er wird diese Nacht brüben im Dorfe herbergen, Abmarsch nach Kassel um sieben Uhr Morgens; ich komme in der neunten Stunde noch vom Schlosse herab. Er muß mir aussführlichen Bericht erstatten.
  - Bu Befehl, Berr Bauptmann,

- Weil Er benn ein Runftler werden will, lachte die Dame und ließ cia Geldftud vor Herfules niederfallen, nehm Er bas mit auf die Wanderschaft, ich liebe die Kunftler.

Und fort sprengte sie im Galop, ber Mann im schwarzen Rock mit bem boshaften Gesicht ihr nach, über die Landstraße hin nach dem Hügel zu, dessen Gipfel das Schloß fronte.

Ingwischen hatte ber Sauptmann ben Unterofficier beiseite gewinkt:

— Last die Leute Eins trinken auf meine Rosten, auf das Wohl unseres allergnädigsten Rriegsherrn, sagte er, legte grüßend die Sand an den Hut und folgte den Beiden; kaum eine Minute und hinter den Bäumen und Ge. buschen, die sich um den Jug der Anhöhe zogen, war auch er verschwunden.

- Borwarte, marich! befahl Emmerich; es war wie ein Traum.

Wie ein Traum für denjenigen unter ihnen Allen, bem die Außenwelt nicht durchaus ein mit sieben Siegeln verschlossenes Buch war, sondern der darin zu lesen und die wundersame Schrift zu deuten suchte: für Herfules. Sine Weile hatte er in sich versunken den Reitern und noch mehr der Reiterin nachgeblickt, dann hob er das Geldstück auf und betrachtete es sopfschüttelnd.

In ihm flieg eine buntle, untlare Empfindung bes Bornes gegen die Dame auf; war er benn ein Bettler, bem man verächtlich eine Gabe bor die Rufe wirft? Bum erstenmale fühlte er ben Zwang bes Solbatenthume: er burfte ihr nicht nacheilen, ihrem Roffe in die Bugel fallen und rufen : Barum beleidigft Du mid? Er war fein freier Mann, er war ein Rnecht; freiwillig hatte er fich anwerben laffen und bas Sandgeld Emmerich's genommen. Wer fich aber felbft verfauft, fann ber von ben Underen fordern, bak fie ihn ale Ihresgleichen behandeln? Er that ber vornehmen Dame in feinen Bedanken unrecht, fie hatte ibn nicht franken, Gutes hatte fie ihm thun wollen. Das war ein voller, runder hollandifder Ducaten, ben er in feiner Sand hielt; auf bem blanken Golbe fpielte ber Connenfchein. Für einen Ruecht tann man nicht mehr thun. Langfam ichob Berfulce bas Gelbftud in die weite Tafche feiner grauen Zwillichhofe und fentte ben Ropf. Aufchauuns gen, Borftellungen, Die er nie gehabt, erwachten in feinem Geifte; ce war boch, als hatte fich plotlich ein Thor weit geöffnet und eine mendliche Rulle des Lichtes ftromte ibm entgegen, ibn bleubend, betäubend. Gein Frobfinn, feine Wefchwätigfeit waren babin; Bufalle und Dinge, Die er gewohnt gewefen, leicht zu nehmen, erschienen ihm fdwer und bedrückten ihn wie mit Centnerlaft. Dicht einmal ber Scherz, ber ben geftrengen Lippen bes Unterofficiers über ten gufünftigen ichmuden Grenadier und fein Glud bei india. nifden Fürstinnen entschlüpfte - bie Musficht auf einen guten freien Trunk lofte ihm die Bunge - vermochte die fdwermuthige Stimmung bes jungen Recruten ju brechen.

Seine Unglücksgefährten schielten ihn mit neibischen Bliden von der Seite an und zischelten sich bose Worte wider ihn ins Ohr. Waren sie nicht ebenso schlimm daran als er? Noch schlimmer, denn sie hatten sich nicht anwerden lassen, sie waren von dem Unterofficier auf offener Landstraße ergriffen und sur gute Beute erklärt worden. Der Landgraf von Hessen braucht Soldaten, und da sie ihm sein Land nicht mehr stellen kann, prest er die Reisenden dazu, die eine Fußreise durch das Werrathal machen und, wie die beiden traurigen Landläuser, nicht recht wissen, woher sie kommen, noch wohin sie wollen. Und dennoch beklagt Keiner ihr Unglück; dem langen Herfules aber, der selbst Leib und Freiheit verschachert, schenken vornehme Damen holländische Ducaten und der Hauptmann redet mit ihm! Nur um seiner blonden Haare und seines hübschen Gesichtes wegen! Ja, als ob

der Rothfopf Schuld an seinen rothen Haaren ware, und der Andere, baß ihm eine breite, blutunterlaufene Narbe ein unheimliches Aussehen gibt? Im vergangenen October, bei einer Witdbieberei im Forste des Herzogs von Gotha, hat ihn ein Jäger mit dem Hirschfänger über das Gesicht geschlagen und ihn blutüberströmt für todt im Walde liegen lassen.

- Sm, benft der arme Schelm, lage ich nur jest tobt unter ben

Gichen!

Aber das find Gedanken, die dahinwehen, spurlos wie der Wind, dereben durch die Wipfel der Baume leise streicht, denn dort blitt das Gaste hofschild: im Abendroth eine gemalte Sonne mit vielen hundert Straften.

Ein sanfter Frieden liegt über Dorf und Thal. In unregelmäßigen Zwischenräumen, von Gärten unterbrochen, das eine vorspringend, das andere zurücktretend, stehen die Häuser. Wegen seines trefflichen Obstes, das es nach Kassel auf den Markt bringt, ist das Dorf berühmt, und seine Aprikosensund Kirschbäume tragen die ersten Blüthen in diesem warmen Jahr. Bei der Ankunst des Zuges sind die Leute auf die Gasse getreten und die Kinder schreien Halloh!

— Da ist der Unterofficier Emmerich! fagt behaglich der Sonnenwirth und flopft sich auf den Bauch, denn wenn der mit Recruten eintrifft, kann man jedes Glas doppelt ankreiden; geht es doch auf Staatskoften.

- Sieh Dir die Leute einmal an, redet eine junge Mutter gu ihrem

Sohnchen, bas fie an ber Sand halt, bie geben nach Amerita!

Seit vor vier Jahren die hessische Kriegsmacht, zwölftausend Mann stark, das Land verließ und an die Nordsee marschirte, auf englischen Schiffen über den Ocean fuhr, so daß es kein Dorf im Hessenland gibt, das nicht mehrere seiner Augehörigen jenseits des großen Wassers hat, die Einen im Newhork, die Anderen in Savannah und Charleston, in Virginien und Georgien, und wie nun alle die fremden Städte und Landschaften heißen, mit Namen, die weder der Pfarrer, noch der Schulmeister zu deuten verstehen, wiegt man die Kinder in Hessen mit einem Liede von "Amerika" ein; dies nubekannte, gewaltige, seltsame Amerika wirst seine riesigen Schatten in jede Hütte au der Werra und an der Fulda.

— Da bin ich wieder! fpricht mit gnäbigem Ton, voll herablaffung. Emmerich zum Wirth, und als Willsommensgruß überreicht ihm der ein Glas gebrannten Baffers.

Mit Einem Zuge leert es ber Unterofficier, schmunzelt ein wenig, winkt mit seinem Corporalstock und alle Kinder des Dorfcs jubelit und rufen?

- Juche, nach Amerika!

Den beiden Schelmen werden die Arme losgebunden; man bringt fie in eine Rammer, die nach dem Hofe führt; der eine Soldat fest fich gu

ihnen, der andere muß im Hofe Wache stehen. Die Thure der Kammer, die nach der Gaststube sich aufthut, bleiht weit offen; hart an die Schwelle läßt der Unterofficier sich den Tisch stellen und nimmt mit seinem Liebling Her-tules daran Platz. Wie ein Feldherr das Feld, auf dem er am nächsten Tage eine Schlacht liefern will, überschaut er noch einmal Kammer und Gaststube, prüft die Feuster, die Wände; es ist unmöglich, seine Recruten können ihm nicht entsliehen. Jetzt erst macht er es sich, wie man sagt, bequem; jede Vorschrift des Reglements ist erfüllt und nun:

- Bein her!

Ingwischen hatte auch bie Cavalcade bas Biel ihres Rittes, bas gelbe Schloft auf der Unhöhe, faft erreicht. Den letten Theil ihres Weges maren fie in langfamem Schritt geritten. Roch flang in ihnen Allen bas Begegniß nach, bas fie auf ber Landftrage gehabt; nicht bag fie fonderlich bavon ergriffen worden waren, aber feit ben brei Tagen, bag fie gufammen auf bem Schloffe verweilten, war dies das erfte Ereignig, das die Langweiligkeit eines ftillen Landaufenthaltes mit angenehmer Spannung unterbrach und ihnen einen neuen Gefprachsftoff bot. Mit feuriger Lebendigfeit vertheibigte bie Dame ihren Schutling, ben blondlodigen Recruten; er fei fein Menfc von gewöhnlichem Schlage, er werbe noch außerorbentliche Dinge vollführen; Behauptungen, Die wiederholt bas furze fpottifche Lächeln bes Marquis herporriefen. In biefem Lacheln brudte fich bie Ueberlegenheit bes gereifteren Mannes, die Weltverachtung bes Weifen gegenüber ben phantaftifchen Aufwallungen ber Jugend aus. Im vergangenen Berbfte mar ber Marquis Bergrand be Thouars nach Raffel getommen, vom Sofe bes Breugentonige ber. wo er den weltberühmten Uebungen des Seeres beigewohnt. Dur wenige Tage hatte er verweilen, dem Landgrafen feine Aufwartung machen, bie reis chen Cammlungen, bas prachtige Theater befichtigen wollen; wider Erwarten wurden aus ben Tagen Wochen, Monate. Bas den Marquis, ber alle · Sauptstädte Europas fannte, den fiebenjährigen Rrieg ber Frangofen gegen Die Englander in Amerita mitgefochten hatte, im Grunde gum Bleiben bestimmte, war ein unlösbares Rathfel; unlösbar, fo viele fchlaue und verfchlagene Ropfe, Manner und Frauen, heffifche Ebelleute und frangofifche Ballettangerinnen, fich auch um feine Lojung bemuhten. Die Ginen meinten. Die Gunft bes Landgrafen, ber an bem Umgange bes Marquis fichtlich Gefallen fand, hielte ihn fest; nach ben Underen waren es wichtige geheime Befchafte, und biejenigen, welche fich felbit ben feinften Spurfinn in folch garten Angelegenheiten gutrauten, glaubten in ben fconen Augen ber Grafin Char-Lotte Balbhaufen ben Magnet ju erfennen, ber ben Marquis an fich jog. berfelben Dame, die jett an feiner Seite burch die Fichten gum Schloffe ihres Baters hinaufritt. Unter Deutschen, benen ein pedantisches Befen und ichwerfällige Steifheit wie ein bofes Feengeschent anhaftet, mar Bertrand be Thouars nicht leicht zu überfeben.

Ritterliche Soflichfeit, eine beredte Bunge, bie feinften Formen ber Be-Solligfeit zeichneten ihn aus; auch ernftere Danner hörten ihm gerne gu. Dicht immer ging er mit einem Bitwort ober leichtfertigem Lachen über Menfchen und Dinge fort, er mußte einfichtig und flar ju fprechen mit großer Renntnif aller politischen Berhältniffe ber Belt. Dabei bewahrte er eine vornehme, felbitbemußte Burudhaltung; nur aus Befälligfeit gab er fich einem Befprache, einem Spiele hin. Gar wunderliche Berüchte liefen über ihn um; er follte ben Stein ber Beifen entbedt haben, ber Grofmeifter ber eghptifchen Freis maurerei fein, Beifter befdmoren fonnen; wenn biefe Reben ihm gu Dhren famen, erwiderte er nur das einzige Wort barauf: "Boffen!" aber mit fo vielbeutigem Ton, daß Alle, die nun einmal einen Bunderthater in ihm feben wollten, baburch in ihrer Meinung beftartt murben. Es gehörte eben ber gange Bunderglaube ber Beit, Die fieberhafte Erregung ber Beifter, benen Die fchale und fahle Wirflichkeit bes Bopfes nicht genugte und die unbefriebigt und trofflos im Reich bes Ueberirdifden Troft und Beruhigung fuchten. bagu, in der Lebensweise des Marquis, in bem gangen Mann, wie er fich zeigte, ein Unbegreifliches, ein Geheimniß ju ahnen. Er wohnte in bem erften Bafthaufe gu Raffel am Konigeplat mit einem Diener, fah wenig Menfchen, fpeifte für fich allein, befag meder einen Zauberftab, noch einen Tiegel, um Gold zu bereiten, und ging beständig - und bies mar bas Auffälliafte an ihm - in fdmarger Rleibung, in fcmargem Sammtrod mit Goldftickerei, in fdwarzen Strumpfen und Schuhen mit golbenen Schnaffen. in einer langen Weste von ichwargem Atlas, auf beren Seiten, über ben Tafden, je ein Abler mit fcmarger Seide geftidt mar. Ueber die Bebeutung diefes Adlers mar ber Marquis einmal von einem neugierigen Bofjunter gefragt worden und hatte ben Budringlichen mit der wunderlichen Untwort gurudgewiesen:

#### - Der Abler ift tahlföpfig.

Um Hofe und in der Gesellschaft war er stets ein willsommener Gast, vielgewandt, vielersahren, ein moderner Obhsseus; den Landgrafen unterhielt er mit der Geschichte der Großen Oper in Paris, die hinter den Coulissen gespielt, oder beschrieb ihm die Aunstschätze des aufgegrabenen Pompeji, die Ruinen von Athen; mit dem ernsten Minister Martin v. Schliessen besprach er Staatsgeschäfte, den amerikanischen Arieg; mit den Tänzerinnen plauderte er von den Kastanien und den Sälen des Palais-Rohal. Daß er im Spiele Glück hatte, bemerkten Biele; ob auch bei den Frauen, wußte Niemand zu sagen. Seine Kaltblütigkeit verließ ihn nie, er beherrschte mit seinen dunkeln, tiessliegenden, bligenden Augen jede Lage wie mit magischer Gewalt. Wenn man sich zum Spiel niedersetze, verlor er zumeist im Beginne, um schließlich einen großen, siegreichen Schlag zu thun; aber nie veränderte sich eine Miene seines geistvollen, klugen und kalten Gesichts. Bedeutsam an ihm waren nur seine Augen und seine hohe Stirn; im Uebrigen ein sübsranzösisches, gebräun-

tes Gesicht mit schwarzem Bärtchen auf der Oberlippe, mit schmalen, spöttisch gekniffenen Lippen, für seine Jahre — er war hoch in den Vierzigern — eine schlanke, aufrechte, zierliche Gestalt, rasch und entschlossen in allen Bewegungen; ein Mann, der wol auf ein junges Mädchen noch einen unverlöschlichen Eindruck hervorbringen konnte, im Gefühl seiner geistigen Ueberlegenheit, im Ausströmen einer dämonischen Kraft.

Unberührt von biefem Ginfluffe mar bie junge Grafin nicht. Dbaleich er fie zuweilen wie ein unheimlicher Alp bedrückte, empfand fie boch ein acwiffes Wohlbehagen bei ber Sulbigung bes Marquis. Gin fcones, verwöhntes Madden war fie von Jugend auf gemefen, ber Abgort ber Mutter; jest in ihrem breiundzwanzigsten Jahre tonnte fich an Schönheit und Beift feine mit ihr meffen. Durch ben Reichthum ihres Baters, Die Bunft, in ber ihr Bruder bei dem Landgrafen ftand, durch ben Namen und ben Ruhm ihres Beichlechts gehoben, fühlte fie fich ale bie erfte Dame biefes Sofes, eine Fürftin im Rleinen. Widerwillig mußten ihr bie anderen Damen ben Borrang einraumen. Lange ichon lebte ber Landaraf Friedrich getrennt von feiner Gemalin und feinen Rindern; ale er gur tatholifden Rirche übergetreten, hatte fie fich, eine englische Bringeffin, von ihm geschieden. Sangerinnen und Tangerinnen fpielten in Raffel eine hervorragende Rolle: ben Umgang mit leichten, luftigen und übermuthigen Frauen mochte und wollte ber Landgraf nicht entbehren: Aber er mar alter und falter geworben; in ihm erwachte ber Chrgeit, mit dem Beinamen des glangenoften auch den des weifeften Fürften zu verbinden: Salomo und Auguftus murden feine Borbilber. Der fede, nur gu oft in Frechheit ausartende Ton bes Sofes erhielt eine ftrengere Farbung; fortan follte Anmuth Die Frauen, Burbe Die Manner auszeichnen. Nicht beffer wurden die Sitten, fie fernten nur mit Anftand die Sullen ber Tugend tragen. In ben Tagen Diefer Sinnesanderung bes Landgrafen ftellte ihr Bater die Gräfin Charlotte dem Sofe vor. Dhue ben Rath und die Stute einer Mutter, die ihr, gerade als fie gur Jungfrau beranreifte, geftorben mar, betrat Tharlotte biefen gefährlichen, ichlüpfrigen Boben. Aus Rouffeau's Schrif. ten war auch in die Geele berer, die fie nicht liebten und ale Traumereien eines Phantaften belächelten, die Betrachtung übergegangen, daß die Bildung, Die großen Städte und die Sofe die Menichheit verichlechtert, erniedrigt und ents würdigt hatten. Wie viele Tugenden waren auf dem glatten Darmor eines Fürstenschloffes zu Fall gefommen, wie viele Leidenschaften loderten bort in unheiligen Flammen! Ihre Schamhaftigleit verlieren die Frauen, ihre Ehre Die Manner. . Diefe Anfichten murben von allen nachgesprochen, fie lagen in ber Luft des Jahrhunderts. Die Lafter ber Bornehmen zu verurtheilen und zu beklagen, gegen die Borrechte bes Abels zu eifern, mar eine Mode, Die jeber Bebilbete mitmachen mußte. 3m Biberfpruch bagu hielt die junge Grafin etwas auf ihren Ramen, ihr Befigthum, und verspottete bie Bhilofophen, welche die Menfchen wieder in die alten Balber und Felohohlen

gurudiagen wollten. Sie liebte ble Bracht und die Fefte. In die Alltäglich. feit bes Lebens suchte fie einen poetischen Reig zu gaubern und bas Bewohnte jum Ueberraschenden zu verklaren. Auf einer Jagd im Sabichtemalbe mar ber Landgraf zuerft auf die icone und bermegene Reiterin aufmertfam geworben; seinem Alter gefiel ihre muntere und anmuthige Jugend, bem Kenner weiblicher Schönheit ihre reizvolle Geftalt. Und flugen Sinnes wußte fie biefen erften Gindruck allmälig ju verftarten, ohne ihm Rechte ju gemahren, Macht über feinen Billen zu geminnen. Balb galt fie fur ben ertlarten Liebling bes herrn; bennoch blieb ihr Ruf unangetaftet. Die Furcht mochte die Bungen der Sofleute und der Schwätzer zugeln; aber auch einem unbetheiligten Beobachter mare ce faum möglich gemefen, die Grafin eines offenen Fehltrittes an zeihen. Rur bei Soffestlichfeiten fah fie ben Fürften und verfehrte mit ihm; er hatte ihr Bater fein fonnen, Freundlich und rudfichtevoll begegnete er ihr und fie ermiberte mit einer gemiffen findlichen Bartlichfeit fein Entgegenkommen. Gie hatte eine feurige Art, fich ju geben, und ichien fowol aus Naturanlage, wie aus Stols nicht gur Berftellung und gur Berechnung geneigt. Das leben und die Belt zu genießen, bas mar, nach ihrem eigenen Befenntnig, ihr einziger Wunfch. Empfänglich fur bas Chone und Glangende wollte fie ihr Dafein nach jeder Richtung bin vollendet gestalten. Die Ausbildung ihres Wefens, bas Erringen eines fünftlerifch ichonen Gleichmages zwischen ber Wirklichkeit und ben Ibealen ihres Bergens buntte fie die Sauptaufgabe, die ihr bas Gefchick geftellt. Richt von Borurtheilen und der Beschränktheit der Sitte follte die Freiheit ihrer Perfonlichfeit gehindert werden. Ueber die Diedrigen und Engherzigen hinwegichreiten, fich weder um den Tabel, noch bas Lob ber Menge fummern, ift bas Recht bevoraugter Befen. Im Jugendrausche ihrer Schonheit hielt fie nichts fur unerreichbar und Alles für erlaubt. Gie war eine geborne Fürftin, ein blendender Schimmer umgab fie . . .

- Wie schaut uns oft aus bem Spiegel eines anderen Lebens unser eigenes so sonderbar an! sagte der Hauptmann, der eine Weile in nache denklichem Schweigen neben ihr hergeritten. Sie haben wieder Ursache gehabt, mich einen Träumer zu schelten; ich horchte Ihrem Gespräche mit dem Marsquis zu und . . .
- Sie schwiegen, unterbrach ihn Bertrand. Die schweigfamften Leute sind die gefährlichften.
- Ich schwieg, weil jener Recrut mir meine Jugend, meine bamaligen Entschlüffe machrief. Auch ich wollte Künftler werben.
  - Dichter? Mafer ? fragte Charlotte.
- Die Kunfte haben fich überlebt, war Bertrand's Meinung. Nur bie Tangtunft nehme ich aus, und jum Tänzer, Bergebung, find Sie 311 schwerfällig.

Den Dentschen reigte bie abiprechende Weife bes Frangofen.

- Waren Sie vielleicht ein Lehrer biefer Runft?

Leichthin nicte Bertrand:

— 3ch fann wie jener griechische Cophift sagen, ich weiß Vieles und fann jedes Handwert; in der Wildniß war ich Schuster und Schneider; während der Belagerung von Quebet habe ich mit meinen Leuten ein Ballet aufgeführt.

- Gin Ballet, von Solbaten getangt? lachte die Grafin.

— Ja, unter ben Bomben der Englander; wir stellten die Liebe der jungen Aurora gu bem greifen Tithonos dar.

Mit haftiger Bewegung jog Charlotte ben Bugel ihres Pferdes icharfer

an und wendete ihr Geficht bem Sauptmann gu.

- Aber Gie haben uns noch immer nicht gejagt, welcher Runft Sie

fich widmen wollten.

- Der Malerei, Gräfin. Mein Oheim ist in Aursachsen begütert; ich lebte als Anabe auf seinem Gute und er nahm mich öfters mit sich nach Dresden. Die Bunderwerke der italienischen Aunst, welche dort vereinigt sind, untersochten meine Phantasie, meinen Geist. Aus der Erinnerung fing ich an, sie nachzuzeichnen; neben der Beschäftigung eines Malers erschien mir jede andere klein und werthlos. Daran mußte ich bei dem Anblicke jenes Recruten denken. Er wie ich wir wurden aus unseren Träumen gerissen.
  - Und warum Gie?
- Steht es einem Ebelmanne an, ein Fart enkledfer zu fein? fuhr mich mein Oheim eines Tages an und warf meine Zeichnungen ins Feuer. Dem beutschen Abeligen geziemt nur ber Degen; ber Soldatenrock kleibet ben Mann am schönsten. Da ich nicht reich genug war, nach meiner Lanne leben zu können, fügte ich mich. Wohlanftandiger ist es gewiß, seinem Fürsten als Officier, benn als Lakai zu dienen.

- Gewiß, man tann feinen Ramen auf ber Spige bes Degens burch

die Welt tragen! rief ber Frangofe.

- Dber man bleibt auf einem Schlachtfelbe.

Mit anmuthigem Trot fprach die Grafin dazwischen und schling mit ihrer Reitgerte auf die Schleppe ihres Rleibes:

- 3ch will nichts vom Tode hören!

— Und doch ift es das Los Aller, die einzig sichere Flucht aus ber sichtbaren Welt, entgegnete ber Hauptmann.

Das Gespräch regte den sonst wortkargen und in sich verschloffenen Mann zur lebendigsten Theilnahme auf und verlieh seinen Zügen einen erhöheteren, feurigeren Ausbruck.

- In unseren festgeordneten Buftanden, wo fo Bieles durch Gefete, noch mehr durch Gebräuche und Gewohnheiten in bestimmte, unzerbrechliche

Formen gezwungen wird.

- Ungerbrechlich mare bie Form?

Cie warf ihren Kopf in die Sohe, als wollte fie badurch zu erkennen geben, daß fie fich diesem Zwange nicht fugen wurde.

- Einem Vorurtheil troten wir und beugen uns einem anderen. In bem unaufhörlichen Kampf mit den Ginrichtungen der Welt ermatten wir aber werden wie zwischen Mühlsteinen zerrieben. Der Künstler in seiner Werkstatt, wenn er sinnt und schafft, der Soldat im Kriege, sie allein geniesen noch einen Hauch der Freiheit und sind kleinlicher Beschränkung enthoben. Ich wenigstens ware im Hofbienst, in der Debe des Garnisonslebens zugrunde gegangen.
- Otto von Lorsberg, warf fie mit einem freundlichen Blide ein, galt bei ben Damen längst für einen Schwärmer und einen Berehrer bes Werther.
- Die Geschichte bes jungen Werther . . . ich habe sie in Paris gelessen und in Weimar das Bergnügen gehabt, den Berfasser dieses merkwürdigen Buches kennen zu lernen, sagte der Marquis. Herr v. Goethe ist ein schöner Mann, mit dem Kopfe eines Apollo; er wird sich nicht in einem blauen Frack todtschießen. Es gibt schlimmere Leiden als unglücksliche Liebe.
- Darum tödtet sich Werther auch nicht allein wegen seiner ungluckfeligen Leibenschaft; Zufälle, Verdrießlichkeiten aller Art stürmen auf ihn ein,
  erschrecken seine Einbildungskraft, verwirren ihm Sinn und Gemuth; warum
  ward er geboren? Wozu ist er bestimmt? Erlaubt ihm das Geschick auch
  nur einmal, seine Fähigkeit zu zeigen, sich zu bethätigen? It überhaupt in
  dieser Welt Naum für ein wahrhaft edles Streben? Für eine Secle, die das
  Gemeine flieht? Er will sich nicht zu dem anderen Staub und Schmutz
  niedertreten lassen; das Leben wird ihm zur Qual und zur Schmach; mit
  einem Pistolenschuß befreit er sich daraus. Und wer, in ähnlichem Schmerz
  und Ueberdruß, griffe nicht zu demselben verzweiselten Mittel? Gibt es ein
  anderes, das so leicht aus aller Drangsal löste?

Der Hauptmann hatte sich in Eifer gesprochen und schämte sich heimlich seiner Aufwallung, da der Marquis wie zufällig mit der Hand über ben Abler auf seiner Weste fuhr und im fühlsten Tone erwiderte:

- Doch, herr hauptmann, eine tüchtige Arbeit!

Feinfühlig ahnte die Gräfin, daß ein Zusammenstoß zwischen ben beiben Mannern brohte, und ihm vorbeugend lachte sie:

— Werther als Schanzgraber in den Redouten von Quebet und der Marquis von Thouars mit dem Corporalftock neben ihm! Welch ein Bild! Gefteben Sie, Marquis, daß Sie von Allem etwas wiffen, aber von deutscher Poefie nichts! Der Hauptmann hat recht; wenn ich aus einem Goldreif den Ebelftein verloren habe, was nügt der Reif? Wenn der Neiz und der Genuß des Lebens bahin ift, werfe ich es ab wie ein abgenütztes Kleid. Hinschwinden

in bas All, mit ben Binden zu verwehen, mit ben Sonnenstrahlen zu verglaben, ift boch auch eine Seligkeit!

Der Marquis war gewandter als ber fcwerfällige Hauptmann und brehte bie Sache zum Scherz.

- O, bei allen Nymphen ber beutschen Wälber und ben Helben Offians, nach einem so angenehmen Ritt wird eine gute Tafel und ein Glas Champagner die beste Seligkeit für uns Alle sein. Wenn Sie Beibe so alt geworden sein werden wie ich, werden Sie sagen: Was ist die Liebe? Was ist die Weltgeschichte? Auf die Ernährung kommt es an und auf einen guten Magen.
- Und weil bem meinigen die hlesige Kost nicht behagt, fuhr der Hauptmann ärgerlich auf, indem er die Worte des Anderen ernsthafter nahm, us sie vielleicht gemeint waren, freut es mich, daß Serenissimus mich nach Amerika schickt; ich hoffe bort im Kampse gegen die Rebellen einen guten Magen zu bekommen.
- Ich munsche es Ihnen, neigte sich Bertrand verbindlich zu ihm hin, obgleich der englische Schiffszwieback nicht Iedem zuträglich sein soll.

lleber den hitzigen Wortkampf ber Manner schlug die Gräfin ein helles Gelächter auf; ein feineres Ohr hatte freilich herausgehört, tas es nur ihre Verlegenheit verbergen follte, eine Vermittlung zwischen den Beiden zu finden. Am Ende schien es ihr das Gerathenfte zu fein, den Streit mit einem befehlenden Ruf zu schließen.

- Frieden! gebot fie. Sie konnen Ihre Magen-Philosophie viel beffer nachher uns auseinandersetzen, herr Marquis, beim Abendbrod, als hier auf bem Wege mit leerem Magen.
- Das Glas in der Hand! scherzte Bertrand. Weil es den Göttern niemals an Nectar und Ambrosia fehlt, darum sind sie ewig heiter.

Die Diener erwarteten sie schon vor dem Schloßthore; langsam zurückreitend waren sie länger ausgeblieben, als sie versprochen hatten, und der alte Graf Leopold befürchtete, daß seiner Tochter oder seinen Gästen ein Unfall Jugestoßen ware.

— Auf Wiedersehen in einer kurzen Stunde! sagte die Gräfin, vom Pferde steigend, wobei ihr der Hauptmann behilstlich war, eine Mähe, die sie mit flüchtigem, aber zärtlichem Handruck belohnte, und eilte die schöngewundene, breite Treppensincht in das Schloß hinauf. Der Marquis hatte die Sorge für das Fräulein seinem Gegner überlassen; er beschäftigte sich angelegentlich mit seinem Thier, klopste ihm den Hals, strich über seine Mähne und sah, die Arme übereinandergeschlagen, ihm nach, als es der Diener in den Stall führte. So mußte auch der Hauptmann widerwillig, um die Pflicht der Hösslichkeit nicht zu verletzen, im Schloßhose verweilen, obwol er am liebsten der Gräfin nachgeeilt wäre und noch ein Wort des Abschieds von ihr

erlauscht hatte. Er war ber altere Bekannte bes Grafen, saft in täglicher Berührung und Beziehung mit bem einzigen Bruber Charlottens, der unter den Gardes du Corps des Landgrafen diente. Manchen Sommertag hatte er im Schlosse zu Waldhausen zugebracht, hatte wie oft in dem ausgedehnten Forste gejagt. Der Marquis im Gegentheil war erst seit einigen Wochen dem alten Grasen persönlich näher getreten und hatte ihn rasch für sich eins genommen. Da er, nach seiner Behauptung, als ein Müßiggänger durchs Leben ging und von keinem Geschäfte sestgehalten wurde, war er einer Einstadung nach Waldhausen bereitwillig gefolgt, eine Bereitwilligkeit, die der Hauptmann im Grunde allzu hastig fand, die aber den alten, von der Gicht hart geplagten, an seinen Stuhl gefesselten, die Gesellschaft geistreicher Mensschen Iiebenden Grasen entzückte.

Blinzelnd fah Bertrand zu dem Sauptmann hinüber, ber an ber Treppe ftand, die Sand auf das eiferne, leicht vergoldete Gitter gelehnt. Mit rothlichem Widerichein erfüllte ber Sonnenuntergang ben Bof. Stattlich, in drei Stodwerten, ftieg bas Sauptgebaube bes Schloffes auf ber Mordfeite auf. Groteste, riefige Steinfiguren ichmudten bas mittlere Bortal, über bem fich ein halbrunder Balcon erhob. Richts und links davon führten Treppenfluchten zu fleineren Gingangen. Faft über ben gangen Sof mußte Bertrand ichreiten, um zu bem Sauptmanne zu gelangen, ber fich nicht von ber Stelle ruhrte. Angezogen hatten fich beibe nie; fo weit es in ihrer Macht gelegen. fich auch vermieben, mit taltem Grug und wenigen Worten an einander vorüberwandelnd, wenn fie der Bufall gufammenbrachte. Der Aufenthalt auf bem Lande brachte eine größere Munaherung mit fich, ihre Stellung als Gafte in einem fremden Sanfe nothigte ihnen gewiffe Pflichten auf, daburd wurde ber Begenfat, ber immer zwischen ihnen geherricht und fich jest unter ber Maste ber Soflichfeit verftedte, noch ichroffer und feinbfeliger. Der fdmarmerifche und leidenschaftliche Lorsberg fonnte bas fpottifche, vornehm ablehnende Befen des Frangofen, ber auf jede Gemuthebewegung mit der Ruhe eines Olympiere niederblidte, nicht ertragen; ihn reigte eine Entgegnung bee Marquie ebenfofehr, wie beffen lächelntes Schweigen.

- Ich bitte um Berzeihung, herr hauptmann, begann Bertrand, wenn ich Sie habe warten taffen. Mein Pferd ift meine Geliebte. In Gefahren und bei ber Arbeit ferut man ben Mann und bas Roß fchätzen.
  - Es ist ein stattliches Thier und ich begreife vollkommen Ihre Sorge barum, aber ich bin überzeugt, daß es Sie in unserem Hessen keiner Gefahr wird zu entreißen brauchen.
- Leichtsinn der Jugend! Wer ift sicher, bag ihm ein ftrahlendes Abendroth einen heiteren Morgen verheißt und bereitet? In Wahrheit ift nur die Minute unser, nicht einmal die Stunde.
- Und boch gleicht bei ber Mehrzahl bes Menschengeschlechts ein Tag bem andern.

- In ben großen Bugen, ja; in: Aleinen jedoch, welche Berichiedenheit in Stimmungen, Entschlüffen und Handlungen!

— Handlungen? Wollen Sie die tägliche, gewohnte Arbeit, bas beftändige Einerlei, dem wir unterworfen sind, so durch die Gesetze der Natur
wie der Gesellschaft, mit diesem Namen ehren? Wie viele Thaten begeht deun
der Mann, wie viele kann er überhaupt noch begehen!

- Sie find unzufrieden mit Ihrer Stellung, Berr Saubtmann.
- Richt boch, man beneibet mich befmegen.
- Aleinere Geister. Sie aber sehnen sich nach einem weiteren Felbe Ihrer Thätigkeit, Sie bruckt die Aleinheit der Berhältniffe in diesem Staat. Selbst dem reichsten Talente und dem fühnsten Ehrgeiz bietet er nur gerinze, im wahren Lichte betrachtet, gar keine Hoffnungen und Ziele.
- Sie verfennen mich, herr Marquis, ich liebe mein Baterland, ich verehre meinen Fürsten, leiber bin ich fein Friedenssolbat!
- Sie franken, darf ich mir dies Urtheil erlauben, an dem schlimmsten Uebel hervorragender Geister: an der Langenweile. In der Jugend treibt uns ein ungestümer Drang, tas Höchste zu vollenden, mit allen Helden Roms und Griechenlands zu wetteisern. Wir bedauern, daß wir nicht mehr mit Leonidas bei den Thermophlen sterben können, und daß Spaminoudas vor uns die schiese Schlachtordnung ersunden hat.

Gronisch nachlässig warf er biese Aeußerungen hin, wie es gekommen, wußten sie nicht, aber sie gingen jett ben steingepflasterten Schloßhof auf und nieber. Freundlicher waren indeß ihre Gesinnungen zu einander schwerlich ge- worden; der Hauptmann erwiderte in derselben Lässigseit:

— Aber man braucht die Hoffnung nicht aufzugeben, sich einmal bei Roßbach Ruhm zu erwerben.

Mit seltener Ruhe ertrug ber Marquis ben Stich.

- Das Felb von Roßbach sah eine schone Schlacht; schabe, baß wir beibe nicht dabei waren. Sie lernten damals vermuthlich am Gängelbande ihrer Wärterin laufen und ich war in den Wildnissen Nordameritas ein versichollener Mann.
  - Dann hoffe ich balb in Ihre Spuren zu treten.
- Bielleicht hat ber Wind nicht Alle verweht. Dort schreitet bie Geschichte schneller vor als in unserem alten Europa.
- Lieben Sie die Amerikaner, glauben Sie an die Zukunft bieser wund berlichen Republik von Krämern und Bauern? Doch ich vergaß, diese Rebellen sind die Schutbefohlenen Frankreichs.
- Das ware wenig, fagte mit plöglichem Ernft Bertrand; es find Manner und Sie werden nicht über fie triumphiren.

Darauf schwieg Loreberg eine Weile; die Ernsthaftigfeit bes Marquis machte ihn ftuten.

— Es foll, sprach er dann mit scharfer Betonung, außer dem offenen Bunde, in dem Frankreich mit ihnen steht, noch eine geheime Verbrüderung von sogenannten Freiheitsfreunden in Europa zu Gunsten der Amerikaner geben; im Heere und auf der Flotte Englands sogar sollen sie Mitverschworene haben.

- Leicht möglich; alle Menschen lieben die Freiheit und bewundern

Diejenigen, welche für fie fampfen-

- 3ch nicht.

— Das begreift sich. Was verstehen die Deutschen von der Freiheit and einem freien Staat? Seien Sie aufrichtig, Herr Hauptmann, Sie reizt der Kampf als Kampf, das ferne Land, das Abenteuerliche des Wagnisses; die politischen Meinungen der Amerikaner sind Ihnen gleichgiltig. Ein Oberstens, ein Generalspatent, ein hoher Titel und eine reiche Besitzung, die Ihnen die Majestät von England verleiht, schweben vor Ihren-

- herr Marquis!

— Nicht Ihretwegen, Sie brauchen nicht aufzusahren, und er legte beschwichtigend, mit einem Blick, vor dem der Hauptmann unwillkürlich die Augen senkte, ihm die Hand auf die Schulter. Ich habe in Ihrer Seele gelesen; Sie sind ungläcklich, weil Sie lieben — eine Dame lieben, die in der Nangordnung der Welt über Ihnen steht, reicher ist als Sie und der Sie eben nichts bieten können, als ein edles, treues, liebendes Herz. Warum ich so mit Ihnen rede? Sie halten mich für Ihren Feind, für Ihren Nebenschuhler; der bin ich nicht. Ich liebe jene Dame nicht und werbe nicht um sie; das wäre meinerseits eine noch größere Thorheit als die Ihrige.

- 3ft das nun Freundschaft?

— Was es ist, die Zeit wird es Sie lehren. Denken Sie, dieser Marquis v. Thouars ist ein Grillenfänger und er hatte einmal die Laune, mir die Augen öffnen zu wollen, wofür ich ihm überdies noch mit dem' Degen in der Faust Rechenschaft absordern werde. Diese Dame ist wederfür Sie, noch für mich bestimmt; betrügen Sie sich nicht mit gefälligen Luftsgespinnsten. Berbannen Sie diese Leidenschaft, hängen Sie ihr nicht nach' Ich habe kein Weib gekannt, das nicht eitel und falsch, wetterwendisch und leichtsinnig gewesen wäre; sie verdienen nicht, daß wir uns ihretwegensopsern.

Bin ich denn ein Schulknabe, dachte ber Hauptmann, daß mir hier unter freiem Himmel ein französischer Abenteurer philosophische Abhandlungen vortragen darf, mir gute Rathschläge gibt? Ja, und wo will er nur hinaus, was hat er mit mir vor?

- 3ch bante Ihnen, herr Marquis! fagte er haftig, um fich von ihm toszumachen und allein zu fein. Ich bin von Ihrer guten Abficht überzeugt,

wundern wird es Gie nicht, wenn ich bei allbem nur den Eingebungen met. nes Bergens folge.

- Und hat Ihnen bies Berg nicht gefagt, warum man Sie nach

Amerita fenbet ?

- Weil man, ich bin fo ftolz, es zu glauben, für einen schwierigen Plat einen tüchtigen Mann ausgewählt.

- Bewiß, nur pflegen folche Ueberlegungen die Entschluffe ber Fürsten

nicht zu bestimmen.

So erbittert war ber hauptmann, daß er mit ber hand nach bem Degengriff faßte.

- Stedt bahinter eine Beleidigung?

Der Frangofe lächelte.

— So sind diese Deutschen! Aufbrausend ohne Grund und ebenso schnell befänftigt. Man schickt Sie nach Amerika, weil man Sie nicht gerne in der Rabe jener Dame sieht.

Lorsberg's Hand ließ den Degen los; er entfärbte sich. Kaltblütig, unerschütterlich stand ihm der Marquis gegenüber. Jeder Zug des Spottes war ans seinen Mienen entschwunden; auch ihn hatte der Ernst des Augensblickes ergriffen.

— Und diese Behauptung, so in die Luft geschleudert . . . brachte endlich Lorsberg muhfam hervor.

- 3ch werde Ihnen Beweise bafür geben. Doch ftill!

Oben auf dem Absatz ber Treppe erschien Franz Waldhaufen, ber Bruder ber Gräfin.

— Wo bleiben die Herren? rief er hinunter. Bon unserem Lordberg läßt sich das Seltjamste erwarten; Jeder kennt und entschuldigt seine Mondscheinschwärmereien. Daß aber auch Sie, Herr Marquis, diese Neigungen theilen und sich der kühlen Abendluft aussetzen . . .

— Bah, wo und wann wandelte es fich beffer, als am Arme eines Freundes? entgegnete Bertrand. Da find wir! und fo zog er ben betroffenen, vor fich hinftarrenden, nach Sammlung ringenden Lorsberg mit fich

Die Stufen hinauf.

### Zweites Capitel.

Während bes Spazierrittes ber Drei hatte ber alte Graf Leopold mit seinem Sohne Franz eine längere Unterredung gehabt; wichtige Angelegenheiten bes Hauses waren zwischen Beiden verhandelt worden, bei benen hnen die Anwesenheit Charlottens und der Gäste im Schlosse unerwünscht gewesen.

In bem Balconzimmer lag ber Graf in feluem Armfingt, halb ausge-

DESCRIPTION OF PERSONS ASSESSED.

streckt, die Fise auf einer mit Kissen bebeckten Fußbank ruhend. Die Thüre nach dem Nebensaal war geöffnet und das Licht der Wachskerzen, die dort in silbernen Leuchtern brannten, strömte hinein, sich mit dem rothen Glanz des Abends vermälend, der durch die Scheiben im Erlöschen schimmerte. Wenn er seinen guten Tag hatte, war Graf Leopold noch immer eine stattliche, gedieterische Erscheinung; frästig gebant, hochschulterig, graubärtig; er hatte das Leben genossen und den Menschen besohlen. Seinen Unterthanen war er kein milber, aber auch kein ungerechter Herr gewesen. Von harten Bedrückungen wie von gewaltthätigen Handlungen hatte er sich ferngehalten; gehorschen mußte Jeder auf das Wort, ihn zu reizen, war Keinem gut ausgeschlagen.

Zurückgezogen aus amtlichen Stellungen, lebte er seit einer Reihe von Jahren auf seinen Gütern und kam nur selten an ben Hof nach Kassel. In seiner Jugend hatte er größere Reisen gemacht und aus Paris und Benedig eine gewisse Theilnahme für die Künste und Wissenschaften, für geistige An, regungen und Bestrebungen heimgebracht, oberstächliche, spielend erworbene Kenntnisse, die ihm indeß unter dem Landadel den Ruf eines Gelehrten verschafften; er besaß einige Bilder, einige antike römische Kaiserbüsten und eine bandereiche Bibliothek. Darin zu lesen hatte er freilich erst seit dem Anfalle seiner Krankheit begonnen; die dahin waren ihm Jagd und Spiel angenehmere Beschäftigungen, Benus und Bacchus willkommenere Gefährten gewesen als Apollo und die Musen. . .

Sechzig Jahre alt zu sein, dazuliegen in Schmerzen, ohne sich rühren zu können, in jedem Kleinsten von der Pflege und Sorge der Anderen abhängig, während draußen der Frühlingswind durch das Land zieht und die Sonne blitt, welch verdrießliches Leben! Bor dem Lichtschimmer hatte der Graf die Augen halb geschlossen; Tage des Bergnügens, lustige Feste wandelten an seinem Geiste vorüber, die Gestalten fröhlicher Genossen, schöner Frauen tauchten vor ihm auf . . . dahin , vorüber! Mit einer Bewegung des Kopfes suchte er die Schatten zu verscheuchen; die Gegenwart trat wieder in ihr Recht.

Das Geschlecht ber Walbhausen gehörte zu ben begütertsten und ältesten bes Landes; die jüngeren Söhne und Töchter wurden mit Gelb ausgestattet, bem Erstgebornen sielen die Güter zu. Ohne Störung und Zwiespalt in der Familie war diese Erbsolge bis zu Leopold in Kraft gewesen; seine Gehurt wurde die Ursache eines heftigen Streites. Zweimal war sein Vater, der Graf Friedrich, verheiratet. Jung und wider seinen Willen vermält, haßte er die Gattin und den Sohn, den sie ihm geboren. Zwar verdankte er ihr viel; mit ihrem Vermögen hatte er sein Besigthum erweitert und das prächtige Schloß auf dem Hügel gebaut, allein seine Abneigunz, zegen sie wurde dadurch eher verstärkt als gemindert. Mancherlei Sagen, übertreibende Gesschichten von dem Unglück der Frau, von der Härte und Wuth des Grasen

woren noch im Bolle verbreitet. Die Dienerschaft ließ es fich nicht nehmen. baf in gemiffen Theilen bes Schloffes, in ber rothen Stube, die jett gerade ber Sanbtmann bewohnte, und in ben Corridoren umber es fpufe: um Mitternacht erhebe fich ba zuweilen ein herzbrechendes Weinen und Schluchten. bas in einem wilden Schrei und mit einem ichweren Falle enbe. Giner alten Maab und nach ihr Anderen war fogar bie Onabige felbft ericienen, in bem meifien Gefpenftercoftum, eine offene blutende Bunde auf der Stirne. Diefe Dinge vertraute man fich nur im tiefften Beheimniß, ju ben Dhren bes Grafen Leopold durften fie nicht tommen; er batte gebroht, Jeben aus bem Schloffe an ichiden, der von biefen Ummenmarchen reben wurde. Genen feine Abficht war bies Berbot bas befte Mittel gur Erhaltung und Fortpflangung der Gespenftergeschichten. Bas bei bem Tobe feiner Stiefmutter nur Benige fich verftohlen ins Dhr geraunt, mehr aus Bosheit denn in ficherer Hebergengung: ber Graf habe fie in einem Ausbruch feines Jahzornes getobtet, bas galt jett ale unzweifelhafte Bewifheit; man wußte jede Gingelheit ber That: feinen Dold habe der Graf nach ihr geworfen, ale fie fich vor feiner Buth hatte flüchten wollen, bie Waffe habe ihr Saupt getroffen und fie auf ben Tod verlett; im rothen Bemache fei es geschehen. Roch bei ihren Lebzeiten hatte ber Graf eine feiner entfernten Bermanbten, ein armes Frantein, Sophie v. Schlotheim, ju fich in bas Schloß genommen, und ber bofe Leumund gab ihr die Schuld, den Rig zwifchen ben Gatten noch erweitert zu haben. Der Bolfsmeinung nach ftammte bie Grafin Cacilie gerabewege aus bem Simmel. Fraulein Cophie aus ber Bolle. Rlug wie die Schlangen mar fie nach bem Bibelwort; obgleich fie weber Schate, noch eine beftrickende Schonheit befak, heiratete fie ber Graf, und bald gelang es ihr, über ben jahzornigen untent. famen Mann eine unbeftrittene Berrichaft gu gewinnen. Er fügte fich ihrem Teifeften Buniche, ihren munberlichften Lannen; ber Sohn, Leopold, ben fie ihm gebar, wurde ihm theurer als fein Augapfel. Gine fchwere Zeit brach bamit für ben jungen Majorateherrn Bilhelm au; abgeneigt mar ihm ber Bater, mit tobtlichem Saffe verfolgte ihn die Stiefmutter. Un Streitigfeiten aller Urt, an wilben Auftritten fehlte es im Schloffe nicht; ber zwanzigjährige Jungling hatte bie fturmifde und gornige Beife bee Batere geerbt, in feinem guten Recht fühlte er fich bebroht, und war nicht Willens, nur ein Saarbreit bavon aufzugeben. Bu feinem Unglud verliebte er fich in bie Schone und anmuthige Pfarreretochter von Waldhaufen; ein Madchen, bas um wenige Jahre junger ale feine Stiefmutter, burch ihren Liebreig beren Gifersucht und Groll erregt. Früher mar Agnes oft in bas Schlof binaufgetommen und hatte in bem großen Garten mit bem Grafensohne, ale ihrem Spiclcameraden, gefpielt. Dieje Spiele hörten allmälig auf, ber junge Berr reifte mit feinem Sofmeifter auf die Universität nach Leipzig, die Grafin Cacilia hatte fich indeg an das junge Madden gewöhnt, beren lieblicher Ge fang und freundliche Rede drang ihr zu Bergen und beschwichtigte ihre Sorgen. Damals fürchtete Fraulein Sophie in ihr eine gefährliche Rebenbuhlerin; ihrem Ginflusse gludte es, die Pfarrerstochter aus bem Schlosse zu entfernen.

Bielleicht trugen bie Demuthigungen, welche bie Freundin erlitt, ju Bilhelm's Leidenschaft für fie neue Branbe, Beibe fonnten nicht mehr von einander laffen. Klugen Sinnes ertannte Sophie ben Bortheil, ber aus biefem Berhaltnig gur Forberung ihrer Plane, jur Erhebung ihres Sohnes gu gieben mar. Gie nahm ploglich bie Daste ber liebenden Mutter vor, naberte fich ihrem Stieffohne, mußte ihn, wenn nicht zu verfohnen, boch unficher in feinem Urtheil über fie zu machen, und begunftigte bie Bufammenfünfte ber Liebenden. Bulett, wie benn biefer Ausgang unvermeidlich mar, brach in jahem Sturge bas luftige Bebaude ihrer Soffnungen über ihnen zusammen. Der alte Graf hatte bie Abficht, bas Dabden aus ihres Batere Saufe gewaltfam entführen und nach Sannover auf bas Schloft eines feiner Freunde bringen ju laffen. Dort follte fie verschwinden. Durch die Bermittlung feiner Stiefmutter erfuhr Wilhelm biefen Plan; bie Diener, bie feine Geliebte angutaften magten, erichredte er und jagte fie in die Flucht, indem er den Berwegenften niederichof, ben Degen, den der Bater gegen ihn gudte, rif er ihm aus ber Sand, gerbrach ihn und warf ihm die Stude por die Ruffe.

Am Morgen nach biesem schrecklichen Ausbruch war er mit Agnes entsstohen; eine fräftige und schnelle Versolgung der Flüchtigen hinderte Sophie, der Alles daran lag, Bater und Sohn in beständiger Entsernung von einander zu erhalten. Zehn Jahre vergingen, von den Liebenden tauchte keine Spur auf. Um der Form zu genügen, forderte der Graf von Waldhausen in einem öffentlichen Aufruf Iedermann auf, der eine Kunde von seinem Sohne hätte, ihm diese mitzutheilen. Niemand meldete sich, verschollen blieden Wilhelm und Agnes; das Gericht erklärte sie für todt. Damit hatte Sophie das Ziel ihrer Wünsche erreicht, ihr Sohn war der Erbe des reichen Besitzlums. Zwar trat eine Seitenlinie des Geschlechts für den verschollenen Wilhelm ein, begann einen Proces bei dem Neichstammergericht zu Speher, versuchte sogar einen Prätendenten auszustellen, der sich für den aus Indien zurückzesehrten Majoratsherrn ausgab, aber in der Hauptsache änderte das nichts, Leopold war der rechtliche und thatsächliche Besitzer der Herrschaften — war es unangesochten noch diesen Tag.

Unangefochten? In seinem nachbenklichen Sinnen stieg ba eine schwere unheilvolle Erinnerung in der Seele des Grafen auf. Mehr und mehr nahm sie ihn gefangen, jeder kleinste Umstand zeigte sich ihm wieder, Alles erschien in so lebhaften Farben, in so täuschender Wirklichkeit, als hätte es sich gestern ereignet, als wäre zwischen damals und diesem Augenblicke nicht eine Neihe von Jahren und Begebenheiten vorübergerollt. Aus der Deutlichkeit, mit der sich jenes Begegniß seiner Phantasie eingeprägt, machte der Graf einen

Rudichluß auf bie tieferschütternbe Wirfung, die es bamals auf ihn aus-

Es war furg nach bem Enbe bes fiebenjährigen Rriege, an einem beiteren Frühlingsabende, wie ber heutige, gemefen. Bon ber Laft und den Gefahren bes langen Rampfes zwifchen bem Ronige und ber Raiferin befreit, athmeten Die Menichen mit frifder Lebensluft auf und fucten in erneuter Thatigfeit Das Bermuftete wieber herzuftellen. Auch bie Guter bes Grafen waren von der Rriegefurie hart mitgenommen worben, aber bie Aussicht auf einen dauernden Frieden ließ ihn mit froher Buverficht in bie Butunft bliden. In gehobener Stimmung mar er von einem Ausritt über feine Felder und burch den Balb heimgefehrt und fag in bemfelben Zimmer, wie in biefer Stunde. Seine Gattin verweilte, ba an bem Schloffe einige bauliche Berbefferungen und Erneuerungen nöthig geworben, mit ihren beiden Rindern in Raffel, und der Graf, die Arbeit beauffichtigend, führte feit einigen Wochen ein luftiges Junggeschlenleben. Auch fur biefen Abend erwartete er einige Freunde aus ber Umgegend und verwunderte fich, daß fie noch nicht gefommen. Rach ihnen auszuschauen trat er auf ben Balcon hinaus und blidte mit ftolgem Schbftgefühl über Wald und Gelb. 3m Wiebericheine bes Abends glangte Die Landichaft. Das Alles gehörte ibm, er vererbte es feinem Cohne, ber frohlich und ffattlich aufwuche. Bom Dorfe her fah er ba zwei Reiter ben Weg jum Schloffe einschlagen. Das wird Efchwege fein, bachte er, ber nie ohne Diener ausreitet und gern überall ber Erfte ift. Als jedoch die Reiter naher tamen, erfannte er feinen Irrthum. Gie erschienen ihm wie Frembe: ber eine, ber offenbar ber Diener mar, trug einen wohlgeschnürten Mantels fad auf bem Pferbe. Wollen bie im Schloffe übernachten? fragte fich ber Braf. Darüber verlor er in der ftarfer werdenden Dunkelheit hinter ben Baumen die Nahenden aus bem Beficht. Er war ftete ein freigebiger, gaft= freier Mann gewesen, biesmal waren ihm, aus einer unerffarlichen Berftimmung, die ihn plotlich bei ihrem Unblick ergriffen, die Fremden unwillfommene, unerbetene Bafte. Diefen und jenen Bebanten, fie unter einem auftan. digen Bormand von fich zu weisen, faßte und verwarf er wieber; aufnehmen mußte er fie; aber er befchloß, fie in bem entlegenften Theil bee Schloffes, den einft feine Stiefmutter bewohnt, unterzubringen. Dort, war er übergeugt, tonnten fie ihm fein Geftgelage nicht ftoren. Er verließ ben Balcon: neben bem Gemach befand fich ein fleiner Speifefaal, ben er gum Schanplat eines Reftes ausersehen. Mit bem Deden ber Tafel maren bie Diener be-Schäftigt, er horte fie bin- und hereilen, bie Teller feten, die Deffer und Gabeln legen, und heute mar es gerade fo wie damals; wieder ordneten auch in biefer Stunde bie Diener brinnen eine fleine Tafel.

"Licht!" hatte an jenem Abende Graf Leopold gernfen, und als eben ber Diener den Armleuchter mit den drei Kerzen auf den Tisch gestellt, war ein anderer mit der Meldung eingetreten, ein Fremder, Herr Gabriel be

Waldgrave, wünsche ben gnädigen Grafen zu sprechen. Waldgrave? Der Name klang englisch und dem Grasen bekannt. Während des Arieges war er einmal im hannover'schen Gebiet mit einem Earl v. Waldgrave zusammengetroffen. Schwerlich war der Fremde derselbe junge Lord, allein seinem Namen nach gehörte er zu einer abeligen, ebenbürtigen Familie; des Grasen Stirn entwölkte sich; einen englischen Gentleman konnte er ohne Besorgniß seinen Freunden vorstellen. Höflich ging er dem Fremden bis zur Schwelle des kleinen Gemachs entgegen, begrüßte ihn in französischer Sprache und lud ihn zum Sitzen ein.

Un bem Tifd, ber Gine auf ber rechten, ber Andere auf ber linfen Seite, fagen fich bie beiben Manner gegenüber, ber Armleuchter trennte fie. Der Frembe bat, bas Gefprach in beutscher Sprache zu führen, er war berfelben in feltener Bollfommenheit machtig; nur felten murbe ein Bort, eine Betonung laut, bie ben Englander verrieth. Dach feiner Berficherung machte er eine Reife burch Deutschland; er fam jett von Gottingen und wollte nach Raffel; bas Wirthshaus im Dorfe habe ihm nicht behagt, und als er ben Namen bes Schlofiheren erfahren - eines Mannes, beffen Ritterlichfeit und Gaftfreundschaft ihm vielfach in diefen letten Tagen gerühmt worben hier perneigten fich beibe Berren gegeneinander - fei er raich entichloffen gewesen, ihn für diese Racht um Berberge zu bitten. Die Erzählung, die Beife bee Fremben, feine einfache, boch ebelmannifche Rleibung machten einen gunftigen Gindruck auf den Grafen Leopold, herzlich bieg er ihn wills tommen, und gab einem Diener ben Auftrag, bas rothe Bimmer für ben Baft in Bereitschaft au feben, und Sorge fur beffen Reitfnecht und bie Bferbe ju tragen. Ginige Minuten gingen nun in den Freundschaftsäuferungen bes Ginen und ben Danfesbezeigungen bes Underen bin; babei fand fich, bag ber Fremde ein Empfehlungefdreiben eben jenes Garl b. Balb. arave an ben Grafen bei fich führte, beffen Leopold fich vorhin erinnert . . . Inzwischen maren einige ber Beladenen in ben Saal getreten, Balbhausen ftellte ihnen Berrn Gabriel be Balbgrave als einen vornehmen Englander por: man begrufte fich gegenfeitig; nach einigem Bogern nahm ber Reifende Die Ginladung, in ihrem Rreife ben Abend zu verleben, an. Als er fich bann gurudzog, die Rleiber ju wechseln, mar nur eine Stimme bes lobes über ihn unter ihnen Allen. Lachend ermähnte Leopold des Unmuthe, ber in ibm bei bem erften Anblide bes Fremden aufgestiegen, und meinte : "Wiederum ein Beispiel von der Truglichfeit unferer Uhnungen!"

<sup>—</sup> Wetter noch einmal, brummte ba der alte Herr v. Rothenburg, schan Dir doch einmal den Fremden genauer an, er hat eine merkwürdige Aehnlichkeit mit Dir, Walbhausen, mit Deinem Bater, ich würde sagen: Deinem verstorbenen Bruder ist er wie aus dem Gesicht geschnitten; aber den habt ihr junges Bolk nicht gesamt.

<sup>-</sup> Marrenspoffen, antwortete Leopold barauf; boch toftete es ihm

Mühe, seinen Aerger über diese Meugerung zu unterbruden. Bare mein Bruber nach England geflohen, wurden wir langft von ihm, von feinem Tode Beiteres gehört haben. Du wirft in Deinem Alter ein Geisterseher.

- Rann fein, mit ben Beiftern ift nicht gu fpagen.

Und Beber hatte jest feine Gefdichte zu erzählen, alte Familien-Traditionen, neuere Greigniffe; biefe maren fpottifche Freigeifter, jene tamen nach manchem Für und Wider zu der Anficht, daß hinter all diefen Dingen bod ein munderbares, geheimnigvolles Etwas fteden muffe: im Berlauf bes Beipraches tauchten die Freimaurer auf, die Rofentreuger, Die geheimen Runfte, die Beifterbeschwörer. Wenn dieje Edelleute nicht bom Sofe, pon Spiel und Jagb plaubern tonnten, waren bie Rachtseiten bes Lebens ber anziehendite Begenftand für fie. In peinlichfter Berlegenheit und Unruhe befand fich Graf Leopold. Schon die Bemerfung des alten Rothenburg hatte ihn ftuben laffen; die Wendung aber, bie bas Befprach genommen. verwirrte ihn vollends. Jeben Augenblid erwartete er eine Aufvielung, feiner Der gröber, auf die traurigen Begebenheiten feines Beichlechtes: wie auf glübenden Rohlen ftand er finfter finnend, theilnahmelos in einer Fenfternifche; mit einem harten Wort wollte er bie Rebenden unterbrechen und wagte es boch wieder in der Furcht nicht, daß er gerade baburch bie Aufmerkfamteit auf fich ziehen, Andentungen auf die weiße Frau mit ber blutenben Stirne im Schloffe Balbhaufen herausfordern wurde. In eine erregte Wefellichaft tehrte fo der Reifende gurud, Aller Blide richteten fich prufend auf ibn; am icharfften ber Leopold's, ber jene Achulichkeit mit feinem Bater. feinem verschollenen Bruder in ihm fuchte. Der Todte oder Todtgeglaubte menigitens mar es nicht: Gabriel Balbarave gablte nicht viel über breifig Jahre; es ift mahr, er hatte ben eigenthumlich icharf geschnittenen Bug um ben Mund, der in dem Gefchlecht ber Baldhaufen für erblich galt, und hielt Die Stirn fast immer in Falten gezogen, wie Leopold fich aus feiner Jugend entfann, daß es auch fein Bater gethan. Die ichwarzen ftarten Augenbrauen Schienen bann eine einzige buntle Linie gu bilden, die bem Antlige bes Fremben ein bufteres und gebieterifches Aussehen gab. Ginen Brief in ber Sand naberte er fich dem Sausherrn.

— Ich bin so glücklich, Ihnen heute noch das Schreiben des Cart Waldgrave überreichen zu können, sagte er; es lag, merkwürdig genug, zu oberft unter meinen Briefichaften.

So begierig war Leopold, Näheres von bem Fremden zu erfahren, sich Auftlärung über ihn zu verschaffen, daß er die Pflichten des Wirthes versnachlässigte, für einige Minnten um Entschuldigung bat und mit dem Briefe in sein Gemach zurückging. Berstohlen schüttelte der alte Rothenburg, der keinen Blick von Waldgrave gewendet, den Kopf über dies Benehmen des Frasen; Waldgrave selbst aber schien es natürlich zu finden.

Der Lord, bemerkte er, hat mir so oft von seiner innigen Freundsschaft zu dem Herrn Grafen gesprochen; sie haben im Heere des Herzogs von Braunschweig einen Feldzug zusammen mitgemacht. Und damit war auch den Anderen Gelegenheit gegeben, ihrerseits von den Gefahren und Bedrängnissen zu erzählen, die sie mährend des Krieges ausgehalten.

Mit heiterem Antlige trat ber Graf wieder aus bem Zimmer; ber Brief hatte ihn befriedigt und eine buntle Sorge von feiner Bruft ge-

nommen.

- Bu Tifch, ihr herren, fagte er luftig, zu Tifch! Beute muß ben beften Flaschen meines Rellers ber hals gebrochen werden! Wir haben einen seltenen Gaft unter uns!

Und er ergriff die Sand bes Reisenben.

— Sie deuten es mir nicht übel, wenn ich Ihre Bescheibenheit nicht gelten lasse. Dies ist ein tapferer Officier Gr. britischen Majestat, ein Gentleman und Pflanzer aus Birginien in Nordamerita.

Welche Augen machten die heisischen Stelleute! Weiter als nach der freien Reichsstadt Frankfurt, nach hannover und ins Thüringische hinein waren die Wenigsten von ihnen gekommen, nur Waldhausen und Rothenburg hatten Paris und Benedig — die beiden Stätten der Cultur und des Ber-

anugens in jenem Jahrhundert - gefeben.

Jett war ein Amerikaner in ihrer Mitte, in benselben Kleidern, mit derfelben Haltung, Sprache und Geberde wie sie; Einer, der jenseits des Oceans wohnte, in einem fremden Erdtheil — war es nicht ein Bunder? Sie branchten Zeit, sich von ihrem Erstaunen zu erholen. Eine Fluth von Fragen, von Ausrnfen der Verwunderung stürmte auf Waldgrave ein, der in der sicheren Ruhe eines echten Gentleman, mit einem leisen Lächeln auf den Lippen, neben dem Grafen stand. Ihnen gegenüber hingen an der hohen, mit goldgedruckten Lederrapeten bedeckten Wand zwei Bilder in kostbaren Dasrockrahmen: der Bater und die Mutter des Grafen Leopold. Der Schein der Kerzen siel schimmernd darauf. Von keinem ausgezeichneten Künstler gesmalt, zeigten die Bilder doch eine gewisse Achnlichkeit; unwillkürlich richteten die beiben Männer ihre Blicke dorthin und sahen sich dann schweisgend au.

- Wol Ihr Herr Bata and Ihre Frau Mutter? fragte der Reisende. Bahrend Leopold bejahend antwortete, brummte der alte Rothenburg: "Gin eigenes Ding!" und schüttelte wieder seinen Ropf.

An der Tafel nahm der Amerikaner den Ehrenplatz zur Rechten des Wirthes ein; er bildete den Mittelpunkt der Gesellschaft. Den Sollenten erschien es mehr als wunderlich, daß er eine so weite und gefährliche Reise gemacht habe, nur um seine Neugierde zu befriedigen und die alte Welt kennen zu lernen. Aber einem reichen Engländer muß man seine Grillen zugute halten; diese Leute sind alle zu Thorheiten geneigt und nicht halb so

verständig wie ein heffischer Ebelmann. Nur Rothenburg, den der Gedanke nicht verließ, daß hinter diesem Fremden ein Geheimniß stede, wollte sich mit einer so dürftigen Erklärung nicht begnügen, lobte die treffliche deutsche Aussprache Waldgrave's und rief aus:

- Die hatte ich gedacht, daß man in Birginien unfere Muttersprache fo gut zu fprechen verfteht!

Niemand war gespannter auf die Antwort als Leopold, obgleich er seine Unruhe durch die Geschäftigkeit bes höflichen Wirthes, der sich nicht ausschließlich einem Gaste widmen kann, zu verdecken wußte; mit einem lauteren Schlagen des Herzens horchte er auf die fühle Entgegnung des Amerikaners:

— In Birginien felbst haben sich nur wenige Deutsche angestebelt, besto zahlreicher wohnen sie in Pennsplvanien; vom Rhein, aus ber Pfalz und aus hessen sie hinübergewandert und erben die deutsche Sprache und Sitte auf Kinder und Enkel fort; meine Mutter stammte daher; so bin ich zu einer Kenntniß gekommen, über die Sie staunen.

Dieje Erklärung mußte jeden Berbacht verscheuchen; abermale fagte fich ber Graf:

— Diefer Mann hat nichts zu verbergen; seine Aehnlichkeit mit meinem Bater, mit meinem Bruder ist ein Zufall, vielleicht eine Augenstäuschung.

In heiterster Weise verlief das Mal. Der Wein munterte zu Scherzereben aller Art auf; bald glühten die Wangen und glänzten die Stirnen. Mur der Gast verlor unter den Lärmenden seine Ueberlegenheit nicht; mäßig genoß er der Speise und des Trankes und lehnte jedes Drängen des Grasen und der Anderen, dem Rheinweine munterer zuzusprechen, mit höslicher Entschiedenheit ab. Nach dem Mal hohes Spiel — das galt in diesen Kreisen für unumstößliche Ordnung. Auch hier aber verleugnete sich der Amerikaner nicht: sein Gewissen verbiete ihm jedes Hazardspiel; und ausstehend, mit rücksichtsvoller Verneigung, wollte er sich entsernen. Der Graf hielt ihn an einem, Nothenburg am anderen Arme sest. Man bat ihn, zu bleiben; einer von den Jüngeren ließ sich sogar zu einer spöttischen Aeußerung hinreißen, versummte jedoch vor dem ernsten und brohenden Blick Waldgrave's. Alle hatten sich indeß von ihren Stühlen erhoben und drängten sich um ihn.

— Wenn Sie es durchaus wünschen, gab er endlich nach, so will ich Ihrem Spiel zuschauen.

Und die Brauen zusammenziehend, fette er hingu:

— Mehr werden Sie als Ebelleute nicht von mir fordern; die Sitten bes Urwalbes sind rober, einfacher und strenger als die eines Hofes.

Man fette fich; eine Weile fprach man noch halblaut, ein Teber zu feinem Nachbar, von den Borurtheilen der Amerikaner. Efchwege lachte:

- Er wird ichon anbeißen, fieht er nur erft unfere blanten Golbstude; gelt, er foll nicht ungerupft von hinnen!

Balb aber war über Trinken und Spielen ber störenbe Zwischensall vergessen. Auf ben Armsessel bes Grafen gelehnt, stand Waldgrave; flüchtig schaute auf die Karten, die jener hielt, auf das Gold über ben Tisch, in die Gesichter ber Spielenden, schloß jett die Augen, blickte jett zerstreut im Saale umher; seine Gedanken mochten in der Vergangenheit, jenseits des Weltmeeres weilen. Plötlich suhr der Graf auf und sah in die Höhe; es war ihm gewesen, als hätte ein seuriger Funke sein Haupt getrossen. Zugleich schlug die Karte für ihn um, er gewann. Leopold Waldhausen galt sonst sür keinen glücklichen Spieler; heute lächelte ihm Fortuna. An der Decke des Saales war die Göttin gemalt, im flatternden Gewande, auf einer goldenen Rugel stehend; Waldgrave betrachtete, wie es schien, dies Vild mit großer Ausmerksamkeit, als der Graf wieder eine bedeutende Summe gewann. Die Lannen der Fortuna sind unberechendar, unbegreissich, nur sing das beständige Glück Waldhausen's den Mismuth der Verlierenden zu reizen an. Der reichlich genossen Bein that das Seinige, die Stimmung zu erhöhen.

- Das geht nicht mit rechten Dingen gu! ricf Giner.
- Dho! ein Zweiter.

Und Jener wirft die Karten auf den Tifch, Diefer fturzt noch hasiig ein Glas Burgunderwein hinunter, ehe er mit zitternder Hand auf Walde grave zeigt:

- Der Amerifaner hert bem Grafen bas Glud gu!

Und als wäre eine Erleuchtung über sie gekommen, behaupten Diesenigen zumeist, die vorhin über den Gespenster-Aberglauben ihre schlechten Späße gemacht und geprahlt hatten, es mit einem ganzen Kirchhof voll Gespenstern auszunehmen, daß hier magische Künste mit den Karten getrieben würden. Bergebens ermahnten die Besonnenen zur Anhe, zur Ueberlegung; mühsam beherrschte der Graf den aufsteigenden Zorn. Bon trunkenen Gesellen sah er sich und seinen Gast empsindlich beleidigt. Was konnte er für sein Glück? War er denn bestimmt, immer der Berlierende zu sein? Hin und her wurde gestritten, lauter, tobender mit jedem Augenblicke. Inmitten dieser Aufregung sehnte sich Waldgrave mit verschränkten Armen an den Sessel; der Grund des ganzen Streites war ihm entweder dunkel ober dünkte ihm zu geringsfügig, um mit einem Wort oder einer Handbewegung daran theils zunehmen.

— Erlauben Sie, daß ich Sie aus dieser Narrengesellschaft entführe, flufterte ihm der Graf zu und ergriff einen Armleuchter, ihn selbst zu geleiten.

Schweigend folgte ihm ber Ameritaner; in ihrem lebhaften Wortwechsel beachteten die Anderen ihr Fortgeben nicht fogleich, Ginige maren froh, baß

Leopold in biefer Beife mit rafchem Gutichluß bem Streite die Spige gbbrach, und winften ihnen einen Abschiedsgruß gu.

Durch die Zimmerflucht schritten Beide ohne ein Wort zu wechseln, der Graf mit dem Leuchter voran; er schien durch sein Benehmen seinen Gast den unangenehmen Borfall und die Robheit seiner Landsleute vergessen lassen zu wollen. Als sie aus dem äußersten Gemache in den langen Corridor traten, der von dem Hauptgebäude in den Seitenflügel und zu dem rothen Zimmer führte, der Lärm und das Geschrei hinter ihnen verstummte, sagte Leopold mit einer noch in innerer Bewegung bebenden Stimme:

- Bas muffen Sie von beutschen Ebelleuten nach diesem Borgang benfen! Auf welch niedere Stufe ber Bilbung fie ftellen!

Der Frembe lächelte nur.

- Die Aufregung und ber Wein machen uns leicht zu Thoren, entgeguete er nach einer Baufe; aber Sie find zu gütig, Herr Graf, ich hoffe meinen Weg allein zu finden.
- In einem fremben Saufe? Nein, Sie muffen meine Begleitung noch eine Beile bulben.

So waren fie nach bem rothen Zimmer gefommen; es fehlten nach ber alten Uhr auf bem Camin nur noch wenige Minuten, um die erfte Stunde bes neuen Tages zu vollenden. Gin eigenes Befühl des Schauers überfiel ben Grafen ; feit Jahren war er nicht über diefe Schwelle gegangen, und nun, in ber tiefen stillen Racht, allein mit einem Fremden . . . Dit einer gemiffen Schen betrachtete er ihn von ber Seite. Er war ein fleiner Angbe gemefen. als fein alterer Bruder bas Schlog und bas Land verlaffen hatte : nur eine undeutliche Borftellung ber Ereigniffe, die damals geschehen, ein unklares Bild bes Berichollenen lebten in ihm. Spater hatte ihm die Mutter fo ichlimme Dinge von jenem Stiefbruder ergahlt, daß fein Berg fich felbft gegen ben Tobten mit Wiberwillen und Sag erfüllte. Für ihn fnüpften fich bann im Fortgang feines Lebens nur Unannehmlichfeiten, Berdruß, ein langwieriger Brocek an den Ramen des Bruders. Wie ein ungerreiftbares Det bielten ihn Dieje Gedanken umichlungen. Aus allen Eden des rothen Gemaches erhoben fich Schatten, Traumgeftalten . . . was war es mit biefem Ameritaner? So ober fo, mit Bute oder Bewalt, er wollte Bewigheit haben. Ghe er aber noch bas rechte Bort zum Beginne eines Gefpräches gefunden, fragte Waldarave:

- Sie find verheiratet, Sie haben Rinder, Berr Braf?
- 3a.
- Ein schones Schloß, ein stattliches Besitzthum, das Sie ihnen vererben.

Setzt oder nie, hatte Leopold gedacht, hier ist der Punkt, wo ich ihn fasse.

— 3ch hoffe, es meinem Sohne zu vererben; das Cut ist jedoch eine Majoratsherrschaft, und vielleicht, wie meine Feinde aussprengen, lebt mein älterer Bruder, leben seine Nachsommen noch in irgend einem Winkel ber Welt, in jenen Ländern, aus benen Sie stammen.

Soch athmete er auf, das verhängnigvolle Wort war gefallen.

— Und wenn Ihr Bruder — einmal angenommen, daß er noch lebt — ploglich vor Sie hintrate und fein Recht forderte, was wurden Sie thun?

- Cein Recht? fchrie ber Graf auf und ballte bie Faufte.

Die ruhige Ralte des Amerikaners, der Ton, mit dem er von seinem Rechte sprach, emporte das Blut in Leopold's Abern. Lauge genug hatte er diesen Abend an sich gehalten; jest bewältigte ihn der Weingenuß und der angeborene Jähzorn.

— Wer sind Sie benn, ber sich hier eindrängt? Ich bin ber Herr auf biesem Boden, ich! Und Niemand barf hier von Recht reben, so lange ich aufrechtstehe!

Seine Augen funkelten, seine Hand tastete nach einer Waffe umber, unverhüllt zeigte sich seine gewaltthätige, herrische Natur. Ihm war es ein Bedürsniß geworden, seinen Grimm auszulassen und im äußersten Falle einen Kampf auf Leben und Tod zu beginnen; wer dieser Fremde auch war, ein Spion ober der Sohn seines Bruders, der sich unter falschem Namen bei ihm eingeschlichen, er haßte ihn und wollte ihn vernichten.

Bor biesem Ausbruche ber Buth, biesem Ausbrucke eines unversöhnlischen Hasses schien ber Amerikaner zu erschrecken; er wendete sein Gesicht ab und murmelte einige für den Grafen unverständliche Laute. Mit fanfter Stimme sagte er barauf:

- 3ch bin, ber ich bin, zunächst 3hr Gaft, und nicht gefommen, um Sie zu schädigen.

- Berflucht die Stunde, die Gie in mein Saus geführt!

Und feiner felbst nicht mehr mächtig, hatte er sich auf Balbgrave gefturzt.

Diefer wich zurück.

— Soll sich benn in biesem Gemache, an bessen Wanden schon unschuldiges Blut klebt, die grause That Kain's an Abel wiederholen? fragte er.

In diesem Augenblicke verfündete die Uhr mit einem schrillen, lang nachhallenden Schlage die erste Stunde. Ein leises Schluchzen, Seufzen Stöhnen hatte Leopold zu vernehmen geglaubt, einen Schatten an den Wans den entlang schweben gesehen; er hatte eine Berührung gefühlt, als führe ihm eine eistalte Hand über die Stirne. Besinnungslos hatte er die Thure aufsgerissen und war wie von Geistern verfolgt, einem Rasenden gleich, durch den Gang nach dem Saale gestohen, wo seine Freunde noch in ähnlichem Taumel

mit einander ftritten. Ihr Gefchrei, der Glanz der Lichter hatten ihn wieder zum Bewußtfein feiner Lage gebracht; erschöpft, todtmude fant er in einem Seffel nieder . . .

Erst am Mittage bes anderen Tages war er aus einem langen unruhisgen Schlafe erwacht, mit betäubten Sinnen, wirren Erinnerungen; sein Leibbiener berichtete ihm, daß der Freiherr v. Rothenburg in der Nacht die Hereren heimgeschickt habe, selbst aber im Schlosse geblieben sei.

- Und ber Fremde? hatte er gefragt.

Der sei um die zehnte Stunde aufgebrochen, nachdem er mit dem Freisherrn gefrühstückt habe.

In Gile hatte sich ber Graf erhoben und Rothenburg aufgesucht. Er fand ben alten Herrn in ber besteu Laune, voll Lobes für ben Amerikaner, ber am gestrigen Abend ber einzig Rüchterne gewesen.

- Warum verließ er bas Schloß so eilig? stammelte ber Graf mit unficherer Stimme.
- Seine Zeit ist gemessen und, wie er fagte, hatte er mit Dir einen Streit gehabt . . .
  - Ich entsinne mich boch nicht...
  - Wol möglich; wer weiß, was er im Rausch thut?
  - Und fieht er im Ernft meinem verftorbenen Bruder ahnlich?
- Possen! hatte darauf der Freiherr geantwortet. Ich muß gestern ganz andere, schlaftrunkene Augen im Ropfe gehabt haben. Oberflächliche Aehnlichkeit, mag fein. Warum solltet ihr Waldhausens ein Gesicht für euch besonders haben? Wir plauderten ein Langes und Breites mitsammen; er ist ein sehr unterrichteter und angesehener Mann in Virginien, mit einem Frau-lein Sara Waldgrave verlobt . . .

Und nie hatte der Graf wieder eine Spur von dem Fremden entbedt. ber, ohne fich in Raffel aufzuhalten, feine Reife nach Frankfurt fortgefett. nie pon Rothenburg mehr über feine lette Unterredung mit ihm erfahren. Längft mar die Erinnerung an diefe Borfalle ichon erblaßt, ber Freiherr barüber geftorben und er hatte, wenn es zwischen ihm und bem Amerikaner ein Beheimniß gegeben, basfelbe mit fich ins Grab genommen, ale ber amerifanifche Rrieg die feltsame Begebenheit bem Grafen wieder gurudrief. Seitbem ftand fie wie ein buntler Schatten in feinem Bedachtniß. Un fich ein Dichts ohne Bedeutung, einer Wolfe gleich, die auf eine furze Frift eine Landichaft perfinstert, aber ihr nicht burch Regen ober Sagel zu ichaben vermag; zuweilen verbarb es bennoch bie Stimmung bes Grafen. Seute hatte bas Wefprach mit feinem Sohne feine Bedanken auf bas Befchick, Die Bergangenheit und Rufunft feines Befchlechts gelenft und fo mit einer gewiffen Rothwendigkeit auch diese Erinnerung heraufbeschworen. Wie tief er feine Meinung auch im Innerften verbarg, wie oft er fie verwarf und fich einen Thoren fchalt, für ihn war es in ben Stunden, wo er bor fich felbft ber Bahrheit bie Ehre gab, eine unumftögliche Gewißheit, baß fich fein Bruder Wilhelm nach Amerika gerettet habe, baß jener Walbgrave Wilhelm's Sohn, fein Reffe,

gemefen.

Heimlich hatte er einige der hessischen Officiere bei ihrem Abzuge nach Amerika gebeten, sich nach einer Familie Waldgrave in Birginien oder in Bennsplvanien zu erkundigen, aber er hatte keine Mittheilung erhalten. Auch in den spärlichen Nachrichten, welche die Franksurter Zeitungen vom Ariegsschauplatze mittheilten, wurde niemals der Name Waldgrave erwähnt. Mögslich, daß sie ausgestorben waren, möglich, daß sie einen ganz anderen Namen trugen.

Leopold beforgte, daß die Berwandten seines Bruders doch noch einmal nach Europa zurückehren und ihr Erbrecht in Auspruch nehmen würden. Gerne hätte er seine Kinder in sicherer Lebensstellung gesehen, darin sie jedem Sturme die Stirne bieten könnten. Trotz seiner Krankheit hatte er noch die Begierde des Erwerbens und nährte ehrgeizige Hoffnungen, so für sich wi<sup>e</sup> für seinen Erstgeborenen. Aber das Wesen und die Eigenart des Sohnes entsprachen seinen Wänschen wenig; Franz war ein schwacher verzärtelter Jüngling, ohne Herrschergewalt und Willensstärke, leicht lenkbar, von flüchtigen Neigungen bestimmt, unfähig, einen klugen Plan zu ersinnen oder sest auf ein Ziel loszugehen, zum Bösen schneller fertig als zum Guten; einer, der sich seit seiner Jugend als den Mittelpunkt der Welt betrachtet hat und voll Geringschätzung auf die Anderen herabsieht. Das Glück eines solchen "Kuaben" mußte der Bater machen; er selbst war schwerlich im Stande, es zu thun.

Oft, wenn Leopold ben ftolgen und fraftigen Sinn ber Tochter mit ber weiblichen Schwäche feines Frang verglich, hatte er ausgerufen;

- Warum ift fie fein Anabe!

In der letten Zeit aber hatte er sich eines Bessern bekehrt und bie Berwandlung seiner Tochter war nicht mehr ber Gegenstand seiner wunder- lichen Bunsche. Im Gegentheile, gerade auf ihr Madchenthum baute er seine Plane.

Im Nebensaale hörte er bie Thure aufgehen und hob feinen Kopf empor, um feinen Gaften Willfommen zu bleten.

Aber nur Frang trat ein.

- Die Herren sind ermüdet und bestandt, fagte er, und haben sich für einige Minuten auf ihre Zimmer begeben. Ich traf sie unten im Hofe im eifrigsten Gespräche mit einander.
  - Ur! Charlotte?
  - Gie hatte fich ichon früher von ihnen getrennt.
- Mir gefällt es nicht, baß fie so häusig und vertraut mit den Herren verkehrt, fie follte zuruchaltender sein; sage ihr bas gelegentlich. Mit bem Marquis gestatte ich ihr gern ben Umgang. Sie übt sich in ber französischen

Sprache und fernt dabei mancherlei Dinge, die fie fpater bei Serenissimus vortheilhaft empfehlen werden; es ift nicht gut, wenn ein junges vornehmes Fraulein immer nur im Areise von anderen jungen Madchen oder alten Tanten sit, sie verbauert darin. Der Marquis hat die Welt gesehen, besitzt eine Fülle schoner Kenntnisse und ist ein Selmann von tadellosem, seinstem Betragen; er paßt wie keiner zum Hofmarschall einer Fürstin.

- Ich wollte aber boch bem Herrn Bater bemerken, bag der Marquis zuweilen angelegentlicher mit ber Schwester rebet, als es sich geziemt . . .
- Du siehst mit den eifersüchtigen Augen Deines Freundes, des Hauptmanns. Das ist ein Phantast; ich habe nichts dawider, daß ihr Beide Orestes und Phlades spielt, aber Deine Schwester bleibt fortan aus dem Freundschaftsbunde. Sie ist kein Kind mehr, sie soll ihr Herz nicht an einen armen Officier wegwerfen. Es sind große Dinge mit ihr im Werke, die durch solche kindische Liebelei nur gestört werden könnten. Du weißt um meine Absichten, Du billigst sie, Du wirst sie unterstützen . . .
  - Der Berr Bater hat zu befehlen.
- Suche den Hauptmann, ohne daß es auffällt, von der Schwester fernzuhalten. Keine zärtlichen Stelldicheins, keine Liebesbetheuerungen, Schwüre unverbrüchlicher Treue dis über das Grab hinaus. Der Hauptmann ist seinem Jahre wie ausgetauscht und unter die Poeten gegangen. Solch neumodischer Firlesanz macht Eindruck auf einen überspannten Mäd, chentopf . . .
- Charlotte wird ihre Zukunft nicht einer kindischen Borliebe opfern.
- Und welche Zukunft! Die Freundin, ja die Gemalin des Landgrafen... Wir werden die Ersten im Lande sein, die Stolzesten werden sich
  vor uns beugen müssen. Aber Borsicht, Franz, in allen diesen Dingen Borsicht! Große Herren wollen in ihren Neigungen errathen, aber nicht geleitet
  sein. Charlotte wird durch einen Antrag Serenissimi nicht überrascht werden;
  ihr Austreten bei Hose, ihr Benehmen gegen den hohen Herrn spricht dafür,
  daß sie selbst eine solche Stellung klugen Sinnes schon ins Auge gefaßt hat.
  Warum sollte eine Waldhausen nicht ebenso gut die Gemalin eines Landgrasen von Hessen werden, wie die Gräsin von Hohenheim die eines Herzogs
  von Württemberg? Bis setzt ließ sich Alles günstig an. Serenissimus steht auf
  dem Punkte, sich zu erklären ich glaube sogar, der Marquis spielt im
  allergnädigsten Austrage den Unterhändler, und da sollte unn die sentimentale
  Liebe dieses armen Hauptmanns das ganze Lustschloß zum Wanken und Stürzen bringen!
- In brei in vier Wochen marschirt er mit seinen Recruten nach ben englischen Schiffen.

— Gerade brei Wochen sind genug, um Serenissimus auf andere Gestanken zu führen. Er ist nicht mehr einer der Jüngsten und der Eifersucht leicht zugänglich. Sein haß kann den Nebenbuhler und die ehemals Gesliebte zugleich treffen. Charlotte wird von Allen beneidet und jeder ihrer Schritte in verleumderischer Weise ausgelegt und gedeutet. Wenn man der höhe so nahe gekommen ist, wie sie, heißt straucheln in den Absgrund fallen.

- 3ch glaube, ber Berr Bater nimmt die Tandelei der Schwester mit

bem Sauptmann zu ernft und ichwer.

— Um so besser, wenn ich mich getäuscht. Uns bietet sich hier eine seltene Aussicht auf Größe und Macht, unbeschränkt werden wir im Lande verfügen und, bleibt nur der Landgraf am Leben, Zeit gewinnen, auf sester Grundlage unser Ansehen, unsere Stellung zu gründen. Wenn nicht dem Namen, so wollen wir doch in der Wirklichkeit, der Macht nach, dem Fürstenebenbürtig werden. Ich habe Vertrauen zu unserem Stern. Was auch die Philosophen von der Zukunft des Menschengeschlechtes schwatzen, die Besitzenden werden überall und immer die Ersten sein. Das Volk dient heute wie vor Jahrhunderten. Aber ohne alle Wirkung wird der amerikanische Kärm nicht verhalten; auch in Europa werden die Tollkühnsten sich gegen das Joch ausbäumen. Da gilts fest im Sattel zu sitzen.

Für ihn hatte diese allgemeine Bemerkung noch einen anderen Sinn; er erhob die hand und fagte;

- Darum ein Auge auf ben Hauptmann, bas andere auf die Schwester!

Franz murbe die Antwort durch das Eintreten des Hauptmanns und Bertrand's erspart; bald erschien auch in einer leichten, mit blauen Schleisen aufgenommenen Seidenrobe, den vierectigen Ausschnitt um die Brust mit Spiten besetzt, um den schönen vollen Hals ein Tuch geschlungen, dessen Enden mit Goldsäden gestickt waren, in anmuthigster Laune das Fränlein. Scherzhafte Gespräche, geistreiche Wendungen würzten das Mal. Daß Lorsberg einsplich und nachdenklich blieb, siel den Anderen nicht sonderlich auf; das war seit den Wintersesten des Hoses, die ihn immer in die unmittelbare Nähe Charlottens gesührt, wie durch die Laune eines dämonischen tückischen Zusalls so seine Weise.

Auch Franz fühlte sich in der Gesellschaft des Marquis, unter den strengen Bliden seines Baters, unbehaglich; die Unterhaltung war ihm zu gewichtig und berührte Dinge, die ihn langweilten. Ihm war es nur wohl unter seinen Cameraden in Rassel, auf dem Paradeplat oder im Festsaal mit den leichten Nymphen des Theaters. Dazu drückte ihn der Anftrag des Baters. Mochte seine Schwester doch die Geliebte, die Gemalin des Landgrasen werden, das war sicherlich für seine fernere Lausbahn und für tie Spre seines Hauses von glückbringendem Einfluß, aber er wollte keine Hand

bafür regen. Im Voraus wußte er, daß ihm die Rolle eines Spions wie die eines Zuführers schlecht figen wurde. Es gab etwas in seinem Herzen, das für Loreberg sprach.

— Warum sollst Du bem armen Teufel ben kurzen Spaß verderben, vor der hochmuthigen und überklugen Charlotte auf die Anie zu fallen und ihre Hand an seine Lippen zu ziehen? dachte er. Ihre Sache ists, sich herausszuwinden! Diese eitlen gefallsüchtigen Frauenzimmer mit den boppelten Leidenschaften und den vierfachen Liebschaften zur selben Stunde! Da lobe ich mir meine kleine, gute, rosige Marion; die hat keinen Bater, der sie zur Gräfin von Walbhausen machen will . . .

Und aus bem hellgeschliffenen Erhstall feines venezianischen Weinglases gankelte ihm bas Bile ber hubschen Tänzerin entgegen, wie fie mit ben zierslichen Fußchen über Rosen bahinschwebt.

Desto munterer, belebter floß das Gespräch Charlottens und des Marquis dahin, wie zwei Bäche, die so eilig laufen, als gelte es eine Wette, wer von ihnen zuerst zu der Mühle der schönen Müllerin kame. Zuweisen warf der alte Graf eine Acuberung dazwischen; er srente sich an der Klugheit und Lebendigkeit seiner Tochter. Wie verlieh sie jeder Antwort, die sie gab, jeder Frage, die sie that, einen liebenswürdigen oder schalkhasten Zug; in ihr vereinigten sich, nach der Ansicht des Vaters, die geistreiche Hostame und die edle Fürstin, die schon durch ihre Gegenwart Alle beglückt...

Früher als die Anderen stand ber Hauptmann von der Tafel auf; er schützte den Besuch vor, den er seinem Corporal und dem schönen Recruten zugelagt.

In fliegenden Worten ergählte Charlotte bas Abentener, bas fie auf ber Landftrafe gehabt.

Der Marquis ließ es sich wieder nicht nehmen, spöttliche Randglossen niber den Liebling der gnädigen Eräfin zu machen; er versuchte die Reverenzen und Antworten des Burschen in drolliger Uebertreibung nachzuahmen; barüber brach der alte Eraf in ein lautes Lachen aus, daß ihm die Thränen in die Angen traten. Franz blickte noch tieffinnig auf den Boden seines Glasses, und so konnte Charlotte, die sich von ihrem Sessel erhoben hatte, dem Hauptmann zuflüstern:

- Geben Sie burch ten Garten gurud; die fleine Pforte ift offen.

— Herr Marquis, rief indeg der Graf, wo haben Sie nur all biefe Schünrren her? Sie find ein Gesellschafter, wie co keinen zweiten auf Erden gibt.

— Sa, entgegnete Bertrand, wenn die Hofnarren noch an den höfen florirten, würde ich es weit gebracht haben, aber, mein Herr Graf; die Damen haben und verdrängt, die Marquise von Bompadour, die Grafin Dubarry und ihre Nebenbuhlerinnen im heiligen römischen Reich!

Und nun wünschte er, wünschten bie Anderen dem Sauptmann, der mit militärischem Gruß ben Saal verließ, gute Nacht und gute Berrichtung.

## Drittes Capitel.

Wundersame Dinge geschehen auf unserm Planeten, Dinge so entsetzlicher und schmerzlicher Art, daß wir eigentlich beständig in Berwunderung
verharren müßten, mit starrenden Augen und offenem Munde, wie die Menschen nur all diesen Jammer, Elend und Krankheit, die Frevel und Gewaltthaten der Mächtigen so ruhig und geduldsam ertragen, wie sie in der Kucchtschaft und Armuth von Tag zu Tag weiter leben, als ob sie mit Abam und
Eva noch im irdischen Paradiese weilten! Die Dauer des Elends stumpst
seinen Stachel ab, und so traurig oder gut ist das Menschenherz beschafsen,
daß es, statt im Jammer zu vergehen, den Jammer vergist. Was heute
herzbrechend erscheint, wird Dir nach wenigen Tagen nur noch eine heiße
Thräne entlocken, und nach Jahressfrist wirst Du Dir heimlich gestehen, daß
auch der herbste Berlust seine guten Seiten sür Dich hatte. Ueber allem
Enten und Bösen, was uns tressen kann, steht ein oberstes, weltherrschendes
Gesetz, eine Nothwendigkeit, in der das Gemeine des Irdischen sich am schärssten Ausdrückt: der Mensch muß essen und trinken.

Dieser einzig wahren Philosophie — benn sie hat die Sündsluth und die anderen Wandlungen der Erde und des Menschengeschliechts überstanden — huldigen im Sonnenwirthshause zu Waldhausen Alle: die Soldaten, Recruten und Bauern, der Unterofficier und der Wirth. Sie empfinden in diesen Augenblicken die schwere Hand des Landgrafen nicht, die auf ihnen ruht; von der Schamröthe, die dem Geschichtschreiber in das Gesicht steigt, wenn er von dem Menschenhandel des hessischen Fürsten erzählt, ist seinen wackeren Untersthanen nichts auzumerken, die Röthe auf ihren Wangen und Nasen hat eine ganz andere Ursache.

Unter den Soldaten und Recruten in der Hinterfammer geht der Bierstrug in die Nunde; verirrt sich einmal ein kleines Gläschen voll Brauntwein bahin, so drückt der Unterofficier die Augen zu und schmunzelt still vor sich hin. Die Vorderstube ist dämmerig erleuchtet; die reicheren Bauern haben sich eingefunden und sitzen um den langen eichenen Tisch, Gläser und Krüge vor sich, die Pfeise im Munde.

Geschäftig geht der Wirth auf und ab; er bildet das Mittelglied der Unterhaltung zwischen den Bauern und dem Unterossicier Emmerich, der heute so gnädiger Laune ist, mit den Bauern einen politischen Discurs zu führen. Zwar daß ein Bewohner der Residenzstadt Kassel in der Uniform des Grenadier-Bataillons, der einen ihm vom Allerdurchlauchtigsten anvertrauten Corporalstock mit Würde trägt, sich in ein Gespräch mit dummen, breitstirnigent Bauern einläßt, erinnert an den Löwen in der Fabel, der mit einem Esel

spazierengeht, aber "man muß sich populär machen", hat einmal ber Oberft gesagt; "wenn ber Dienst nicht darunter leibet, kann ber Unterofficier ben ehrerbietigen Gruß eines Bürgers mit imponirender Freundlichkeit erwidern." In dieser Lage befindet sich Emmerich; wenn er ben Anopf seines Stockes an seinen Schnauzbart drückt, ist er imponirend; die Leute bekommen eine Borstellung, was Emmerich auf dem Paradeplatz vor dem Schlosse des Landsgrasen bedeutet; erhebt er aber sein Glas und streicht sich den Bart, ist er menschenfreundlich; ein kecker kleiner Junge wagt sich bis an seine Anie und bewundert die blankgeputzten Knöpse, die bunten Schnüre seines Rockes.

Gelten hat er eine gahlreichere Berfammlung, jeinen Borten laufdend. um fich gefehen; ba figen feine Solbaten und Recruten bicht um ihn ber; in einiger Entfernung die Bauern; in ber Mitte fteht ber Wirth, auf ber Thurichwelle, nach ber Ruche gu, erscheinen in Zwischenraumen bie Frau Birthin. ihr hubides Tochterchen und bie Magt, guden hinein und lachen ihm gu: wenn er geradeaus blidt, ichaut er in die Flur des Sanfes, benn die Thure ber Gaftstube ift wegen bes milben Abende und ber Schwüle brinnen offen geblicben, und auch bort brangen fich Weiber und Rinber und ftellen fich auf Die Reben, ben großen Emmerich und ben fconen Berkules anguftarren, fo weit die etwas trubieligen brei Talglichter ber "Sonne" es geftatten. Der Birth ift nämlich, wie alle Leute im Dorfe miffen, ein Schlauberger, und Die vier Wachsterzen in feinem Raften, die fich aus bem Raffeler Schloffe an ber Kulba - nur ber liebe Gott und die Rammerdiener tennen bie Bege dorthin veriret haben, wird er jur Ueberraschung ber gangen ehrenwerthen Befellichaft erft in ber Scunde anfteden, wenn ber Berr Bauptmann Otto p. Loreberg in fein Saus tritt.

Das wird ein Schauspiel werden! Die Magd hat die zinnernen Leuchter in aller Gile geputt; in einiger Entfernung kann man fie für filberne halten . . .

Biel Ehre wurde fo an diesem Abend Martin Emmerich zu Theil und fein Gemüth hatte fich fanften Ballungen und wahrhaft menschenfreundlichen Gesinnungen hingeben sollen, allein der Baß und das Brummen waren ihm zur zweiten Natur geworden und er fagte:

— Gottvergessen Kerle seid ihr doch! Uns Unterofsicieren und dem Herrn Landgrafen macht ihr das Leben und das Regieren sauer. Kommt man durch so ein Dorf, sind alle jungen fräftigen Bursche auf und davon, über die Grenze geflüchtet, aus purer, jämmerlicher hundssöttischer Feigheit und Angst, den Rock unseres allergnädigsten Landesherrn auzuziehen. Er ist viel zu gut, der Landgraf, ihr werdet mit jedem Tage übermüthiger. In seiner landesväterlichen Zuneigung hat er auch den Schreckenberger erlassen die Kriegssteuer, dis unser Heer wieder aus Amerika zurückgekehrt ist, und wie sohnt ihr ihm? Ihr lauft vor seinen Unisormen sort.

- Wenn ihr nicht Grugtopfe waret, wurdet ihr alle Jinger zehnfach banach ausstrecken, ber Weg bes Ruhmes öffnet sich euch bamit, die Welt steht euch frei, ihr könnt ben Corporalstock führen und in Amerika Beute machen.

— Ach was, Amerika! murrte trohig einer ber Bauern. Meinen Aelteften haben mir die Sackerloters von Wilben todtgeschoffen. Es ift grimmig kalt bort und bas ganze Jahr gibt es nichts zu effen als Bockel-

Beifch und . . .

- Guten Rum gibt es zu trinken! donnert der Unterofficier. Es ist ein capitales Land, dies Amerika, und ich wollte, wir hätten es hier. Ein Camerad hat mir aus einer Stadt geschrieben, die fünsmal so groß ist als Raffel und die Gafthäuser sehen dort aus wie Schlösser. Und Er redet von Rälte? wendete er sich an den alten Bauer. Unfinn! Das weiß jedes Kind, daß die Wilden nackt gehen.
  - Ja, bas ift mahr! riefen Ginige.
- Und weil sie uacht gehen, barum scheint bort die Sonne beständig, entschied Emmerich. Also ift gar kein Grund vorhanden, daß ihr euch dem Stock des Unterofficiers und der Gnade des Landgrafen entzieht. Undankbares Bolt seid ihr, und dabei werden die schönsten Häuser, Bilbersäle und Theater in Rassel gebaut; für euch ist die Lotterie eingerichtet worden, wo Jeder, wenn er Glück hat, in einem Nadumdrehen ein steinreicher Mann werden kann. Ist das noch nichts? Bollauf habt ihr zu essen und zu trinken und wollt euch über die schlechte Zeit beklagen! Bomben-Element, was seid ihr für Kerle?

Ein tüchtiger Schlud hemmte ben Fluß feiner Rebe und ber Wirth rief eifrig:

- Der Unterofficier Emmerich hat Recht, und gewissermaßen, sette er sogleich hinzu und zog die Stirne in nachdeukliche Falten, hat der Bauer Jacob, mein guter Nachbar, auch Recht. Es ist eine Ehre, dem Landgrafen zu dienen, aber es ist auch eine sehr bose Sache, in Amerika todtgeschossen zu werden .
  - Das fagen wir ja! brummten bie Bauern.
- Kümmert euch boch nicht um bes Kaisers Bart! unterbrach sie ber Corporal. Was versteht ihr von den großen Welthändeln? Die sind extra ausbewahrt für Serenissimus, für den König von Preußen und ihre Soldaten. Bestellt eure Felder und eure Misthausen, basta! Dafür und er machte eine Handbewegung, die seine ganze Berachtung ausdrücken sollte seid ihr gut; wir aber liesern die blutigen Bataillen und regieren die Welt. So wars von jeher und so wirds immer bleiben.

Die Folgerichtigkeit des Sates leuchtete den Bauern ein; fie schwiegen und Emmerich prefite den golbenen Anopf feines Stockes an die Lippen und sag auf seinem Holzschemel so stolz da wie ein römischer Triumphator. Es ware auch zu arg und die Ordnung auf den Kopf gestellt, wenn ein Mann

wie er nicht mit armseligen Bauern zu reden und ihnen einen Trumpf auf-

In die Herzen der Männer kann er leider nicht bliden, da sitt die Berstocktheit, wie sie vorher gesessen. Trot der Sonne, die in Amerika beständig scheint, sind die Bauern nicht zufrieden, daß man ihre Söhne und Anechte dorthin geschiet hat; aber was läßt sich dagegen thun? Der Laudgraf hat es besohlen und "alle Obrigkeit stammt von Gott", predigt der Pfarrer. Es ist ein saurer Apfel — ach, in wie viel saure Aepfel hat dies arme Hessendorf nicht schon gedissen, wird es noch beißen! Die über das Wasser gesahzen sind, haben ihre schlimmen Tage und harte Noth, denen, die zu Hause geblieden, weht der Wind auch nicht immer angenehm um die Nase. Elend und Armuth hüben wie drüben, duck dich sein und ertrage die Spiespruthen des Schicksals wie die des gnädigen Herrn Landgrasen; der Mensch will eben essen und trinken.

Ja, wenn wir von der Luft und dem Sonnenschein seben könnten, tenkt so ein blinder Hesse, falls er überhanpt deukt, hui, das sollte ein Leben sein, Schlaraffenland wäre nichts dagegen! Aber wo liegt Schlaraffenland? Da stedt der Haken. Früher hieß es, dort, wo die Sonne unterzeht. Allein dahin sind die stattlichen Hessen mit ihren Bärenmützen auf englischen Schiffen gezogen und haben das glückliche Land nicht gefunden. Noch einmal, du gute bentsche Seele, ducke dich, blase den Rauch deiner Pfeise empor und . . .

- Salloh, hollah, ba kommt ber Sauptmann! fcrien bie Rinber von ber Dorfftrage ins Saus.

Der Wirth eilt in die Kache und fehrt, in jeder Hand einen zweizinfigen Leuchter mit strahlenden Bachsferzen haltend, zuruck, just in dem Augen-blicke, als der Hauptmann durch die Gasse von Männern, Weibern und Kindern schreitet, die sich in der Hausstur gebildet hat.

Das ift eine Wirkung von Licht, Verwunderung, Ehrerbietung, von klirrenden Sporen, silbergestickter Schärpe, von Tabakrauch und Jubel, rusen; kein wandernder Schauspielbirector kann es mit seiner Truppe schöner machen.

Die Bauern, bie noch vor Kurzem gar rebellische Gedauken über bas Soldatenthum hegten, sind doch alle aufgestanden und haben die Müten abgenommen, wie gebleudet von dem Abglanz landesväterlicher Hoheit, ber von dem Landgrafen Friedrich auf diesen seinen Hauptmann geströmt und der jeht so unerwartet die Schankstube der "Sonne" erfüllt. Nur Wenige von den armen Lenten haben den Allerdurchlauchtigsten von Angesicht zu Angesicht gesehen, in dem Unterofficier Emmerich hatten sie bieber seinen Stellvertreter verehrt, aber ein Hauptmann, ein so schmacker, freundlicher, hochgewachsener Hauptmann mit hellen Augen, vor denen die Madchen errothend die ihren

nieberschlagen, ift boch rod ein anderes, befferes Abbilb fürstlicher Sobelt, Schonheit und Gnabe, ale ein Corporal.

Unbeachtet fteht Martin Emmerich auf ber Schwelle, fein Stock flößt Reinem mehr Refpect ein, Alle brangen sich bem Hauptmann

entgegen.

— Ich danke euch, ihr guten Leute! sagt freundlich Loroberg, und fteckt ben Kindern, die ihm ihre Händchen entgegenhalten, ein paar Heller zu, reicht dem Schulzen seine Hand und nickt dem unterthänigen Gruß bes Wirethes eine leichte Erwiderung.

Noch einmal, wie auf ber Lanbstraße, brückt er bem Unterofficier seine volle Befriedigung mit allen seinen Maßregeln aus, heißt dann mit guten Worten die Leute aus der Stube und nach Hause gehen — und ist darauf mit seinen Soldaten und Recruten, den vier Wachsterzen auf dem Tisch und dem Wirth, der lauschend, in ehrerbietig gedückter Haltung an dem riesigen Ofen sehnt, allein. Mäuschenstill war es in dem Raum geworden. Um den Wirth dafür zu entschädigen, daß er ihm die Leute verscheucht, ließ Lorsbergsich eine Flasche Wein bringen und bedeutete ihm mit einem Wink, sich zu entsernen. Dieser Wink hatte die Folge, daß der Sonnenwirth die lauschende Stellung, die er am Dsen eingenommen, jest hinter die Küchenthüre verlegte. Besondere Heimschlieben erscht ab, die beiden Strosche wurden dem Häuptsmann vorgesührt; er schrieb ihren Namen und ihr Alter, so weit sie selber beides wußten, auf, verabschiedete sie und ließ zuleht Herfules an seinen Tisch herantreten.

Der Unterofficier zog sich in die Kammer gurud und lehnte bie

Theilnahmelos hatte mahrend bes gangen Abends ber junge Recrut bagefeffen, faum bon bem Beine genoffen, ben ihm ber Unterofficier in freigebiger Laune eingog, und murrifch auf alle Fragen halbe ober verfehrte Antworten gegeben. Die Blide ber Manner und Dirnen, benen er fouft entgegengelacht, ichienen ibn beute gu verwirren, ju angftigen und gu verftine. men; tropig legte er gulett ben Ropf auf bie uber einander gefchlagenen Arme und ftellte fich fclafend. Drudenber war ihm nie feine Armuth und bie Rnechtichaft gefallen ale heute; in ben tiefften und ftillften Binfel hatte er fich am liebften geflüchtet und bort, von ber Angenwelt ungeffort, ben Bilbern und Gebanten nachgehangen, bie ihn wie ein unermegliches Befolge von Schatten und Beiftern umfdwebten. Gein bisheriges Leben fam ibm fo nichtig, feer und ichal vor, bag er ce von ber Tafel feines Gedachtniffes fortwijden wollte, ein neues beginnen, in redlicher Arbeit, ein hobes Riet por Augen - gornig big er bie Lippen gufammen, wieber hatte er vergeffen. daß er ein elender Gefangener, ein Recrut war, ber bem Ralbfell in bie neue Welt nachfolgen mußte, einem rubmlofen Cobe entgegen. Die Thranen

faßen ihm im Halse, er würgte sie nieder. Dunkes, unbestimmt tauchte ba unter ben Nebeln, die um seine Seele flagen, ber Gedanke ber Flucht auf. Wenn es ihm glückte, dem Unterofficier zu entspringen, in das Land der Treiheit und Musit, das schöne Italien, zu gelaugen — hundert Melodien klangen in ihm, als säße ein wundersames Boglein in seinem Kopfe verborgen und sänge bald leise, bald laut das süße, berauschende Lied von der Freiheit.

Mitten in biefe geheimnigvolle Deufit tonte bie unwilltommene Birtlich. feit hinein, ber Ruf, ber die Anfunft bes Sauptmanns verfündigte. Boglein verstummte, die Freiheit mar ein Traum und nur die Befangenicaft eine Gewigheit. Schwankenben Schrittes, mit gefenttem Ropfe, naberte er fich bem Sauptmann. Gin Unberer ale Loreberg wurde ifn mit hartichel. teuden Borten angefahren und feine bumpfe Traumerei, feine nachläffige Saltung "nach bem Reglement" beftraft haben. Aber auf ben jungen. ichwarmerifchen, noch im Dienfte nicht erftarrten Sauptmann hatte Berfules einen freundlichen Gindruck gemacht; halb nur hatte ihn bie Dienftpflicht, halb Die Theilnahme in bas Wirthshaus geführt, die ihm ber Recrut eingeflöfit. Er fand ihn anbers, als er ihn verlaffen; ans bem luftigen und leichtfinnigen Burichen mar ein Ropfhanger geworben. In ber Stimmung inden, die ihn felbit peinigte, berührte ibn bieje Schwermuth und Trauer tiefer und ergreifender; bie Beiterfeit Leonharb's wurde ihn verlett haben. 3hm ahnte, baf abnliche Schmergen und Rummerniffe, wie die feinen, auch ben armen, pertaffenen Jungling bedrudten, die Allgemeinfamteit bes Lebens und ber Empfindungen ging ihm bammernb auf. Mit verächtlichem Lacheln murbe er jouft bie Behauptung angehört haben, bag er, ber abelige Berr v. Loreberg, jemals mit einem ganbftreicher über bie Schwere besfelben Schichfale merbe flagen tonnen - mas er in ben letten Stunden erfahren, hatte feinen Stolz tief herabgeftimmt und bas Glend auch feines Lebens ihm im grellften Lichte gezeigt. Wie recht hatte ber Marquis! Ja, er liebte Charlotte, liebte fie mit ftiller, verschwiegener, feiger Leibenfchaft. Alle Sinberniffe, die in ihrem Range und Reichthum fich feinen Bunfchen entgegenftellten, batte er im Tuhnen Soffnungetraum überwältigt; fieggetront, reich belohnt fah er fich aus Amerita heimtehren; mit Titeln und Gutern ehrte ihn Ronig Georg III. pon England; ohne Errothen fonnte bann eine Grafentochter feine Sand annehmen. Ginen ichwarzen Strich hatte ihm Bertrand durch diefe Rechnung gegogen - mit fatanifcher Bosheit und Ueberlegenheit einen buntlen, ichwarzen Strich. Bas war er benn? Gin armer hauptmann ohne Bermogen, auf feinen Gold und die geringe Unterftutung angewiesen, die ihm feim Oheim zuweilen in Berlegenheiten, benen im Goldatenleben auch ber Sparfamfte und Rüchternfte nicht entgeht, mit einem langen Ermahnungefchreiben gutom. men ließ.

Die burfte er bie Augen zu ber ftrahlenbften Schonheit bes Sofes erbeben, der Alle gu Rugen lagen, die burch bie Gunft und Suld des Landgrafen ausgezeichnet murbe? Wollte er mit feinem Fürften in bie Schranten treten? Es war ber Schwärmer in ihm, ber ihn ju foldem tollbreiften Unternehmen ermuthigte. Die Cameraden ichalten, daß er Tag und Racht über ben Buchern faß, über Montesquieu's Lehren: ber gurft muffe ben Bejeten unterthan fein; über Rouffeau's fcmarmerifchen Thorheiten, daß alle Menschen gleiche Rechte und gleiche Pflichten hatten. Mur daher schrieben fich die rebellischen Gedanken, die in ihm riefen: bift Du nicht ein Mann wie biefer Fürft? fteht es auch bem vornehmften Madden nicht iconer, bie Gattin eines ehrlichen Mannes, ale bie Gelichte felbft bes größten Ronigs ju fein? Anschauungen, die in den Rreifen des beutschen Abele bamale verfehmt waren ober ale Birngefpinnfte eitler Beltverbefferer und gelehrter Bernünftler bespöttelt murben. Bei ruhigerer Ueberlegung, wenn fo bas los eines Anderen gefallen mare, wurden folche Gebanten dem Sauptmanne in Diefer Beleuchtung erschienen fein; Die Leibenschaft anderte ihm jest ploglich ben Ginbruck und die Auffaffung ber Welt. Charlotte die Beliebte bes Landgrafen, er in die Berbannung geschickt, weil man ihn boch nicht ohne Grund in das Gefängniß werfen tounte; ber Ropf glufte, fcwindelte ihm. Mehr= male, mahrend er vom Schloffe gu bem Dorfe niederftieg, ertappte er fich auf einem wilben Briffe nach bem Degen, als muffe er mit geschwungener Baffe Rechenschaft forbern und fic und bas Mabchen feiner Liebe vertheibis genn. Begen ben eigenen Fürften vertheibigen? Bor biefem Schrectbild fichr er jufammen. Er war ein geborener Unterthan bes Landgrafen; ale folder. als Soldat, ber ben Sahneneib geleiftet, war er ihm Treue und Gehoriam idulbig. Die hatte er fich über ben Gurften zu beklagen gehabt; er war gutig behandelt, bor Bielen berückfichtigt und vorgezogen worden. Seine philosophis fchen Traume von ber Freiheit und Gleichheit Aller; bas Bergnugen, bas er bei ben Schilberungen ber Republifen bes Alterthums, ihrer Gilten unb Belden, in feinem Plutard, bei ben Beiffagungen ber neuen Propheten in Baris von der Wiederfehr Diefes goldenen Beitaltere empfand, maren que dem rein fünftlerifchen und phantaftischen Gebiete nicht in die Wirklichkeis hinübergeschweift; feine Grundfage burchzuführen, fonnte Lorsberg in einer Befellichaft, die ftreng nach Ständen fich schied, an einem Sofe, wo ihn jeder Tag nicht nur über die thatfachliche Ungleichheit, fondern auch über die ange. borne Riedertracht, Feigheit und Gelbitjucht ber Menfchen belehrte, in feinem Augenblicke einfallen.

In der Phantasie lassen sich leicht Republiken aufrichten; da begegner man einem Fürsten wie Seinesgleichen, und voll Genugthuung malt man sich den Borgang aus, wie Brutus und Cassius den Casar ermordeten, wie man selbst bei passender Gelegenheit einem thrannischen Herrn die Wahrheit waen wurde.

An diesem Abende fuhr ce Lorsberg zum erstenmale durch den Sinn, ob er nicht zur That werden lassen sollte, was er bisher nur gedacht; ob es wirklich über die gewaltige Klust, welche die Welt, wie sie ist, von der Welt trennt, wie sie nach den Grundsätzen dex Bernunft und Gerechtigseit sein sollte, keine Zauberbrücke gabe; ob die Weisen aller Zeiten Thorheit geredet und die Menschheit zu ewiger Armuth und Knechtschaft verurtheilt sei.

So benkend war er in das Wirthshaus getreten, so grübelnd faß er, ben Ropf auf den Arm gestützt, an bem Tische. In dem vor ihm stehenden Jüngling erblickte er im Aleinen ein Gegenstück seigenen Schicksale. Dieselbe Gewalt unterbrückte sie Beide; leicht trug ihn das Mitleid über die Stufen fort, die auf der Leiter staatlicher Rangordnung ihn von seinem Unglückzesährten trennten; losgelöst von dem Zwange eines nichtigen Formenswesens begegnete hier ein Mensch dem andern; ihnen Beiden sehlte, was sie in ihrem Sinnen, bewußter der Eine, dunkler der Andere, als das höchste und edelste Gut erkannt: die Freiheit.

Fast hätte ber Hauptmann barüber seiner Stellung und Würde so weit vergessen, bag er bem Recruten einen Schemel zum Niedersetzen hingeschoben, wenn nicht zur rechten Zeit brinnen in ber Kammer der Unterofficier gerufen:

— Niedergelegt, Fuge ausgestreckt, Arme am Leibe, und nun geschlafen, eins, zwei, drei, und nicht geschnarcht, Kerls, damit ber Hauptmann nicht gestiört wird!

Wider Willen mußte Loreberg ladeln und ber ibeale Traum von ber Gleichheit aller Menschen war babin.

- Was hat Dir die gute Lanne verdorben? fragte er, als nebenan Alles still geworden. Auf der Landstraße hattest Du so viel lustige Antworsten auf der Zunge und so helle Augen im Kopfe. Setz schaust Du wie umsgewandelt aus.
- Es singt ba oben und ber Recrut beutete auf seine Stirne. Es fingt von bem schönen Lanbe Italien. Das ift nun fur mich verloren und barüber bin ich traurig.
- Statt Italien wirft Du andere Länder sehen. Es ist boch auch etwas für einen jungen Kerl, über ben Ocean, das große Wasser, zu fahren und die neue Welt kennen zu lernen. Welch Glud hätte Dir in ber alten geblüht?
- Das fage ich mir auch. Im beften Falle, wenn ich meine Bafe geheiratet hatte, mare ich ber Schmied von Apolda geworben.
- Da wärst Du etwas Rechtes! Unter bem Solbatenrock wird Dir bas Herz noch einmal so hoch schlagen.

So tief murgelten bod bie Borurtheile feines Stanbes in Lorehero's

Ceele, bag ihm ber Burger, ber Handwerfer, bem Solbaten gegenüber', als eine untergeordnete Claffe erichien.

- 3d hoffte es; barum nahm ich bas Sandgelb von bem Unter-

officier.

— Und jest schust Du Dich wieder nach Deiner Schmiede, den luftigen Herren Studenten und Deiner Base gurud?

- Rur nicht nach ber Bafe, Berr Sauptmann!

Und her große Gerfules blidte ichen hinter fich, ob bie Schredliche nicht in ber Rabe ware.

- Trot ihrer jungen Jahre war die Bafe ein Zankteufel und fchielte.

- Sc bift Du wol ihretwegen auf= und bavongegangen?

- Nein - und boch, herr hanptmann, wenn ich gurudbente . . . Es ift eine munderliche Geschichte.

- Erzähle nur, ich höre gu.

— Es ist erst fünf Wochen her, daß ich die Schmiede verließ, und mir ist es boch, als wäre ein Jahr seitdem schon vergangen. Die Herren Stubenten kamen öfters von Zena herüber; nicht weit von des Oheims Schmiede, auf einem kleinen Berge, liegt ein Wirthshaus und daneben sieht ein alter steinerner Thurm, ganz mit Epheu bewachsen, aus der Nitterzeit. Inwendig ist Alles leer und öde, aber auf einer Leiter kann man dis hinauf zu den Zinnen steigen und schaut dann lustig ins Land hinein. Dort hielten die Studenten allerlei Trinkgelage; die einen kamen zu Pferde, andere im Bauernwagen, und sie sahen Alle sehr stattlich aus, mit Stulpstiesel und Reitpeitschen, gelben Hosen und Federn auf den Hüten. Wenn sie nahten, lief Alles was laufen konnte aus Apolda bei dem alten Thurm zusammen; die Studenten sangen, tranken und kanzten mit den Dirnen, und als ich einen fragte, ob sie denn niemals arbeiteten, lachte er: bei ihnen wäre ein Tag wie der andere und alle Festtage; ich sollte nur ein Künstler oder ein Student werden, kann würde ich es ersahren.

Ich war nämlich mit ben Studenten bekannt geworden, ba ich ihre Pferde beschlug und ihre Hunde fütterte; und so mochte ber Oheim bann schelten und fluchen, so arg er wollte, wenn die Studenten auf den Berg ritten, so mußte ich auch hinauf — da hätte der leibhaftige Tod vor mir mit seiner Sense bastehen können, er hätte mich nicht zurückgehalten.

Ich bin ein ganz armes verwaistes Lind, ohne Bater, Mutter und Geschwifter; ber Oheim hat sich meiner aus Barmherzigkeit angenommen. Er war ein redlicher guter Mann, aber wir pasten nicht zu einander. Mir stand ber Sinn immer nach Reisen und Abentenern; wenn Musikanten burch Apolba zogen, lief ich ihnen eine Strecke nach und blieb stehen, wo sie stillstanden und musicirten. Später nahmen mich bann die Herren Studenten unter ihre Protection. Ich mußte ihnen, wie sie es nannten, Solo Angen, und der Klügste von ihnen sagte wir oft:

"Du bift ein Ingenium, Herkules, baber hat Dir bas Fatum anch biefen Namen gegeben."

Hatum, sagte er, und Ingenium. Das bedeutet gewiß viel Schönes und Gutes. Leider wollten es weder der Oheim noch die Base glauben; er schalt mich einen Faullenzer und sie war mir nicht grün, weil ich ihr nicht den Hof machte. So hatte ich gar trübe Tage in der Schmiede auszuhalten. Bergebens nahm ich mir vor, nie wieder ein Lied zu singen, mich nie mehr von den Tönen einer Geige verlocken zu lassen. Ich mußte dennoch singen und hörte ich ein Posthorn blasen, ließ ich den Hammer fallen. Bor just fünf Wochen nun seierten die Studenten ein großes Fest; es hieß, die einen zögen zu ihren Eltern, die andern nach einer anderen Stadt auf die Hohe Schule. Die Gestränche hatten ihr erstes Grün bekommen und hie und dort sing ein Bogel im Walde zu zwitschern an. Beschreiben kann ich es nicht, Herr Hauptmann, wie lustig es an dem Tage in dem Wirthshause auf dem Berge zuging; mir thut das Herz weh, wenn ich an all den Jubel denke, der nun für mich vorbei ist!

Bulett, ale die Kirchthurmuhr in Apolda Mitternacht foling, errichteten die Studenten aus Reifig und Richtenzweigen einen hohen Scheiterhaufen. ftellten fich im Rreife barum, ihre Anführer fchlugen mit ben Siebern gufam. men, bas Teuer murde entgindet, und mahrend es niederbrannte, fangen fie das ichone Lied "Gaudeamus", daß ich laut fchluchzte und weinte. Gie fielen fich in die Urme, fußten fich, trauten noch einen tiefen Bug aus ben boben Rrugen und heidi! Alle auf und bavon. Mutterfrelengliein blieb ich bei ben verglimmenben Rohlen; ich hatte mich auf einen Stein gefett und brudte mir Die Faufte in die Angen. Was war ich boch für eine Memme! Wer hinderte mich benn, in die weite Welt zu gehen, ftatt wieder in die Schmicde hinabauschleichen und mich an ben Ambos zu ftellen und zu hammern, bis mir die Arme matt wurden und die Ohren fcmerzten? Sollte ich mir jeden Tag porruden laffen, bag ich ein Nichtsthuer fei? Dein, bas war nicht langer gu ertragen - ich entfloh in berfelben Racht aus bes Dheims Saufe. Gin fleines Rangel hatte ich auf bem Ruden, ein paar Grofchen und Bfennige in ber Tafde. Wenn man immer nach Guben geht, über Weimar und Frantfurt, hatte mir ein Student gefagt, muß man endlich in bas Land Stalia tommen, wo fie die schönfte Mufit machen. Dabin ftand all mein Ginn . . .

- Trink eins! unterbrach ihn der Hauptmann und schenkte ihm eines ber auf dem Tische stehenden Gläfer voll.

- Auf die Gefundheit des Berrn Sauptmann.

Co leerte mit einer, wie es schien, ihm angeborenen Soflichkeit ber Recrut bas Beinglas.

— Und seize Dich, fuhr ber Hauptmann fort, auf einen Schemel weisfend. Du hast heute einen weiten Marsch gemacht und wirst mude sein wie Deine Cameraden.

Der Unterofficier hatte seine strengen Besehle umsonst ertheilt; in tiefen Tonen schnarchten die alten und jungen Sohne des Mars. Er selbst saß auf einem Stubl. den Rucken an die Thur gelehnt, den Stock zwischen den Beinen und die Hände darauf, und war in ein schläfriges Nicken und Neigen des Ropfes gefallen.

Vom Hofe her schallten die Schritte ber auf- und niedergehenden Schilde mache eintönig in die Gaftstube; baneben in der Küche wirthschafteten die Fran und die Mägde. Dem Wirth war seine Lauscherrolle schon längst lästig geworden, denn er erfuhr "nichts Politisches" und der blonde Herfules flöste ihm weder Theilnahme, noch Neugierde ein; so hatte er sich in den Oberstock begeben und rechnete die Zeche aus, die er morgen dem Hauptmann "in submissester Devotion" überreichen würde.

Im Dorfe fcien alles Leben erftorben, Freube und Leid eingehüllt in gefälligen Schlaf.

Auf den Wink des Hauptmanns hatte fich Herkules auf den Schemel niedergelassen; von seinen Erinnerungen überwältigt, unsicher, ob er in seizer Erzählung fortsahren sollte, schwieg er. Auch der Hauptmann starrte still vor sich hin; bald in die Jugend zurück, bald hinüber nach dem stolzen Schlosse, zu Charlotte, schweisten seine Gedanken. Ein Seufzer entrang sich seiner Brust, der Sehnsucht und des Unmuths voll; wie um den Trübsinn von sich zu schützlen, sagte er:

- Erzähle weiter, Herkules. Wie ging es Dir auf Deiner Wan- berichaft?

- Im Aufang lag ber Sonnenfchein wie pures Gold überall auf meinem Wege. Do ich vorübertam, lachten mich bie Menschen, die Baume, bie hellen Tenfter ber Baufer an. In ber Tafche ließ ich mein Gelb flappern, in den Wirthshäufern fang ich und borgte mir, wo ich fie befommen fonnte, eine alte Fiedel und ftrich tapfer barauf herum, ich hatte bei bem alten Schulmeifter in Apolba die Runft ein wenig gelernt. Go lief bas Glud eine Beile neben mir ber, bis ichlechtes Wetter fam, bie Pfade verregnet waren und bie Menschen verdrieflich breinschauten. Gin Pfennig nach bem andern Schwand von meinen Ersparnissen bin - bui, fort war er. Es muß Bererei babei im Werte fein, bente ich, bag unfereiner tein Gelb in ber Tafche halten fann, ce rollt immer und rollt. Auch mit ber Strafe nach Italien hatte -es feine eigene Bewandtnig; ich hatte geglaubt, fie fei fo fcon gerade und glatt wie ber Deg von Apolda nach Jena, nur viel länger; aber wenn man Anmer ber Rafe nach ginge, wirde man endlich zum Biele kommen, nach ber Stadt, die im Waffer fdwimmt, und nach Rom, wo der Papft ber Ratholis fchen fitt. Da hatte ich mich nun arg getäuscht, die Rreug und die Quer ginge, von einem Dorf jum andern mußte ich mich burchfragen und felbit bie Thurme von Frankfurt waren noch nicht einmal zu erbliden. Meine Schuhe befamen ein Loch und mein Muth auch. Mabe, burchnäft fand ich

eines Abends in einem Walbe ein kleines Wirthshaus und trat ein. "Wo bin ich?" fragte ich. "Bei guten Leuten", antwortete der Wirth. "If's noch weit nach Frankfurt?" "Wie man läuft", sagte er, "bas ist hier tie Grenze zwischen Hessen und Thüringen, und wer nach Frankfurt will, der muß durch das ganze Hessenland gehen." Ich machte ein gar betrübsames Gesicht; aber der Wirth lachte, faßte mich an der Hand und zog mich von der Hausssur in die Stube. Da saß der Unterossicier Emmerich mit seinen Soldaten, und der Wirth führte mich an den Tisch und sagte: "Da habt ihr einen guten Kerl, der nach Frankfurt will durch das Hessenland."

- Armer Burschel rief der Hauptmann in einer Aufwallung bes Mitleids, und ba fielen sie über Dich her und banden Dich, schleppten Dich fort . .
- Mein, Berr Sauptmann, ich nahm freiwillig, ohne jeden Zwang. bas Berbegeld. Mir war bas Banbern bin und ber laftig geworden, meine Barichaft reichte nicht mehr aus, das farglichfte Abendbrod zu bezahlen. Gollte ich betteln? Sollte ich wieder in eine Schmiede gehen und mich als Gefell verdingen? Sa, wogu mare ich bann von dem Oheim fortgelaufen, hatte das alte Jod in ber Beimat abgeschüttelt, um es in ber Fremde wieber auf. gunehmen? Rein, nimmermehr! Und ba begann ber Unterofficier pon bet Berrlichfeit und Würde des Solbatenftandes ju fprechen, ob ich nicht bie Uniform bes Landgrafen angichen und nach Amerita fahren wollte? Dag ich mit meinem Gingen und meinem Beigenspiel nicht nach Italien fommen wurde, leuchtete mir ein, ber Unterofficier bewies mir, bag ber Weg, ben ich noch zu maden hatte, zehnmal fo lang ware, ale ber, ben ich fojon burch. taufen, bag die Leute in Stalien eine andere Sprache fprachen und mich Riemand verfteben wurde. In Amerifa aber ware ich zusammen mit viclen Lenten aus Thuringen, Sachsen und Seffen, bie alle eine prachtige Uniform und einen ichmuden Bopf trugen, und hatte für nichts ju forgen; vor den Bilben und ben Bauern murbe ich mich boch nicht fürchten? Berr Sauptmann, ich hatte nicht Berfules heißen muffen, hatte ich mich lange besonnen. Topp! ricf ich und foling in bie bargebotene Sand bes Unterofficiere; fo murbe ich Colbat.

Der Hauptmann hatte einen traurigeren Ausgang ber Geschichte erwartet, eine Gewaltthat, wie sie im Treiben ber Werber oft genug sich creignete, die seine erregte Stimmung noch mehr eutslammt und ihm das philosephische Bergnügen gewährt hätte, im Geiste wider die Thrannei zu eifern. Was Herfules erzählte, war so einfach, so schlicht, ein so gemeines Menschenschieffal, daß es kaum die Theilnahme eines Denkers beanspruchen durfte. Entetäuscht stand Loreberg auf und schritt gedankenvoll durch das Gemach.

— Du haft nichts verloren, fagte er halblaut vor fich hin, nichts als bie Freiheit, die Du nicht zu schätzen wußtest. Aber handelte ich anders? Bu fpat wirst auch Du erfahren, welch Gut Du leichtsinnig aufgegeben haft!

Fast scheint es, als wären die Menschen nicht zur Freiheit geboren; so uns bedacht opfern sie dieselbe einer Laune, einer flüchtigen Sorge auf. Statt mit allen Kräften nach Unabhängigkeit und Selbstherrlichseit zu ringen, rennen sie mit sehenden Augen in die Knechtschaft und freuen sich darüber, wenn der Stock des Herrn ihren Nücken trifft. Sie fühlen sich nur wohl, wenn sie eine Reverenz machen können; wir Deutsche sind nun gar mit krummem Rückgrat geboren. Wer bei uns aufrecht geht, ist ein Narr und ein Schwärmer. Ein Amt haben ober eine Livrée, das ist unser Wunsch bei Tag und Nacht.

Er hielt in seinem haftigen Gange inne und schlug sich vor die Stirn. Wieder hatte er den duster brennenden Bachekerzen und dem schwarzen Kachelosen eine Standrede gehalten; in verächtlichem Zorn, so über sich selbst, wie über den Recruten, der in sich zusammengesunken auf dem Schemel faß, ballte er die Hand um den Degengriff und sagte:

- Gute Nacht, herkules! Morgen nach Kassel, in vier Wochen nach Amerika! Futter für die Kanonen! Du bist kein Cohn Inpiter's und ber Freiheit! Es ist nur gut, daß wir beide nicht ewig leben werden!
- Zu Befehl, Herr Hauptmann, murmelte mechanisch ber Recrut, als Lorsberg, bavongehend, die Thure aufflinkte.

Die Müdigfeit hatte ihn einen Augenblick überwältigt; jett hob er ben Robf und ichuttelte feine Loden. Er war allein im Bemache; die brinnen in ber Rammer fchliefen einen tiefen Schlaf. In ber Ruche hatte jedes Geraufch aufgehort. Behutjam ftand er auf, die Flasche lodte ihn. Gin Glas und noch ein Glas fturgte er hinunter, feine Augen funkelten. Wovon hatte ber Sauptmann gesprochen? Bon der Freiheit? Wenn er nur entichloffen wollte, fo mar er frei. Go bald wird ber Unterofficier nicht ermachen, er hat einen Borfprung von einer, vielleicht von zwei Stunden . . bin und ber überlegt Beifules. Der Wein erhöht feinen Muth und verringert por ihm Die Gefahren ber Flucht. Schon unter dem Ginfing Diejes Gedantens blaft er bie Lichter aus, ber Mond blidt verftohlen burch bie Scheiben; er braucht feine größere Selle gu feinem Plan. Borfichtig legt er bas Dhr an die Rammerthur: auf und ab, eins zwei, regelmäßig geben bie Athemguge bes Unterofficiers; Emmerich fchlaft felbft, wie es bas Reglement befiehlt. Dun rudt Berfules mit ben Schemeln; wird bas Beraufch feinen Bachter erweden? Reine Bewegung erfolgt; fachte ruttelt er an bem Thurgriff; bie in ber Rammer ichlafen wie bie Giebenfchlafer. Gine folde Belegenheit naht fid nicht wieder. Bin ich einmal frei, fturmt es in Berkules' Seele, was tann ich nicht erreichen, erwerben, erobern? Mit einem hollandischen Ducaten und ber Salfte des Berbegelbes in ber Tafche, muß ich ein reicher Mann, ein Rüuftler ober ein Student werden! Er gieht feinen Ducaten berpor, fchleicht ans Fenfter, burch bas ein Mondftrabl fchrage fallt, betrachtet ihn mit verliebten Bliden, an die benfend, bie ihm bas Golbftud gegeben . . wer weiß, hohe, flolze, ichone Dame, wie und wo wir uns noch wiederfebent

In der Flasche sind noch ein paar Tropfen, die gießt er auf die Erde, wie er es von einem Studenten gefehen; das ware ein Opfer, um sich die Geister geneigt zu machen . Und eins, zwei, brei, das herz hämmert ihm gewaltig, starter, als er jemals das rothglühende Eisen gehämmert; er ist aus dem hause und steht im Mondschein auf der Dorfstraße.

Wohin die Schritte lenken? Das ist die nächste Frage. Das eine Ende des Dorfes berührt die Fahrstraße nach Kassel, das andere den Fuß des Berges, auf dem das Schloß sich erhebt. Wenn er dorthin flüchtete und ein Bersteck fände, während ihn seine Verfolger auf dem Wege nach der Stadt oder im Walde suchten? Auf der Bergkuppe um das Schloß dehnt sich ein Forst aus, in dem er sich wenigstens für diese Nacht verbergen kann. Langes Besinnen ist überdies nicht an der Zeit, und so eilt er auf dem Wege weiter, den eine Viertelstunde vor ihm sein Hauptmann eingeschlagen.

In fanften Wellenlinien zieht sich der Bergrücken, dessen vorspringende Kuppe das Schloß trägt, etwa eine Stunde in nordöstlicher Richtung hin und fällt dann nach der Thalebene der Werra ab; Sichen und Buchen umkleiden ihn wie mit einem langen, faltigen, grünen Mantel. Den Theil des Waldes, der dem Schlosse zunächst liegt, haben die Grasen zu einem Garten in französischem Geschmack umwandeln lassen, eine steinerne, nicht allzu hohe Mauer umgibt ihn und ein kleines Pförtchen darin öffnet sich nach dem Walde; wenn die junge Gräfin im Schlosse weilt, benützt sie es oft, um ihre Spaziergänge weiter ausbehnen zu können; sie hat den Schlüssel dazu immer in ihrer Tasche.

Auf einem Umwege, am Schlosse vorüber, war Loreberg dorthin gekommen und hatte das Pförtchen offen gefunden; er sehnte die Thüre an und
trat in den stillen, dämmerig vom Mondsicht erhellten Garten. Ein Lindengang führte zu einem kreisrunden Rasenplatz, den Taxushecken umgaben; zwischen ihnen, in den Oeffnungen, standen heidnische Gottheiten im Zopsitht,
zum Theil Nachahmungen der Statuen, mit denen damals Karl Theodor seinen Garten zu Schwetzingen geschmückt hatte; unter anderen war die Minerva
Crepello's, gewandsos, mit dem Helm auf dem Haupte und in der Hand die
Palette, in Sandstein von einem geschickten Künstler nachgebildet worden. An
ihrem Sockel lehnte, ganz in einem weißen wollenen Mantel gehüllt, Gräfin
Charlotte.

Sie hielt ben Finger auf den Lippen, als wollte fie fo dem Nahenden Borficht und Schweigen gebieten.

Niemals war fie dem Hauptmann so lieblich und entzückend erschienen. Er verglich fie mit einer der Göttinnen und Nymphen, die in glücklicheren Zeiten im Mondschein auf den Rasenplägen Arkadiens getanzt. Der Garten verwandelte sich ihm in ein stilles Thal jenes liedergefeierten Landes. Nicht eine Sterbliche, die Göttin dieses Haulos war Charlotte. Liebe im Blick, Ehrfurcht in der Haltung, eilte er ihr entgegen.

— Leise, leise! warnte fle, da seine Schritte in der Stille widerhallten Erkennen Sie denn nicht an meinem weißen Mantel, daß ich ein Gespenst bin, die weiße Dame dieses Hauses?

— Theuerste Grafin — er hatte ihre Hand ergriffen und brudte leibensichaftliche Ruffe barauf — Ihre Gegenwart und Ihre Hulb beseligen mich;

wie habe ich fie nur verdient?

— Sie follen fie auch erft verdienen, jett ift fie nur freiwilliges Ges-

Und indem fie nun an den Tagusheden entlang um den Rasenplatzfchritten und ein leichter aufsteigender Nebel fie umhüllte, sprach die junge Brafin weiter:

— Es webt und spinnt etwas um mich, das mich mit Unglücksahnunsgen und Schreckbildern ängstigt. Mir ift, als stieße mich eine unsichtbare Hand einem Abgrunde zu, ja zuweilen glaube ich schon zwischen Himmel und Erde zu schweben. Haben Sie nicht die sonderbaren Blicke bemerkt, mit denen mich vorhin bei Tische der Marquis und mein Bruder be, trachteten?

Der Hauptmann hatte nichts gesehen; er sah auch in diesen Minuten in der Welt nichts als sie. Banme und Hocken, Bildsäulen, die Sterne und der Mond waren für ihn wie versunken; nur des einen entzückenden Gefühles war er sich bewußt, daß sie neben ihm ging, daß er ihre Hand in der seinisgen hielt und ihr Athem seine Wange berührte, daß der Nebel wie eine sikbersschimmernde Wolke sie freundlich von der übrigen Welt, von ihren Qualen, Sorgen und Niedrigkeiten treunte.

- Ich habe keinen Sinn für die Geschäfte des gemeinen Lebens, wenigstens nicht jett, nicht an Ihrer Seite! sagte er leise, hingerissen. Ihre Nähe entrückt mich jeder irdischen Beschwerlichkeit; wie der Glauz, der von einem seligen Geist ausströmt, auch die dichteste Finsterniß mit himmlischem Licht erfüllt, so läßt mich Ihr Andlick alle kleinlichen Gedanken vergessen. Alles, darauf Ihr Auge ruht, wird schön und strahlend. Und hätten Sie Gesfahren zu besürchten? Ich bächte, Sie müßten heil und unbeschädigt selbste durch den Pfuhl der Hölle gehen.
- Deunoch habe ich oft das Bedürfniß nach einer Stütze, die Sehnfucht nach einer unverbrüchlichen Freundschaft. Ich scheine vor den Anderen stolzer und muthiger, als ich es vor mir selber bin.

Aber als bereute fie das Geftandniß, das fie gethan, entzog fie ihm ihre hand und rief: 18 18 18

— Mein Wille wird immer mein Schickfal sein und leicht sollen fle ihn nicht zerbrechen. Es wäre besser für mich, wenn meine Mutter länger gelebt hätte. Meine Empfindungen wären ruhiger, meine Phantasie schweiste nicht in das Ungemessen, in die Weite hinaus. Im engen Kreise sollen wir Frauen uns bewegen, überalt die Grenze des Schicklichen und Sittigen be-

wahren. Eine geistreiche Hosbame zu sein, ist das Höchste, was ihr Männer uns gestattet. Un einem Hose, den eine eble Fürstin mit Würde und Anmuth, voll klugen Sinnes und mit herzgewinnenden Worten und Mienen besherrscht, fände ich vielleicht eine Stelle, die alle meine Wünsche befriedigte Hier stehe ich allein, ohne diesen Schutz; wunderliche Träume und Hossfnungen umschwirren mich. Ia, wenn ich eine Freundin hätte, eine Seele, der ich mich mittheilen könnte, deren Sanstmuth meine Leidenschaft minderte, in deren Auge die Welt sich klarer spiegelte als in dem meinen! Ich sinde keine, will vielleicht keine sinden; die Gesellschaft, die Gespräche der Franen sind mir verhaßt. Das Alltägliche hat sie ganz in der Gewalt; die traurigsten Geschöpfe der Gewohnheit und Trägheit, die sie Pflicht und Tugend nennen, erschrecken sie vor meinen Handlungen wie vor meinen Keben. Bin ich denn in Wirkslichkeit ein so seltsames Wesen?

Das Letzte fagte fie mit einer Beugung bes Ropfes, die das sichtliche Berlangen zu gefallen ausdrückte; ihr Antlit schimmerte von einer fanften Röthe wider. Auch für einen weniger Geblendeten, als Lorsberg es war, würde sie in dieser Umgebung, neben den Statuen, in dem blassen Licht bes Mondes, einen idealischen Zauber besessen.

- Ein Engel find Sie, eine Göttin! erwiderte barum ber Hauptmann. Wenn Sie wißten, wie glücklich Ihre Worte mich machten, theuerste Gräfin, wenn Sie wissen burften, was mein herz für Sie empfindet . . .
  - 3ft es fo gefährlich? So unergrundlich tief?
- Reigende Zauberin! Wer mare ftart genug, feine Liebe gu verheim. lichen, fich theilnahmolos ju ftellen, wenn Gie fich freundlich ju ihm neigen ? Doch, welchen Aufpruch barf ich auf Gie erheben? Reinen, fagen mir Berftand und Berg. Wir manbeln in verschiedenen Spharen, bie nur ber Bufall einmal einander nahe bringt. Borurtheil und Sitte ziehen eine ftrenge Schrante zwischen und; eines indeg konnen fie nicht hindern: daß ich Ihrem Dienst gewidmet bin und bleibe. Ihre Sand mag einen Burbigeren begluden, einen Treueren nicht. Wie lange noch - und bas Geschick hat mich von Ihnen geriffen, in eine fo entlegene Gerne, bag taum 3hr Bebante binuberbringt. Bon Jugend auf verflüchtigte fich mir jedes Glud zu einem Traume; wenn ich bie Sand bangch ausstrecte, es an mich zu gieben, gerflatterte und gerftob es. Wir Armen leben nur von Soffnungen und Erinnerungen und ich gar von ben letteren allein. Diefe Augenblide, biefe fo beraufchenben, toftlichen Augenblide, befchließen fie nicht unfer Bufammenfein ? Mitten in ihrer Geligfeit befchleicht mich bie Furcht, bag wir uns nie fo wieberfeben merben. Unbere Bilber und Geftalten werben mich aus Ihrem Gebachtniß verbrangen, in ber Bufte bes Meeres, in ber Ginobe ber Wildnig merbe ich fur Gie ein Berichollener fein.

Sie fcaute ihn an und fcuttelte unmillig ben Roph

- Sind Ste nicht thoricht, sich diesen tostbaren Augendtic durch Brillen zu stören? Sie hatten kein Blick, weil Sie keines festhalten wollten. So bin ich jetzt bei Ihnen und Sie schwärmen von der Zukunft. Ewig, unverlierbar, sind das Worte für Sterbliche? Wir gedeihen nur im Wechsel; wer am meissten innerlich und außerlich Wechsel des Lebens und Wechsel der Gefühle erfahren, der hat am wahrsten gelebt. Ich dachte mich auf Ihren Arm und nun lächelte ste wieder als auf den eines Helben zu stützen, und muß nun besorgen . . .
- Theuerste Grafin, meine Schwermuth verfliegt, sobald es sich nicht um mein, sondern um ein fremdes Geschick handelt. Dbgleich ich nicht ahne, welchen Feind Sie fürchten, ihn zu bekämpfen bin ich immer bereit.
- So liebe ich ben Mann. Kein langes Befinnen, sondern ein schneller Anfturm. Aber nicht auf einen Kampf ift es abgesehen, den klugen Rath eines Mannes werbe ich vielleicht in ben nächsten Tagen gebrauchen, zu einer ernsten Eutschließung.
- Wer ftunde Ihnen da naher, wer befate eine gereiftere Welterfahrung als Ihr Berr Bater?
- Meine Verwandten würden mir rathen, wie es ihnen Ehrgeiz und Selbstsucht vorschreiben ich möchte einen Freund hören; den Freund, setzte sie bedeutsam hinzu, noch bereitwilliger und gerührter als den Liebhaber.
- Und spricht die Freundschaft nicht, wie Ihr Wunsch es begehrt, rath sie Unwillsommenes?
- Ich werde sie ehren, was sie auch sagt. Ich kenne keinen uneigen, nütigen Menschen, weber hier noch am Hofe zu Kassel, Sie ausgenommen, Lorsberg. Sie haben etwas von Bahard, schüchtern und kühn, furchtlos und tadellos. Wie kurz die Frist auch ist, die Sie noch bei uns verweilen, Sie können mir noch Ihre, ich Ihnen meine Freundschaft beweisen... Und was wäre eine Freundschaft, die nicht über den Ocean teichte?
  - Die fuß mußte es fein, fur Gie gu feben, fur Gie gu fterben!
- Lieben Sie mich weniger! fagte sie leise mit einem Tone, ber ans tiesbewegtem Herzen kam. Ich bin solcher Hingabe nicht werth und möchte boch nicht, daß Sie je an diese Stunde und an mich mit Unwillen zurückbächten. Ein dunkles Spiel treibt um mich, man will mir ein Netz über den Ropf wersen, wachen Sie für mich. Mein Vater sieht unseren Verkehr nicht gerne; in Rassel wird man uns noch schärfer beobachten, mit List müssen wir unseren Feinden begegnen. Trage ich an dem großen Hoffeste, mit dem der Landgraf den Anfang des Lenzes zu seiern gedenkt, eine blaue Schleise, so ist Gefahr im Anzug, so brauche ich Ihren Kath; suchen Sie dann . . . Horch, was ist das? Da wird die Gartenthüre zugeschlagen . . .

Mus einiger Entfernung, aus bem Walbe her ichallt wilber garm, ein

Sallohruf nach bem anbern, ein Schuß fällt; die Schreienten tommen naber, es ift wie ein nachtlicher Jagbfput; da bellen auch die Hunde ...

Ja, es ift eine Jagb, aber auf einen Menfchen.

Ehe noch Lorsberg und Charlotte von bem offenen Plat und ben Taxusheden sich in die Laubgänge des Gartens zurückziehen konnten, stürzt mit flatterndem Haar, blutunterlaufenen Angen, flüchtend, springend, ein Mann auf sie zu — so hastig, daß der Hauptmann nicht ihn aufzuhalten, nicht dazwischen zu treten vermag; mit lautem Schrei schmiegt sich Charlotte an den Sockel der Minerva, der Flüchtige sinkt zusammenbrechend vor ihr nieder, mit letzter Anstrengung umklammert er ihre Knie und stammelt:

- Gnabe!

Es ift ber blondgelodte Berfules, ber Recrut, ber Deferteur .:

Co wurde grausam ber Liebestraum geftort. Die Birflichfeit gefällt fich barin, wenn wir ein unendliches Glud zu genießen glauben, uns seine Endslichfeit und hinfälligfeit zu zeigen.

Bahrend Berfules auf ber Dorfftrage ftand und jum Mond hinaufblidend überlegte, wohin er fich wenden follte, erhob in der Rammer ber Rothhaarige laufchend den Ropf von feinem Strohbundel. Er hatte fich nur fchlafend geftellt und bie Augen geschloffen, weil er nicht mufte, marum er fie offen halten follte. Ihn ärgerte ber Borgug und bie Auszeichnung, bie Bertules zu Theil wurden; wie er biefen Burichen zu Fall bringen tonnte. bas beichäftigte bin und ber feine Gedanten. Bon bem Gefprach zwifden bem Sauptmara und bem Beneibeten war ihm nichts vernehmbar, beibe fprachen mit leifer Stimme. Darauf entfernte fich ber hauptmann, auf und ab machte Berfules einige Bewegungen. Wenn er biefe Gelegenheit nicht gur Flucht benütt, fprach es in dem Rothhaarigen, ift er ein Feigling und ein Dummfopf. Und in ihm felbft regt fich jett bas Berlangen nach Freiheit und fampft mit feiner Gifersucht gegen ben Langen. Salbpart, Camerad. wir geben gufammen, möchte er gern fagen, aber wie hinaus? Das Fenfter ift nicht boch, nur fteht bie Schildmache gerabe bavor im Sofe. Un ber Thure fitt gravitätifch, felbft im Schlaf eine chrinrchtgebietende Ericheis nung, ber Unterofficier Emmerich und bedt mit feinem breiten Ruden Schloß und Riegel. Der Rothhaarige mag fich breben wie er will, er fann nicht aus ber Maufefalle, ber Lange jeboch . . wahrlich, ba geht bie Thure, Gerfules ift frei. Alle Geifter ber Giferfucht, des Reibes, der Bosheit werden in ihm thatig: foll er im loche fteden bleiben, und ber, ben er wie eine giftige Spinne haßt, frei in die freie Belt laufen? Dho, langer Berrgott, fo weit find wir noch nicht, brummt er in fich hinein und ein Grinfen gieht um feinen Mund ...

— He, Unterofficier, ruft er, nebenan ifte leer! Roch rührt Emmerich sich nicht.

- Hui, der wird auch Augen machen, fagt ber Rothhaarige und grinft wieder.

Und nun fchreit er mit aller Rraft feiner Lungen:

- Auf, ein Deferteur! Auf!

Der Stock zwischen ben Beinen Emmerichs fällt zur Erde, der Schemel knackt, aufrecht steht der Unterofficier; aber er zittert; zittern doch im heftigen Sturm auch die Wipfel der Eichen. Hier hilft kein Reglement, vielleicht ein guter Fluch: "Himmelkenzmillionenelement! Bei Roßbach und Leuthen".. an die Wand fliegt der Schemel, von seinem Fuß getroffen, wäherend er die Thür aufreißt und nach dem Wirth brüllt. Im Nu sind die Soldaten bei dem Schrecklichen.

- Gewehre gelaben, befiehlt er.

Der Wirth eilt die Treppe aus dem Oberstode hinunter, der Anecht aus dem Stall, der Hund wird losgekettet, der Lärm erwedt das Dorf aus dem ersten Schlaf. Schreiend, larmend strömt Alles vor dem Wirthshause ausammen.

— Im Namen bes durchlauchtigen Landgrafen, folgt mir, den Deferteur einzusangen, wendet sich Emmerich an die Bauern, und so eingewurzelt ift die Unterthäuigkeit diesen Seelen, so wenig gemeinsam erscheint ihnen ihr Los und das des Armen, der vor ihnen flieht, daß sich sogleich einige Bursichen bereit finden, mit Knütteln und Hengabeln bewaffnet, sich den Soldaten anzuschließen.

— Da läuft er! ruft plötlich ber Nothhaarige und zeigt nach bem Schloßhügel; ber Mond, ber treulose Berrather, zeigt nur zu beutlich Her-tules' Weg.

Suffah! Hollah! fo treiben fie die Hunde vorwarts. Ihnen nach fturzt ber gange Schwarm.

Ueber das hämische Gesicht bes Rothhaarigen gleitet ein unheimliches Lachen, mahrend er, auf der Schwelle des Hauses stehend, der Schaar nacheblickt; drinnen in der Kammer wirft sich der Benarbte ungeduldig auf die andere Seite, ihn hat der Tumult nur aus dem Schlaf geschreckt, was kummert ihn die Welt?

Das war eine Jagh! Die Pferbe ber Studenten sind nie schneller von Apolda nach Jena gelaufen, als Herkules den Berg hinauf, durch den Laubgang, am Schlosse vorüber. Hinter ihm sind die Hunde, vor ihm aber liegt jetzt schwarz und tief verschlungen, Nettung verheißend der Wald. Den Hinmel zieht eine schwere dunkle Wolke entlang, mit jeder Secunde nähert sie sich dem Monde mehr; wenn sie sein Licht mit ihrem Schatten auslöscht, ist er in der Finsterniß geborgen. Die Hossfung und die Verzweislung zusammen verleihen ihm übermenschliche Kräfte; er strauchelt über eine Baumwurzel, aber er erhebt sich wieder; einen Ast hat er abgebrochen und schlägt einem Hunde, der ihn fassen will die Zähne aus dem Maul, daß er heulend

und blutend niedersinkt. Da ists ihm, als hörte er die hahne an den Gewehren der Soldaten knacken — wenn nicht mit ihren Armen, so können ihn
seine Verfolger doch mit ihren Augeln erreichen, das hat er nicht bedacht;
ein Athemzug, wie er vorhin die Lichter ausblies, ist auch sein Leben ausgeblasen. Er stutt; ist dort nicht eine kleine Thur in der Mauer? Sie
weicht dem Druck seiner Hand, er ist im Garten; im Schlosse der Thur steckt
der Schlüssel, er breht ihn um und athmet hoch auf. Für einen Augenblick
ist er in Sicherheit, in Ruhe; im nächsten flüchtet er weiter und liegt nun
halb besinnungslos zu den Füßen der jungen Gräfin.

- Steh auf, ober Du bift ein Rind bes Tobes! ruft ber Sauptmann.

Denn jetzt erschallen auch vom Schlosse her Stimmen; die wilbe Jagd, bie an ben Mauern vorübergetobt, hat die Diener zuerst in ben Hof, bann in ben Garten geloctt.

- Was gibts, was ift gefchehen?

Es ift die helle, scharfe Stimme bes Grafen Franz. Charlotte ift weiß geworden, wie ihr Mantel. Zu welchem Ausgang hat bas holbe Spiel geführt.

- Dorthin, fluftert ihr ber Sauptmann gu, burch ben Bang rechter

Sand, fie tommen von linte ber. Bon hinnen, theuerfte Grafing

Einen Blid des Zornes und des haffes schleudert Charlotte noch bem unseligen herfules zu; sie könnte ihn zerreißen lassen, wie Diana Actaon zerreißen ließ; Rache und Furcht erfüllen sie.

Setzt ist sie im Schatten ber bedenben Bäume, breitästiger, schon bicht belaubter Kastanien, in der Wolke finsteren Schoß ist der Mond gesunken; einen einzigen schrillen Ton stoßt Charlotte aus, als ihr Mantel im Borübereilen eine Männergestalt streift — aber es ist nur der Marquis, der bestürzt zur Seite weicht, als schwebe in Wahrheit die Ahnfrau des Hauses an ihm porbei.

In schneller Fassung hat indes ber Hauptmann die Pforte aufgeriffen und ruft hinaus:

- Sieher, Unterofficier Emmerich, hieher! 3ch war der Erfte hinter bem

Deferteur, er ift gefangen!

Nun find die Diener, ber Graf Franz mit gezogenem Degen, auf bem Rasenplate bei ber Statue ber Minerva angelangt.

- Solt Windlichter und Fadeln! gebietet er. Lagt fchen, ob der Bur-

iche todt ift ober lebendig.

Bor ihm auf dem Rasen liegt Herkules; die grausame Wendung des Schicksals hat ihn vollends seiner Sinne beraubt.

- Da ift ber hauptmann! fagt ber Marquis, ber bebächtig von ben

Raftanienbäumen bahertommt.

Lorsberg erscheint an ber Spite ber Solbaten und Bauern.

Er ift, fo ergahlt er, mahrend Bertules burch Befprigen mit faltem

Waffer, burch einen Schluck, ben ihm der Unterofficier aus seiner Flasche in ben Mund gießt, langsam aus seiner Ohnmacht sich erholt, vom Dorfe den Berg hinauf um die Schlosmauern gewandelt, in den Wald hinein. Da hat er einen Menschen an dem Waldsaume entlang laufen sehen, die Pforte öffnen — vermuthlich ist sie nur angelehnt gewesen — er ihm nach; vor der Minervabildsäule sei der Flüchtige zusammengesunken.

Herfules hört seine eigene Geschichte erzählen und schüttelt schweigend ben Ropf. Ift es Wahrheit, ist es ein Märchen? Lag er vor ber schönen Dame, die ihm ben holländischen Ducaten schenkte, lag er vor ber steinernen Figur auf ben Knien? Auch ihm, bei ber Betäubung seiner Sinne,

Scheint die Wirklichkeit wie ein Rebelbild gu gerrinnen.

Finfter ichant der Sauptmann brein; furz und hart find feine Borte.

— Bindet den Deserteur! Führt ihn ins Dorf; morgen wird er in einem Wagen als Gefangener nach Kaffel transportirt, fagte er dem Untersofficier.

- Bu Befehl!

Dumpf, wie aus ber Tiefe flingt Emmerich's Untwort.

Mit den Bindlichtern und den Stricken find die Diener da. Die kleine Thure der Pforte ift halb aus ihren Angeln burch den Anfturm der Bauern und Soldaten gebrochen, der Schlüffel ift aus dem Schloß gefallen und durch den Zufall oder die Huld der Liebesgötter für den Angenblick verschwunden.

- Sprechen wir von dem Vorfalle nicht vor der Brafin, meint der Marquis, der zwischen Franz und dem Hauptmann steht; da fie Antheil an bem Burfchen nahm, mochte ihr sein Schickfal zu Berzen geben.
- Das Schicfal eines Landstreichers! lacht Franz. Seit wann ist meine Schwester so sentimentalisch?

Bertrand nimmt ihn mit einer gewiffen Feierlichfeit beifeite und fagt halblaut, doch fo, daß es ber Hauptmann verfteben fann:

- 3ch fürchte, ein Unheil liegt in der Luft; ich bin der weißen Dame Ihres Saufes begegnet.
- Wo? Wo?
  - 3m Corribor vor meinem Zimmer.

Indeg haben bie Soldaten Herfules mit boppelten Stricken bie Urme auf ben Rucken gebunden und treiben ihn mit Kolbenftößen vor fich her.

— Der Kerl ift ein Heide! flucht ingrimmig der Unterofficier. Er hat einen heidnischen Namen und betet die nackten Weibsbilder der Heiden an. Beim Donner von Rogbach, Dir sollen die Spiefruthen die Grillen ausklopfen!

## Biertes Capitel,

Unnuthig rif der Hauptmann v. Lorsberg seinen Degen aus dem Gehänge und warf ihn mit einem schweren Seufzer auf den Tisch. Eben war er in seine Wohnung zurückgekehrt von dem stattlichen Paradeplat in Rassel, auf dem Herkules seine Strafe "wegen Desertion" zur Hälfte überstanden hatte: zwölsmaliges Gassenlausen; morgen sollte die Execution wiederholt werden.

Schon oft hatte sich das Herz des Hauptmanns gegen diese traurigen und gransamen Schauspiele im Geheimen empört, aber die Gewohnheit stumpste dies Gefühl des Unwillens allmälig ab; die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit der Strase ließ ihn schweigen. Seine Cameraden behaupteten, das Gasseulaufen wäre gesünder als die alten Stockprügel; vielleicht hatten sie Recht. Durch Güte und vernünstiges Zureden waren die wilden Bursche nicht in Ordnung zu halten; so lange es überhaupt Soldaten in Deutschland gab, hatte der Prosoß eine große Rolle unter ihnen gespielt. Wollte er, der thörichte Schwärmer, die Welt wieder andern und bekehren? So war es eine Weile in ihm still geworden; er hatte dem Gassenlausen beinahe mit derselben Ruhe wie anderen Exercierübungen zugesehen. Heute indessen regte sich die alte Abneigung, der alte Groll in seinem Innern, verstärft durch das Mitleid, das er für Herfules empsand.

Aufrecht, langsam, ohne einen Alagelaut auszustoßen, war Herkules auf und ab durch die Reihen geschritten; zuletzt rieselte bas Blut in dunklen Tropfen seinem entblößten Rücken entlang.

Die gerne hatte Lorsberg fein Gesicht abgewendet und ben schrecklichen Platz, ber unter seinen Füßen braunte, verlassen! Wenn er an ihm vorübersging, richtete Herfules seine blanen Augen auf den Hauptmann mit sanstem und leisfragendem Blick, als ob er sagen wollte: Warum leide ich so? Bist Du nicht an meiner Flucht und meinem Unglücke Schuld?

Dieser Blick bohrte sich wie die Spitze eines vergisteten Pfeiles in Loreberg's Brust. Er hatte das Fortführen des Schuldigen in das Lazareth nach Abbüßung der Strafe nicht abgewartet und sich eilig von dem Paradeplat entsernt, da seine sernere Anwesenheit nicht nothwendig schien.

Eine tiefe Bekümmerniß erfüllte seine Seele. Immer brückender wurde ihm der Widerspruch zwischen seinen Empfindungen und seinem StandeSeine angedorne Schwermuth nährte sich seit der Nacht im Garten zu Waldhausen von tausend finsteren Einbildungen und verzweislungsvollen Gedanken. Im Dienst konnte er weder Beruhigung, noch Zerstreuung finden; Dinge, an welchen er früher keinen Ansteh genommen, ärgerten und bekimmerten ihn jetzt.

Die niedere pedantische Geschäftigkeit, zu ber er verurtheilt war, ekelte ihn an; war er zu nichts Besserem fähig und werth, als Recruten zu brillen und auf die Wache zu ziehen? Morgen war wieder die Reihe an ihn, vor dem Friedrichsthor, das zu dem Augarten führt, Wache zu stehen. Morgen — war morgen nicht der erste Tag des Lenzes und für den Abend das prächtige Fest des Landgrafen im Schlosse, im Garten, im Marmorbade und auf dem Teiche angesagt? Das Fest, von dem Charlotte gesprochen, der Tag der blauen Schleise?

Jene Zusammenkunft im Mondschein, an dem Standbilde der Minerva... hatte er sie nur geträumt? Acht Tage waren seitdem vergangen. Weder Charlotte, noch ihren Bruder oder den Marquis hatte er gesehen. Die Besorgnis, die Aussagen des Deserteurs vor dem Kriegsgerichte könnten zu Nachsorschungen über die Art und Weise seiner Wiederergreisung, zu Nachreden und spitzen Bemerkungen über die wunderlichen Umstände sühren, unter denen sie stattgehabt, hatten Lorsberg bestimmt, am Morgen nach jener Nacht einen raschen und flüchtigen Abschied von dem Grasen Leopold zu nehmen und nach Kassel zu eilen. Die Zusammenberusung des Gerichts, Herknies' Berhör und Berurtheilung hatte er voll Eilsertigkeit betrieben, nicht für sich, aber um so ängstlicher für die Geliebte fürchtend. Keine Botschaft war ihm von ihr gekommen; in der Stadt weilte sie noch nicht, doch hatte er, als er gestern an dem Hause der Waldhausen in der Königssstraße vorüberging, geschäftige Bewegung der Diener und Mägde darinnen bemerkt.

In ihm kampften widerstreitende Gefühle; er sehnte sich nach dem Anblide der Geliebten und fürchtete ihn zugleich. Nach den Eröffnungen des Marquis, nach Charlottens eigenem Geständniß war sie für ihn doch auf immer verloren. Jedes Wiedersehen, jedes neue kurze Beisammensein verschärfte nur den Schmerz der Trennung, die Herbigkeit des Verlustes. Abzuwenden war das Geschick nicht, warum sollte er fort und fort daran gemahnt werden?

Wenn nur erst Land und Meer zwischen ihr und mir lägen, hatte er in diesen trüben Tagen, die er einsiedlerisch und selbstquäserisch verbracht, in jeder Stunde gewünscht, und jetzt rief es bennoch in ihm: sie kommt! Die Erwartung breitete einen rosigen Schimmer über die Dede und das Dunkel der Gegenwart, aber im nächsten Augenblicke gewann die Verstimmung und der Mismuth wieder die Oberhand.

Wem die rechte Arbeit fehlt, dem fehlt damit das Mag der Ounge und die Ruhe ber Betrachtung. Bon dem Nächsten schweisen die Gedanken zügellod in die Irre, in übertriebenen Formen, in grellen Farben zeigen sich ihm alle Erscheinungen.

An diefem Uebel litt Corsberg; lange, in der Gewohnheit des Alltage. treibens, mar der Grund feines Befens verborgen geblieben, jest hatten ihn

die Ereignisse hervorgekehrt. Was für ihn bis bahin ein Festes und Unerschütterliches gewesen war: seine Unterthanentreue, die Pflichten seines Amtes, hatte einen bedenklichen Stoß erlitten; in der phhsischen Welt ist es ein Erdbeben, in der seelischen die Umwandlung des ganzen Menschen.

Aber die erste Wirtung dieser Läuterung war für Lorsberg eine unheilvolle; ihm wurde der sichere Halt entzogen, darauf sich seine schwärmerische Natur gestützt. Das Schwankende seines Willens, die Weichheit seiner Empfinbungen, seine überschwängliche Phantasie fühlten sich plötzlich von jedem Zügel befreit und rissen ihn mit sich fort; bei seiner unglücklichen Liebe, in der Qual eines versehlten Daseins, einer untergeordneten Stellung, war es verwunderlich, daß sein Geist mehr am Grabe Werther's als in der Wirklichkeit weilte?

Bum brittenmal ward an feine Thur geklopft, zweimal hatte er bas Pochen überhort, und fie zugleich geöffnet.

Niemand ware dem Sauptmann fo unwillfommen gewesen, wie der, welcher über bie Schwelle seines Gemaches schritt: ber Marquis v. Thouars.

- Ich wollte Ihnen meinen Morgengruß auf bem Plate wünschen, sagte er, den Morgengruß, den ich Ihnen noch von Waldhausen schuldig bin, aber ich kam einige Minuten zu spät.
  - Dringende Dienstgeschäfte . . .
- Ich weiß; ber Lieutenant v. Efcwege hat Sie genugend vor Sr. Durchlaucht bem Landgrafen entschuldigt.
  - 3ft Gereniffimns auf ber Parade erichienen?
- Bufällig. Der Landgraf hatte ben schönen Morgen zu einem Spazierritte nach Weißenstein benützt und tam gerade auf ben Plat geritten, als man ben Delinquenten fortführte.

Der Marquis hatte einen Ton in der Stimme, der den Zuhörer unwiderstehlich zur Aufmerksamkeit nöthigte.

- Was geschah weiter? fragte Lorsberg in einer Aufregung, die er nicht einmal zu verbergen suchte.
- Der Landgraf war in gnädigster Laune; ihm fiel die schlanke Gestalt, das hübsche, todtblasse Gesicht unseres armen Herkules auf. Er erkundigte sich nach dem Vergehen, das ihm die harte Strafe zugezogen, und
  erfuhr, daß er in der Nähe von Waldhausen desertirt und im Schloftgarten
  wieder eingefangen worden sei. Diese Nachricht erregte die Neugierde des
  Landgrafen; er befahl, den Burschen in das Schloß zu bringen, ihn
  gut zu verpstegen; er wolle seine Geschichte aus seinem eigenen Munde
  hören.

Sprachlos ftanb Lorsberg; Diefer Bufall brohte Das ganze fünftliche Bebaube feiner Fürforge umzuwerfen.

Wenn ber Landgraf die junge Grafin liebte, fo mußte Bertules' Ergaf.

tung ihn in unruhiges Erstaunen versetzen und seine Eifersucht erweden. Mit angstlichem Blid richtete er seine Augen auf den Marquis. Gab es hier noch eine hilfe, so konnte nur dieser Mann sie bringen. Er überwand die Abneigung seines herzens und ergriff beibe hande Bertrand's, ihn auf einen

Stubl brudend.

— Entsinnen Sie sich noch des Schloshofes zu Waldhausen? redete er eifrig in ihn hinein. Da behaupteten Sie, mein Freund zu sein. Entweder Ihre Freundschaft oder eine blutige Genugthuung sind Sie mir schuldig. Sie haben in jener unglücklichen Nacht mehr gesehen, als wir Alle; Sie haben die weiße Dame des Schlosses gesehen. Was aus der Unterredung zwischen dem Landgrafen und jenem Burschen entstehen kann, welche Unannehmlichkeiten sur Alle, die bei dem Borfall betheiligt waren . . .

Mit einer zierlichen Handbewegung schloß ihm ber Marquis ben Mund:

- Rein Wort mehr! Es ist das Beste, von den Geistern so wenig als möglich zu sprechen. Dennoch hat diese Angelegenheit meinen Wunsch, Sie wiederzusehen, bestügelt. In später Abendstunde sind wir gestern vom Schlosse nach der Stadt gekommen. Wir ich will sagen, Gräfin Charlotte, Graf Franz und ich. Den alten Herrn läßt die Gicht nicht von seinem Sessel sos. Die jungen Herrschaften wollten das bevorstehende Fest nicht verssäumen; überdies hat ein landgräslicher Diener eine besondere Einsladung Serenissimi in zierlichen Versen des Hospoeten der Gräfin überbracht.
- Eine besondere Ginladung! fagte tontos Lorsberg. War bies das Geheimniß der blauen Schleife?
- So mußten wir widerstrebend unsere ländliche Ruhe und Einsamkeit aufgeben. Mein erster Weg in der Stadt ging zu Ihnen, statt Ihrer traf ich Serenissimus auf dem Plate.

Er ftand auf und schritt nachbenklich burch bas Zimmer, klopfte bie und bort an die Wande und fagte endlich:

- Es flingt mir Alles hier fo hohl; haben Sie nicht einen Garten binter bem Sause, in bem wir freier fprechen können?

Loreberg hatte ihn verftanden.

- Rommen Sie, obgleich mir Ihre Besorgniß übertrieben erscheint, wir reben ja Frangösisch.
  - Sm, es gibt frangösische Ohren nur zu viele in Raffel.

Prächtige Blumenbeete und Springbrunnen hatte ber Garten nicht, aber Lindenbäume boten Schatten, die kleinen Obstbäume standen in Blüthe; eine Bretterwand, nicht allzu hoch, an der sich der Wein emporrankte, trennte ihn von einem ähnlichen Garten des Nachbarhauses. Sonnig und luftig war es umher. Unter der schönften Linde hatte der Besitzer sich einen runden steinernen Tisch und eine grün angestrichene Holzbank errichten lassen. Hier setze

fich der Marquis nieber; Reiner tonnte aus bem Saufe in ten Garten treten, ben er nicht bemerkt hatte.

Dem Hauptmann wallte bas Blut siedend in ben Abern; er ftand an den Tisch gelehnt, schritt einmal vor, bann wieder gurud. Er konnte bie Ruhe bes Stillsigens nicht ertragen.

Erst brehte Bertrand seine goldene Dose bin und ber zwischen ben Fin-

— Die Unterredung des Landgrafen mit dem Recruten ist nicht zu hindern; wir — und das ist die Hauptsache — wir ergriffen ihn an dem Standbilde der Minerva. Er lag hingestreckt auf dem Rasen, Sie, Graf Franz und ich können es bezeugen. Die tollen Phantasien, die dem Burschen durch den Kopf flogen, die Gesichte, die er gehabt haben will, kummern sie und? Mag der Landgraf sie ausnehmen, wie es ihm beliebt. Die Gedanken eines Landstreichers sind zuweilen so wunderlich, wie die eines hohen Herrn.

Ungeduldig unterbrach ihn ber Hauptmann:

- Die Sache wird erufter werben, als Sie glauben. Gin Sturm ift im Augug . . .
  - Ein Sturm in biefem Refte!

Der Marquis stedte seine Dose ein und zog ftatt ihrer einen Shluffel aus seiner Tasche.

- Was ber Deserteur auch erzählt, es ift ein Marchen. Dieser Schlüffel allein öffnete bie Wahrheit; ich schenke ihn Ihnen.
  - herr Marquis!
- Ich tonnte, einmal gestört, in jener Nacht nicht wieder einschlafen und ging in den Garten hinab. Da fand ich diesen Zauberschlüssel. Halten Sie mich jett für Ihren Freund?

Gin ftummer Sanddrud mar Lorsberg's bewegte Antwort.

- Bei meinem Leben, Sie find ein wackerer junger Mann! rief der Marquis. Ich habe Sie lange im Stillen beobachtet, ein Müßiggänger, wie ich bin, hat eben nichts Bessers zu thun, als die Welt und die Menscher zu studiren. In Ihnen waltet ein edler Sinu und ich müßte mich sehr täuschen, wenn Sie nicht zu größeren Dingen berufen fein sollten.
- Unser früheres Gespräch... ich kann nur wünschen, sobald ale möglich von diesem hessischen Laude Abschied zu nehmen. Es ist meine Heimat, aber an Liebe war es für mich eine Stiesmutter.
  - Bielleicht geben wir zusammen.
  - Bollen Gie Raffel berlaffen?
- 3ch bachte, Ihnen Allen hier, am Sofe und in ber Stadt, hatte is

- Wenigstens ich habe Sie verfannt. Die unselige Sucht unserer Fürften, frembe Sitten und Lafter nachzuahmen, lockt eine Menge Abenteurer herbei, die sich festuisten, das Mark tes Landes aussaugen; die Einen sind Tänzer, Musikanten und Spaßmacher, die Anderen geben sich für Freimaurer, Geisterseher, Golbmacher und Bunderthäter aus.
- Sie rechneten mich zu ber zweiten Claffe. Reine Entschuldigung, mein Berr Sauptmann, 3hr Miftrauen war gerechtfertigt. 3ch pfufche in all biefe Dinge hinein. Uneigennütig, felbitlos ift Niemand, und Gie murben ein faliches Urtheil über mich fällen, wenn Sie wegen bes fleinen Dienftes, ben ich Ihnen geleiftet, Ihre fruhere Meinung von mir verwerfen wollten. Gin Rorn Bahrheit ftedt barin. 3ch bin ein Abenteurer und bin ftolg barauf. Die habe ich einem Berrn gebient, ich bin mir felbft bie Welt. 218 zwanzig. jähriger Jungling wurbe ich wegen toller Streiche von meinen Berwandten nach Canaba gefchickt; bort follte ich fterben, bamit fie fich in ben Befit meines Bermogens feben fonnten. Dies gelang ihnen, aber geftorben bin ich nicht, fondern noch feft auf ben Fugen. Druben habe ich gelernt, was man in Europa nicht mehr lernen fann: Menich ju fein. Wie beflage ich Gie, bag nicmals ber Athem ber Freiheit Cie anwehte, bag Gie über einer grenzenlojen Brairie niemals ben grenzenlojen Sternenhimmel fich bewegen faben! Doch einmal, ich bin ein Abenteurer, ein Freimaurer aus ber ichottifden Loge, mit ben bodften Graben begabt; ich bin, wenn Sie nicht barüber lachen wollen, ein Bunderthater, benn ich weiß mehr von ben Beheimniffen ber Ratur ale ber Landgraf, fein Sof, feine Gelehrten und feine Merate.

Aus seiner gewohnten klugen Zurudhaltung schien das Feuer der Rede ben Marquis geriffen zu haben; der Ton der Gascogne, voll Ruhmredigkeit und Prahlerei, klang in seinen Acuberungen wieder. Lorsberg's Schweigen gab ihm seine Ruhe zurud; er zupfte an seiner Busenkrause und strich mit der Hand über die Aufschläge seines Sammtrockes.

- Ich hatte die Absicht, fuhr er fort, mich dauernd in Raffel niederzulassen; Stadt und Landschaft gefielen wir. In dem Leben auch des unstäten Mannes treten Augenblicke der Ermüdung ein, wo der Wunsch, neue Menschen und Abentener aufzusuchen, von dem stärkeren verdrängt wird, in behaglicher Ruhe seine Bergangenheit noch einmal zu durchbenken, zu durchwandern und so ihrer erst recht gewiß zu werden. Aber . . .
- Sie haben sich anders besonnen, Sie wollen sich wieder in ben un- gewissen Rampf bes Lebens fturgen ?
- Wollen? Unfer Wille hat wenig mit unseren Schicksalen zu thun. Ich erwarte einen Brief aus Paris, ber wird meinen Entschluß hestimmen.

<sup>-</sup> Und wenn er bie Radricht enthalt, auf bie Gie hoffen . : .

Der Marquis glättete seine Manschetten, sah blinzelnb in die Sonne und ftand auf:

- Dann gehe ich ju Bafhington.

War dieser Mann ein Zauberer? Trieb er seinen Scherz mit ihm? Wie wagte er es nur, vor ihm, dem Soldaten des Landgrafen und Sr. britischen Majestät den Namen des großen Rebellen zu nennen? Zu gestehen, daß er zu ihm eilen wollte?

Lorsberg war wie verirrt in einem Labhrinth, aus dem er keinen Ausgang entbeckte. Er öffnete die Lippen zu einem Ausruf des Staunens und halb des Unwillens, als Bertrand, der seine Angen überall hatte, warnend rief:

- Nachher!

Ein Diener in ber landgräflichen Livrée nahte fich mit steifen Budlin, gen ben Herren:

— Ein Schreiben Gr. Excellenz des Hofmarschalls, fagte er, bem Sauptmann einen Brief überreichend.

Rasch hatte Laxsberg ihn aufgebrochen und die wenigen Zeilen durchstogen.

— Ich bin zu den Befehlen Gr. Durchlaucht; melbe Er das dem Hofmarschall.

Während ber Diener sich wieder entfernte, reichte der Hauptmann bem Marquis bas Blatt.

- Eine Sinladung zu dem kleinen Hofcirkel bes Landgrafen; eine hohe und feltene Ehre! fagte Bertrand mit farkaftischem Tone.
- Das Gewitter hat eingeschlagen! murmelte Lorsberg. Hinter ber icheinbaren Ehre lauert mein Berberben.
- Muth, Muth! Ift es denn ebenso gefährlich, auf ben Abhangen bes Aetna wie in ber Nahe dieser kleinen deutschen Tyrannen zu wohnen?

- Er ift mein Fürst und tann Wahrheit von mir fordern!

— Ein Pfaffe bin ich leiber nicht, um Ihnen biese Gewissensfrage zu beuten. Was ist Wahrheit? Alug handeln ist die Losung der Welt. Und in Ihrem besonderen Falle steht ein schwächerer Mann dem mächtigeren gegensüber; wollten Sie ihm thöricht zu den alten Waffen, die er schon besitzt, noch neue in die Hand geben? Sie hätten weise gehandelt, wenn Sie Ihre Liebe auf dem Altar fürstlicher Herrschaft und Ihrer Unterthauentreue geopfert, statt den Kampf mit der Gewalt zu beginnen.

- 3ch follte die Grafin fcutlos ben Ranten ihrer Familie, den Ber-

lodungen der Macht, ber Berführung bes Landgrafen überlaffen ?

— Nein und tausendmal nein, wenn Sie einen Weg zu Ihrer beibersseitigen Rettung wüßten. Aber welches Mittel ist in Ihrer Gewalt? Ein einziges: die Flucht. Sie stutzen, Sie erschrecken, benn Sie ahnen im Voraus, daß die Gräfin Ihnen nicht folgen würde. Wie sollte auch ein junges, scho-

nes, strahlendes Geschöpf, das die Gewohnheit eines glänzenden Lebens verführt hat, plöglich die Mühseligkeiten und Gefahren der Flucht, das lange Elend eines sorgenvollen, unsicheren Daseins in der Fremde, für Tanz und Feste, für die Neigung des Baters, den heiteren Umgang der Freunde eintausschen? In einer Dachkammer von Paris und London können Sie und ich, Philosophen wie wir sind, uns glücklich fühlen und für Könige halten, aber nicht Gräfin Charlotte . . .

- D, wie niedrig benten Gie von Frauentugend! unterbrach ihn

Loreberg.

- Ich bin zwanzig Jahre alter als Sie, das ist der ganze Unterschied. In ihren Verhältnissen, in ihren Umgebungen hat die Gräfin keine Ideale weiblicher Tugend kennen gelernt. Seit wann gilt es bei den vornehmen Damen für eine Unehre, die Geliebte eines Königs zu sein? Ift nicht die Gunst des Herrn das höchste Streben Aller, der Männer und der Frauen, an den Höfen? Stellen Sie doch Ihre Geliebte nicht außerhalb dieser Linie, auch sie kann nicht über ihren Schatten springen. Dem Landgrafen gegenüber bleiben Sie bei dem, was Sie dem Grafen Franz erzählt. Wie ich ihn kenne, wird er Sie nicht fragen, Sie nicht beunruhigen, aber er wird Ihre Handlungen, Ihre Schritte erspähen; der Verdacht, den er seit einiger Zeit gegen Sie hegt, wird ihm zur Gewisheit geworden sein . . .
- Dies Leben, diese Rnechtschaft! fuhr Lorsberg auf. 3ch möchte meinen Degen zerbrechen und ihm die Stude vor die Fuße werfen . . .
- Und wären ebenso gebunden wie jetzt. Was nützt es denn, unter einem Bolke von Sklaven den Brutus spielen? Hoffen Sie, die Menge mit sich zu reißen, ihr ein Beispiel zu geben? Diese Hessen haben ruhig ihre Söhne für ein schnödes Blutgeld verkaufen lassen und die Hände nicht geregt glauben Sie, daß sie einen Aufstand machen würden, wenn der Hauptmann v. Lorsberg "insam cassirt" wird, wie es heißt? Das ist eine Anetdote für die Stadtchronik, im besten Falle der Gegenstand einer philosophischen Abhandslung über Fürstenwillkür.
- Ich erhole mich nicht von meiner Berwunderung. Sie, den fo viele Fürsten mit ihrer Gnade und ihren Geschenken geehrt, der bei dem Landgrafen als täglicher und willtommener Gaft ein- und ausgeht, Sie entwickeln Gesbanken, Ansichten . . .
- Die nicht für bas Ohr eines Unterthanen passen. Bergessen Sie boch nicht, baß ich ein Mann ber Wälber, ein Abenteurer bin. Mich bindet keine Pflicht, kein Gefühl ber Heimat, kein Berhältniß; ich stehe in eigenen Schuhen. Die Könige und die Höfe wersen Sie mir nicht vor, was sollte ich in diesem verkrüppelten Bolke der Deutschen aufsuchen, wenn nicht die Spitzen? Mit den Wölfen muß man heulen, sagt das Sprichwort. Ich muß die Livrée der Höse tragen, um ihre Geheimnisse zu erfahren.

Die lette Meugerung eutschlüpfte ihm vielleicht wiber feinen Willen und Lorsberg griff fie haftig auf:

- Sie bestätigen selbst meine Vermuthung, Herr Marquis, Sie sind ein Freund ber Nordamerikaner, noch mehr, ein geheimer Agent ihrer Sache. Ich habe erzählen hören, daß die Freimaurer-Vesellschaften, die über die ganze Welt verstreut sind, alle einig an dem Aufbau dieser jungen Republikt mitarbeiteten, daß jedes Mitglied verpflichtet wäre, in seinem Kreise dafür thätig zu sein. Als ein Märchen verlachte ich dies Gerücht, Sie bringen mich zum Glauben; hier und er zeigte auf ihn ist ein Glied der geheimniss vollen Kette, die Europa und Amerika verbindet,
- Wäre sie doch fester geschmiebet, umschlänge boch ein gemeinsames Band die Unterdrückten beider Welten, in Wahrheit, nicht nur in eitlen Gerüchten. In der alten Welt hat sich Alles überlebt, die Bölfer wie die Fürssten. Was chemals schön und gut war, ist in sein Gegentheil ausgeartet. Die Bildung, auf die wir so stolz sind, hängt wie eine überreise, schon angesfaulte Frucht an dem Baume des Lebens. Der Sturm wird sie herabschütteln und Europa in dieselbe Trägheit und Barbarei zurücksinten, die Asien bedrückt.

Hat das Menschengeschlecht noch eine Zukunft, nur aus dem junge fräulichen Boden Amerikas kann sie empordlühen. Dort ist schon von der Natur Alles großartig augelegt; der Strom, der Urwald, die Prairie reden zu uns in anderen, heiligeren Lauten, als ihr Europäer sie kennt, die Sprache der Ewigkeit und Unendlichkeit. Noch hängt der Mensch dort inniger mit dem Gesammtdasein der Welt zusammen; aus der steten Berührung einer frischen unentweihten Natur schöpft er, wie der Riese der Fabel, wenn er auf die Erde trat, neue Araft. Bei diesem mäßigen, enthaltsamen Geschlecht gehen Glaube und Arbeit Hand in Hand; dort verwirklicht sich Rousseau's Ideal. Die Jugend Europas sollte hinübersegeln, um in der Wildzwiß, Städte und Staaten gründend, ein neues und besseres Leben zu besginnen; sie aber zieht aus, die Samenkörner der Zukunst zu zertreten.

— Eine Antwort auf meine Frage haben Sie vermieben, entgegnete Lorsberg, jedes Ihrer Borte verdoppelt indeß meinen Argwohn. Diese Besgeisterung für bie Amerikaner . . .

Der Marquis war wieber aus ber Rolle bes Redners in bie bes Sof-

mannes gefallen.

- Ich wünsche ihrer Sache ben Sleg, dies werden Sie und Se. Durchlaucht mir erlauben, möglich, daß ich sogar meinen Degen dafür ziehe; der König von Frankreich und der Marquis v. Lafahette, meine Landsleute, haben dasselbe gethan. Das Uebrige ist ein Traum; was schwatzte man nicht unter Freunden!
- Unter Freunden! Und boch, wenn Sie Ihren Plan mahr machen, fiehen wir uns wol in wenigen Monaten als Feinde gegenüber, die Waffe bes Einen wider die Bruft des Anderen gerichtet . . .

Amerika ift groß; nicht Alle, bie hinüberziehen, muffen fich wiederfinden.

- Nein, Herr Marquis, in dieser tühlen Wendung entschlüpfen Sie mir nicht. Ihre Reden haben einen Zweck; eine Sturmfluth drängender Gebanken erregen sie in mir. Wollen Sie Del in die Flammen meines Herzens gießen? In mir tobt der Kampf zwischen Pflicht und Neigung; auf der einen Seite steht der Eid, den ich dem Fürsten geleistet, auf der anderen die Liebe. Was bezwecken Ihre Anspielungen von Flucht und Freiheit? Haben Sie eine Verbindung mit Washington, mit den Rebellen? Liegt im Hintergrunde all Ihrer Neußerungen für mich ein Eidbruch?
- Sie wenden das Gefprach in eine fehr perfonliche und fehr tragifche Richtung, Berr Sauptmann. Die fann es mir einfallen, einen Officier bes Landgrafen, ber mich freundlich ale Gaft an feinem Sofe aufgenommen, jum Berlaffen feiner gabne gu verleiten. Ohne Sinterhalt fette ich meine Unfichten über ben ameritanischen Rrieg auseinander. Entfinnen Gie fich boch, ein Bufall brachte une barauf. Sabe ich leidenschaftlicher gesprochen, ale es fonft meine Beife ift: ber Gegenftand rig mich bin; ich habe die ichonften Sahre meines Lebens in jenen Begenben, ein Rrieger, ein Jager, ein Reifenber, berbracht, und jenes Bolt ichaten gelernt, Jest, im Diebergange meines Sternes, ma ich mehr mit ben Buchern als mit ben Dingen lebe, mehr erbichte als handle bammern mir zuweilen fonderbare Befichte, Borftellungen, Ibcen auf, welthiftorifche Blide, die aber von den Anderen ale Traumereien belächelt merben. Die auch Sie belächeln mogen. Ich erhebe nicht den Anspruch eines Bropheten . Und nun genug, auf Wiedersehen bei bem Landgrafen. Wird die Inquifition Ihnen ju laftig, geben Gie mir einen Wint mit ben Augen, und bei bem Schwerte Rolands . . .

Aber das Schwert Roland's follte in biefer Unterredung feine Rollfpielen, sondern ein Lindenzweig, der, von keder Hand geworfen, dem Marquis in das Gesicht flog.

Bugleich wurde über ber fleinen Bretterwand des Gartens ein ichelmticher Mädchenkopf sichtbar, mit Schöupflästerchen auf den Wangen, die hochs
gefämmten Haare blond gepubert, mit einem Bamelahute barauf.

- Sui, rief ber Marquis, fich schüttelnb, bas ist die Hege, die kleine Marion. Wohnt sie schon lange in Ihrer Nähe?
- Seit einigen Wochen.
- Sind die Heren mit ihrem langweiligen Gespräch endlich fertig geworden, um mich ansehen zu können? fragte die Tänzerin und neigte sich über bas Rebengeflecht. Ober soll ich hinüberspringen?
- Es hilft nichts, wir muffen galant sein; auch bie Widerstrebenden zügelt Amor, bemerkte Bertrand, ergriff Lorsberg's Arm und zog ihu zu der Bretterwand.
  - Guten Morgen, fcone Nhmphe! Guten Morgen, Fraulein Marion? Frangel: Freier Boben. (Roman-Beitage une "Preffe" Rr. 21.)

So bie Berren und fie barauf, indem fie ihnen Befichter ichnitt:

- Guten Morgen, Philosophens

Mit dem Lindenzweig berührte der Marquis ihre nur halb von dem buntseidenen Brufttuch bedecte Schulter:

- Belde friegerifche Laune hat Gie auf die Mauer geführt?

— Die Buth und die Eigenliebe. Durch die Löcher und Rigen der Bretter sah ich die beiden Herren so furchtbar ernsthaft unter der Linde siten; ich fing an zu singen, aber sie hörten mich nicht; der Hauptmann drehte mir sogar den Rücken zu. Das war zu viel; ich trug einen Tisch an die Wand, stellte einen Stuhl darauf, kletterte empor und habe jetzt das Bersgnügen, Sie aus der Höhe auszulachen.

Sollte fie uns belaufcht haben? fuhr es burch Bertrand's Ginn.

Lorsberg war zu sehr in Gedanken vertieft, um auf die Außenwelt Acht zu haben; in seinem Innern wogte es auf und ab wie ein bewegtes Meer. Schneller fand sich der Marquis in ihrer unverhofften und unerwünschten Lage zurecht.

— Lachen Sie, schönfte Marion! Wenn man fich in Grubeleien über biese beste Welt verloren, wird man burch bas Lachen eines Mabchens am freundlichsten in die Wirklichkeit zurückgerufen. Bei dem Blinken Ihrer weißen Zähne . . .

Marion blies in ihre hohle Sand in Schaurigen Tonen:

— Bei dem Kriegsgeheul der Indianer, Herr Marquis, mit benen Sie mich immer langweilen, was haben Ihnen heute meine Zähne gethan? Soll ich nicht merken, daß Sie mich gern von meiner Warte fern zu den Irokesen wünschten? Aber Ihnen zum Trote bleibe ich und um den garstigen Hauptsmann wenigstens mit meinem Schatten zu ärgern, denn noch nicht einmal hat er mich angesehen.

Und eine Sandvoll Weinblätter warf fie auf ihn herab.

- Fraulein Marion, Sie find ungerecht und graufam. Meine Dienftgeschäfte, ein ernstes Gesprach . . .

- Die Sonne fteht gerade über Ihnen, meinte ber Marquis, er fann

nicht emporschauen.

- Fraulein Marion kennt meine trene und freundliche Gefinnung zu ihr; fie wird ben Fehler meiner Zunge nicht meinem Berzen zuschreiben
- O Marion, Sie würden sich selbst übertreffen, wenn Sie diesen Philosophen an Ihren Wagen ketteten! sagte der Marquis.

Ein zärtlicher feuchter Schimmer glänzte in ben schwarzen Augen ber Tänzerin, ihr Mand behielt sein Lächeln und sie erwiderte:

— Ich stelle Ihre Gesinnung auf die Probe, Herr Hauptmann. Meine Herren, ich bitte Sie nach bem Theater heute Abends um die Ehre Ihres Besuches.

- Saft Du geerbt, Bere, rief Bertrand mit equischem Ton, geerbt von bem goldenen Regen Dange's?

Lorsberg murbe von dem Tone empfindlicher berührt als bas Mabchen; um ber Aeußerung des Marquis die verletende Spige abzubrechen, entgegnete er:

- Auf unserer Seite, Fraulein Marion, ware so die Ehre wie bas Bergnugen, aber Serenissimus haben mich soeben gum Abendeirkel

befohlen.

- So kommen Sie nachher; er wird Sie boch nicht bis Mitternacht von seinen gelehrten Professoren über römische Töpfe und griechische Puppen belehren lassen. Doch bas ist nur eine höfliche Form, meine Bitte aus-Bufchlagen.
  - Marion!
  - Eingeschlagen, herr Hauptmann, wir tommen, wir tommen! sagte ber Marquis und raunte Lorsberg zu: Geben Sie fich boch vor ben Augen biefer here feine Bloge!

Und indem nun Marion ihre Hand hinunters, die Manner die ihren hinaufreichten, berührten fich die drei Hande in der Mitte ihres Weges mit gegenseitigem leisen Druck.

- Das wird luftig werden! jubelte Marion. Lolo wird ba fein und uns ihre hubschen Lieder vorsingen und der Graf Franz wird die Flote spielen.
- Ja, warf Bertrand ein, jest will ein Jeder etwas von dem großen Preugentonig haben; wenn nicht feine Philosophie und sein Genie, so doch sein Floten-Adagio und feinen Tabak.
- Aber das Befte, plauderte Marion, mein beftes Gericht, bas errathen bie herren nicht . . .
- Haft Du eine neue Sauce erfunden? Kleine Pasteten? Das ware so viel werth wie die Enchslopabie und die amerikanische Nepublik.
- Nein, Herr Marquis, Ihr Gaumen wird nicht gefigelt werden, aber Ihre Gitelfeit ein Loch befommen.
- Du machit mich neugierig.
  - Sie wollen Geifter beschwören, und Marion zudte mitleibig bie Schulter; teiner ift bis jett Ihrem Rufe gefolgt, bei mir were ben Sie . . .
    - Geifter feben ?

Einen Ausdruck ber Erregung hatte bas Beficht bes Marquis angenommen, ber es boch zweifelhaft ließ, ob die Spottlust oder ein ernsteres Gefühl ihn beherrschte.

- Benn nicht fehen, doch hören! lachte die Tangerin. Guten Morgen, ihr Herren!

Roch einen Ruffinger warf fie ihnen gu und verschwand hinter ber wein-

umlaubten Band. Einige Triller flangen und verklangen noch in ber Luft, ein Bogel antwortete aus den blühenden Fliedergebuschen, bann war brüben in ber Mittagsschwüle Alles ftill geworben.

Schweigend fchritten die Manner bis in die Rahe bes Saufes.

- Entdeckten Sie einen Sinn in den Plaudereien bes Madchens? fragte Bertrand.
  - Reineswegs ben geheimen, ben Gie barin fuchen. Es war eine Nederei.
  - Rann fein; aber fie hatte fo ernfthafte Augen babei.
  - Belche Geifter follte Marion beschwören?
  - Wer wohnt mit ihr in dem Saufe? Rennen Sie Ihre Nachbarsleute?
- Flüchtig, vom Ansehen. Der Einzige, ber Ihre Beachtung verdienen würde, Herr Marquis, ist ein junger Professor ber Naturwissenschaft vom Carolinum, Georg Forster.
- Der bie Welt mit bem Capitan Coot umfegelt hat? Ich bin ihm einigemale in ber Gefellschaft begegnet, aber niemals hatte ich in biesem Schwarmer für die Subsee-Insulaner einen Geifterseher vermuthet.
- 3ch bin eben nur mit "Guten Tag" und "Guten Weg" an ihm wernbergegangen.
- Er vereinigt, wie mir scheint, britischen Hochmuth mit beutscher gelehrter Pedanterie, zwei Eigenschaften, die mir gleich wenig zusagen. Indeß heute Abends erfahren wir wol mehr von ihm.
  - Gie legen Marion's Worten eine Wichtigfeit bei . . .

Der Marquis that, als hatte er nicht gehört.

- Die kleine Tänzerin liebt Sie, mein Freund. Sie follten die Gestegenheit benügen; nicht immer kommt uns Benus entgegen, ohne Waffen, mit gelöftem Gürtel. Das ware ein guter Zeitvertreib, Ihnen bis zum Abmarsche alle Grillen fortzublasen, viel luftiger und drolliger als Ihre traurige Liebe zur Gräfin Charlotte.
- Abmarfch, fagten Sie, unterbrach ihn heftig Lorsberg, bem bie Erwähnung Charlottens bie Röthe in bas Gesicht trieb; ba find wir wieder bei dem Ausgangspunfte unseres Gespräches, bei Ihrem Washington.
- Erwarten Sie den Brief aus Paris; bis dahin hat der Wind vielleicht auch die Wetterfahne Ihres Geschickes umgedreht und der Name Washington, der Ihrem lohalen Ohr jetzt noch eine Beleidigung dunkt, klingt Ihnen verheißungsvoll.

Co der Marquis, mahrend er langfam feine Sandichuhe angog.

In der Flur des Hauses nahmen sie Abschied von einander; die Berschiedenheit ihrer Charaktere hinderte trot Allem, was geschehen, einen näheren und herzlicheren Anschluß. Zu deutlich ließ der Marquis dem jüngeren Manne seine gereiftere Weltersahrung, sein geistiges Uebergewicht fühlen; wechselweise verletzten seine Kälte und sein Spott die Empfindsamkeit und das zarte Gemüthsleben Lorsberg's.

Saben wir und einmal in ibeale Unschauungen, in eine poetische Belt verfenft, gurnen wir benen boppelt, die une barane reifen wollen und mit Machdruck bie Forderungen der Wirflichfeit geltend machen. Gie glauben unferen Untergang vorauszusehen, wir aber gieben bas fanfte Sinfterben in unferen Traumen ber rauhen Sand vor, die une an das obe, nadte Ufer ber Aufenwelt rettet. Unheimlich erflingt une ihr Ruf, wie bem Laffigen ober Schuldigen die Mahnung ber Pflicht.

In bicfem Kalle befand fich Lorsberg bem Marquis gegenüber. Befum. mert und unrubig ftica er die Treppe ju feiner Wohnung hinauf; er gurnte mit fich felbft, daß er bem dreiften Undrangen Bertrand's fo rafch nachge. geben und die Ginladung ber Tangerin angenommen hatte. Bas follte er in feiner menfchenfeindlichen Stimmung unter leichtlebigen Dirnen, Schwelgern und Spöttern?

Er trat an das Fenfter. Der vorher noch fo glanzende Simmel fing an, fich in graue ichwere Wolfen gu fleiben; fur ben Abend brohte ein Gemitter. to tap In Direct Sits by Sough on Hole

18 OR KS 14 Zepan

Fünftes Capitel Das Schloß des Landgrafen lag damale an ber Julba, in ber Rahe bee Angartens. Biele Jahre waren noch nicht vergangen, bag bie alten Befeftigungen umher abgebrochen worden. Auf feinen Reifen in Frankreich und Italien hatte ber Landgraf Friedrich II. Muge und Ginn für architektonische Schönheit gebilbet; er fchuf Raffel aus einer mittelalterlichen Stadt ju einer ber glangenoften im Deutschland bes achtzehnten Jahrhunderts um. Beite runde Blate, lange Strafen murben angelegt, Thore und Saufer halb im griechis fchen, halb im Rococcoftyl errichtet. Der Fürst liebte bas Bauen und bie Bracht; feine Sofhaltung und feine Refidens follten bon allen Fremden bemundert, in allen Sprachen gepriefen werben.

Bur fatholijden Rirde mar er übergetreten nicht aus innerem Bergensbrang, fondern weil eine zeitlang bei ben fleinen beutschen Fürften ber Ratho. licismus für nachfichtiger und vornehmer galt als die Lehre Luther's. Rub. mend bemerkten einige feiner Zeitgenoffen feine Liebe gu den Runften und ben Wiffenschaften; schmeichlerische Frangofen, die nach Raffel famen, um einen Jahrgehalt oder boch eine mit Goldftuden gefüllte Doje von bem freigebigen Fürsten zu erhalten, verglichen ihn mit Ptolemaus, Augustus und Titus gufammen.

Ein prachtvolles Mufeum hatte er an einem ber ichonften Blage ber Stadt, ber von ihm ben Namen tragt, errichtet, feine Sammlungen barin aufzustellen. Durcheinander murben Bilber, Alterthumer, Statuen und Raturalien von ihm angefauft, einzelne ausgezeichnete Belehrte von ihm und

Rampho, his authic

seinem Minister, Ernst Martin v. Schlieffen, nach Kassel berufen; bazu italienische Sänger und französische Tänzerinnen, Glückritter, die heute die Kunst des Goldmachens ersinden, morgen einen Porcelanosen ausstellen wollten; herrliche Feste, Schauspiel-Aufführungen, große Jagden verbreiteten um die Residenz des helsischen Landgrafen einen Glanz, der nicht nur in die Ferne hineinschimmerte und blendete. Auch in unmittelbarster Nähe wirkte er. Die Liebenswürdigseit und Weisheit des Fürsten hatten ihre Verehrer und Bewunderer in den Gemächern des Schlosses wie im Saale der Stände. Es hieß, er schütte das Füllhorn seiner Gnade über sein Land aus. Wie eine große That wurde ihm eine geringe Ermäßigung der Steuern, bei dem Abgang des Heeres nach Amerika, angerechnet; von allen deutschen Fürsten strebe er am würdigsten dem großen Friedrich und dem seutseligen Joseph nach.

Die Stände beschloffen, ihm bei Lebzeiten ein marmornes Stand. bilb zu errichten: ein Denkmal seiner Tugenden und ihrer Liebe und

Ehrfurcht.

In einem ber kleineren Sale bee Schloffes war die Hofgefellichaft ver- fammelt. Die Thuren zu den Nebengemächern waren geöffnet; eine gewisse

3manglofigfeit herrichte.

Eben hatte die Borlesung eines Professors über pompejanische Alterthumer ihr Ende erreicht; der Landgraf sagte dem Gelehrten einige freundliche Worte. In seiner Weise, sich zu geben, sag etwas Berbinbliches und Anzichendes. Daß er zu Zeiten auch den Despoten herauskehren konnte, wußten Alle, aber wenn seine Launen nicht burchkreuzt wurden, wenn man seinem Eigenwillen sich gehorsam fügte, war er, in der Sprache der Zeit, ein aufgeklärter Fürst, ein guter und ein großer Mann.

In einem Halbfreis fagen bie Damen; eine Berwandte bes Landgrafen, aus fürstlichem Geblüt, schon bei Jahren, diente ben jüngeren Frauen und Mädchen aus ben vornehmen Geschlechtern bes Landes bei diesen Bersamm- tungen als Schutz und Schirm.

Die gelehrte Abhandlung hatte den Beifall der Damen nicht erhalten; mühlam hatten sie hinter den Fächern ihr Gähnen verborgen, aber es galt am Hofe für eine Ehre, zu diesen Vorlesungen zugelassen zu werden. Es war eine Liebhaberei des Landgrafen; die Ptolomäer zu Alexandria hatten sich im Alterthum mit historischen und naturwissenschaftlichen Studien beschäftigt; er wünschte es ihnen gleichzuthun. Leise flüsterten die Damen unter einander, nicht über die Häuser Pompejis, sondern über das blaue Damasteleid der Gräfin Charlotte, mit der langen Schleppe und den vielen Silbersstidereien, über ihre unerwartete und plögliche Rücksehr nach der Stadt.

- Morgen auf bem Geft wird fich Sereniffimus erklaren, meinte

die Eine.

- Sogar an eine Beirat wird gebacht, eine Anbere. Und die Boshafteste mußte aus sicherfter Quelle, daß ber Sauptmann v. Lorsverg, der in feiner kleidjamen Gala-Uniform ihr gegenüber am anderen Ende des Saales stand, vor seiner Abreise nach Amerika Grafin Charlotte heiraten und ein Oberstenpatent empfangen würde.

- Man begreift, warum, aber man erflart es nicht! fette

fie hingu.

— Und er nimmt die junge Frau mit fich? fragte ein naives Mabchen.

Darauf erfolgte nur ein allgemeines Lächeln und ein Richern hinter

ben Fächern.

Auf der Schwelle des Saales zu einem der Nebengemächer lehnte Lorsberg, den schwarzen dreieckigen hut mit den Federn und den Silbertressen unter dem Arm. Bon der knapp anliegenden Uniform, dem blauen Rock mit den rothen, silbergestickten Aufschlägen wurde seine stattliche, männlich schöne Erscheinung noch mehr gehoben. Unter den Officieren, die noch zugegen waren, erschien er nach der Ansicht einer der Damen, die ihre mythologische Gelehrsamkeit gerne zur Schau trug, wie der Kriegsgott Mars unter den trojanischen Helden.

Für ben Kriegsgott aber hatte Lordberg zu schwermuthige Augen und einen sanften Gesichtsausdruck, ber eher für ben Apollo paßte, wenn er auf seiner Leier die Verwandlung Daphne's in einen Lordeerbaum beklagt. Noch war es ihm nicht möglich gewesen, sich der Gräfin zu nähern; eine blane Schleife entbeckte er an ihrem Auzuge nicht, ja, täuschte er sich oder war es Wirklichteit, sie suchte seine Blicke zu vermeiben und lieh mit einer Ausmerksamkeit, die ihn kränkte und erbitterte, Auge und Ohr dem Vortragenden.

— Bin ich benn nicht mehr für sie ba? dachte er. Einen Blick bin ich boch noch werth.

Wie schön sie war, wie glanzend in biefer hochaufgebauten, perlenburchwundenen Haarfrisur! Das lichte Blau ihres Gewandes stimmte so harmonisch zu dem fanften rosigen Gesicht, zu dem Lächeln, das auf ihren Lippen wie ein verirrter Liebesgott schwebte. Wenn man sie sah, wie vermochte man noch ihr gram zu sein, ihr zu zurnen!

Ganz hingeriffen, ganz Bewunderung, ftarrte er träumerisch zu den Damen hinüber, als ihn der Marquis, der neben ihm ftand, mit dem Elbogen berührte.

Der Hauptmann schrecke auf; gemessenen Schrittes kam ber Landgraf näher; er schritt burch die ganze Breite des Saales, von der Gruppe ber Damen zu derzenigen der Herren, eine fürstliche, vom Bewußtsein ihrer Stellung getragene Persönlichkeit. Trotz seines vorgerückten Alters bewahrte Friedrich II. im Antlitz Spuren früherer Schönheit; ein startes, breites, römisches Kaiserangesicht mit gewölbter Stirn und sinnlichem Munde; in dem sich Hartnäckigkeit im Wollen und Begier zum Genuß aussprachen, beibe gesmildert durch einen Zug von Hoheit und würdevoller Freundlichkeit. Er trug-

bie Uniform seines Garderegiments im ftrengsten preußischen Bopf. Jedem ber Herren, an benen er vorüberging, erwiderte er ihre Verneigung mit einem gnädigen Wort.

Bor Lorsberg blieb er ftehen. Seine grauen Augenbrauen zogen fich bichter gufammen.

- Bas macht Sein Studium ber englischen Sprache? fragte er.
- Euer Durchlaucht wurden, wenn nicht mit meinen Fortschritten, doch mit meinem Fleiße gufrieben fein.
- Gut, gebe Er sich Mühe. Die Unkenntniß ber Sprache hat meinen Officieren anfangs manche Unannehmlichkeit bereitet. Da wohnt neben Ihm ber Professor Forster, der lange in England gelebt hat; nehme Er noch einige Stunden bei ihm, ehe Er abmarschirt. Bornehmlich die Aussprache üben!
  - Bu Befehl, Guer Durchlaucht.
- Ich werde dem Professor in diesem Sinne schreiben lassen. Ich liebe, ich wünsche es, daß meine Officiere an den Fortschritten der Wissenschaften theilnehmen. Nicht umsonft haben die Alten Minerva zur Göttin des Krieges und der Wissenschaften gemacht. Die Krieger und die Gelehrten sind die Stüten des Staates; nicht die Einen ohne die Anderen, beide Classen muffen zusammenwirken.
- Augustus, als er ben Janustempel in Rom schloß, hätte nicht besteutsamer und tiefsinniger sprechen können, fagte in bem allgemeinen Schweisgen, bas ben Worten bes Landgrafen gefolgt war, ber zungengewandte und nie verlegene Marquis de Luchet, der das Theater in Kassel leitete und die Hofsefelte anordnete.

Ein gnädiger Blid aus ben flugen grauen Augen Friedrich's fiel auf ibn, bann richteten fie fich wieder auf den Sauptmann.

- Er hat une ba einen wunderlichen Recruten geschickt.
   Nicht ich, Ew. Durchlucht, ber Unterofficier Emmerich,
- Beiß. Ein hübscher langer Buriche, mit bezeichnendem Namen und er wendete fich halb zu ben Damen zurud er heißt Herkules und liebt bie griechischen Göttinnen. Bas macht ber Buriche?
  - 3ch war felbft im Lazareth; es geht ihm gut.
- Er nimmt gar großen Antheil an feinen Leuten, Hauptmann! Das gefällt mir. Uebrigens will ich bem Delinquenten die Halfte feiner Strafe in Gnaben erlaffen haben . . . aus Liebe zur Minerva.

Und babei blidte er flüchtig wieder zu ben Damen hinüber.

— Der Bursche entfloh nämlich seinem Unterofficier und ward im Garten von Balbhausen vor einer Statue der Minerva ergriffen. Gin drollie ges Abenteuer für einen Recruten!

Seine Augen ruhten burchbohrend auf Loreberg, ber wie auf glühensten Kohlen ftand und fich boch unter diesem langen, schrecklichen Blick nicht zu regen magte.

— Die Gnade Eurer Durchlaucht ift unerschöpflich, fagte Martin v. Schlieffen barauf und half so ohne seine Absicht bem Hauptmann aus peinlicher Berlegenheit. In ben französischen Zeitungen und Pamphleten ereisern sich die neumodischen Philosophen von Paris gegen die Hilfe, die Euer Durchlaucht Ihrem königlichen Better und Berbündeten von England in seinem Kampse gegen die amerikanischen Nebellen leisten; sie rufen dies brave hessische Bolk und die Soldaten Eurer Durchlaucht zum offenen Widerstand gegen Ihre Besehle auf. Ich wollte dem Herrn Marquis v. Thouars großen Dank wissen, wenn er nach Paris berichtete, wie gnädig sich Euer Durchlaucht selbst gegen Berbrecher beweisen.

Der erste Minister in Kassel — ber Weise von Windhausen, wie er sich nach einem Landsitze in der Rähe der Residenz gerne nannte — blickte schecken Auges auf die Franzosen, die bei dem Landgrafen in Gunft standen. Ihre Schriftsteller, Boltaire an der Spitze, verehrte und bewunderte er; mit ihren Soldaten hatte er sich während des siebenjährigen Krieges im Heere des Prinzen Ferdinand in blutigen Gesechten geschlagen; ihre Abenteurer mit den erlogenen Abelstiteln waren ihm auf dem glatten Boden des Hoses hin- berlich und verhaßt.

Martin Schlieffen war ein Mann der philosophischen und despotischen Aufklärung. Ein Museum galt ihm mehr als eine Kirche. Biel sollte für das Bolf zu seiner Erleichterung und Bildung, aber nichts durch seine eigene Thatkraft geschehen. Bon der Höhe, den Fürsten und ihren Rathgebern, müßte die Reform des alten Staatswesens sich in die Tiefen ausdehnen. So war er oft zu Neuerungen im Sinne der Zeit geneigt und zugleich stets bereit, die angegriffenen Grundsätze der mittelalterlichen Staatsverfassungen zu vertheidigen. Den Bertrag, den er mit dem englischen Obersten Faucitt vor vier Jahren im Namen des Landgrafen abgeschlossen hatte, hielt er für ein Meisterstück politischer Alugheit; er verschaffte badurch dem "hessischen Heere" eine ruhmsvolle Beschäftigung und dem Landgrafen mehrere Millionen Thaler. Damit wurden die fürstlichen Schlösser geschmückt und ausgebaut, die wissenschaftslichen Anstalten unterhalten und- die kostspieligen Liebhabereien Serenissimi bezahlt.

An biefen Vertrag ruhren, beleibigte Schlieffen wie eine personliche Chrenkränkung; ber Weife von Bindhaufen verlor dann feinen philosophischen Gleichmuth.

An Kenntniß der politischen Weltlage, an Feinheit im Ränkespinnen war ihm am Hofe nur Einer ebenbürtig: der Marquis v. Thouars. Nicht für einen Geisterscher, für einen politischen Agenten nahm ihn Schlieffen. Mehrmals hatte er dem Landgrafen seinen Argwohn mitgetheilt, daß der Marquis ein Spion der französischen Regierung sei, der in Deutschland reise, die Geheinnisse seiner Fürsten, Heere und Festungen — eine nützliche Wissenschaft für den Fall eines großen Krieges — tennen zu lernen. Sein

Anbrangen war vergeblich, ber Landgraf tonnte fich nicht entschließen, einen Mann aus seiner Nahe zu entfernen, ber ihm seine bitterfte Feindin, die Langweile, vertrieb und sich zu Merkurdiensten bei den Nymphen bes Ballets willig zeigte, zu benen ber ernste Schlieffen nicht gut zu verwenden war.

— Bortrefflich in ber Ratheversammlung, wenn Jupiter die Lose bes Hector und Achilles magt, aber sehr nüchtern, wenn hebe die Becher füllt, und gang unausstehlich, wenn Jupiter trunten ift, hatte Serenissimus einmal in heiterer Weinlaune von seinem ernsten Minister geurtheilt.

Heute nun war Schlieffen's Born burch einen neuen Ausfall ber frangofischen Blätter gegen ben Solbatenverlauf ber beutschen Fürsten gereizt worden.

Bei seinen laut gesprochenen Worten tehrte fich ber Landgraf von Lorsberg ab und sah erwartungsvoll auf den Marquis.

- Gewiß werde ich meinen Freunden, sagte ber, biese neue Handlung der Milbe Serenissimi mittheilen, wenn Sie es wünschen, Herr Graf. Aber die Großmuth und das edle Herz Ihrer Durchlaucht sind weltbekannt; würde es zum Ruhme des Titus etwas beitragen, wenn wir erführen, daß er eines Tages einem Sklaven fünfzig Ruthenstreiche erlassen hätte? Nein, Euroya weiß, daß die Gnade Ihrer Durchlaucht täglich scheint wie die Sonne.
- Elender Schmeichler! rief es in Loreberg's Seele. Elender Beuchler! Bor mir fpielte er ben Republikaner und hier möchte er mit benfelben Lippen, welche die Freiheit priefen, ben Staub vom Boden fuffen!

Im Rreise der Höflinge indeß erhob sich ein beifälliges Gemurmel und bie Damen bewegten, wie jum Zeichen ihrer Uebereinstimmung, die Facher. Wie der Fürst, die kleine Dose in der Hand, auf den Deckel klopfte, sich mit wohlwollendem Lächeln im Rreise umschaute, hatte er freilich etwas von der Sonne, die den anderen Gestirnen Licht verleiht.

- Genug, meine Herren! sagte er zu bem Minister und bem Dearquis. Ich kenne Ihre Treue, Ihre Liebe zu mir. Was einige Thoren gegen uns veröffentlichen, braucht Ihn nicht in Harnisch zu bringen, mein lieber Schlieffen. Der Thron ist allen Bliden und allen Schmähungen ausgesetzt. Wir haben als ein unabhängiger Fürst und Herr, ber Niemandem als Gott Rechenschaft schuldig ist, ein Bündniß mit unserem Vetter von England gesichlossen, sowol aus Nücksichten der Verwandtschaft, als aus der Pflicht unseres fürstlichen Amtes. So viel an uns liegt, soll sich kein Volk gegen seinen Herrn empören. Was wir gethan, haben unsere Vorgänger stets gethan und als ihr unbestrittenes Recht geübt: ihre Unterthanen dahin zu schicken, wohin es ihnen beliebte.
- Waren Tenophon und die zehntausend Griechen, die dem persischen Prinzen Chrus dienten, nicht auch Soldtruppen, die über das Meer gegangen waren? Haben Schweizer und Deutsche nicht zu allen Zeiten für fremde

Herren getämpft und sich mit Ruhm bebect? Nicht nach Amerika brauchen bie Franzosen zu bliden, um Söblinge zu gewahren, sie haben sie in ihrer Nähe: an ben Thoren ber Tuilerien und vor bem Schlosse von Versailles. Halt Se. französische Majestät nicht schweizerische Truppen? eiferte Schlieffen, ber seine Berebtsamkeit nicht zügeln konnte.

- Wem sagen Sie dies Alles? antwortete der Marquis. Bin ich nicht ein Augenzeuge von dem Glücke des hessischen Volkes? Der Arieg ist ein Uebel, aber wir Beide, Herr Graf, und die Enchclopädisten werden es nicht aus der Welt schaffen. Die Menschen mussen dulben und ihr Joch ertragen lernen; wohl ihnen, wenn ein guter Fürst es ihnen leicht macht.
- Die armen Leute sind glücklicher als wir es uns träumen lassen, bemerkte Einer der Umstehenden, da der Landgraf durch sein Schweigen und Lächeln zu einer Fortsetung des Gesprächs auszumuntern schien. Ihre Arbeit, die wir für schwer halten, wird ihnen durch Gewohnheit leicht. So viel erwirdt Jeder, als er zum Leben nöthig hat. Nur in den großen Städten, in Paris und London, sterben die Menschen vor Hunger. Haben die Armen nicht unsere Vergnügungen und Reichthümer, so sehlt ihnen auch unsere Sorge. Sie leben im Walde, auf dem Felde; ihren geistigen Fähigkeiten nach stehen sie auf einer tieseren Stufe als die höher gebildeten Classen, und sind noch nicht vollkommen aus dem Zustande der ursprünglichen Varbacei herausgeterten.

Dieje Meinung fand ben Beifall ber Borer, weil fie ihrem Stolze

ichmeichelte.

Serenissimus nicte beifällig mit dem Ropfe und Schlieffen recitirte einen Bers des Birgil von bem Glude bes Landlebens.

Eine Beile sprachen bie Höflinge und Damen nun von ber Ginsamseit und Ruhe bes Balbes und rühmten die Schönheit und ben Reiz Arkabiens, als waren sie Alle in Schäfer und Schäferinnen verwandelt worden.

In bem Saale des Schlosses bufteten plötzlich Thymian und Hagedorn und ftatt des Champagners sprudelte die Quelle kryftallhellen Wassers aus dem Steine.

Der Landgraf war wieder zu ben Damen hinübergegangen und hatte zufällig neben ber Gräfin Charlotte einen leeren Seffel gefunden. Er forderte sie auf, von ihrer Ibhlle in Walbhausen zu erzählen; scherzend gab die Gräfin einige Schilderungen ihrer Spaziergänge.

- Bas wünschten Sie lieber zu fein, fragte er, Flora oder Diana? Beibe Göttinnen befranzen fich mit wilben Blumen.

- Diana, nur Diana! lachte fie. Mein Bater mar in seiner Jugend ein großer Jäger.

— Seit mir ber Marquis v. Thouars feine ameritanischen Sagbabenteuer geschildert, entgegnete ber Landgraf, find unsere Jager in meiner Achtung gesunten.

- Durch die Entfernung wachsen die Ereignisse, bemerkte boshaft Schlieffen.
- Ihnen gefallen meine Jagdgeschichten nicht? lachte der Marquis. 3ch tann Ihnen auch mit Ariegsgeschichten dienen, die der Beachtung eines Staatsmannes und Philosophen würdiger sind, als Anetdoten von einem Bären am Ontariosee.
- Der Rrieg dürfte in biefem Jahre enden und die Rebellen gut Bflicht zuruckgezwungen werben; wir haben Depejden aus London erhalten, fagte der Graf.
- Das Geschick der Bölfer liegt in den Händen der Borsehung, and Sie zürnen mir nicht, Herr Graf, wenn ich in dem Führer jener Männer, in Washington, ein Wertzeug der Borsehung erblicke, antwortete der Marquismit einer gewissen Feierlichseit. So lange er lebt, glaube ich nicht an den Sieg der Engländer.

Berlegen senkten bei dieser Acuberung des keden Franzosen die Meisten die Augen zur Erde, die Damen bewegten sich unruhig auf ihren Sesseln hin und her oder rauschten mit ihren Fächern; nur Benige blickten zu dem Landgrasen hinüber mit fragenden Mienen, wie er das Wort ausnehmen würde. Am Hofe war man gewohnt, daß der Marquis sich über mauche Nücksicht hinwegsetzte und alle Dinge, welche die Deutschen schwerfällig und ernst nahmen, nachlässig, mit vornehmer Leichtigkeit behandelte. Diesmal aber schien er über das Erlaubte hinauszugehen und die persönliche Ehre des Fürsten, der, wenigstens mittelbar, an jenen Kämpsen betheiligt war, anngreisen.

Auch runzelte ber Landgraf die Stirne und die golbene Dofe in feiner Sand gitterte ein wenig; für Alle, die ihm näher ftanden, das Zeichen eines ausbrechenden Sturmes.

- Sie sprechen mit großer Kühnheit und Gewißheit, Herr Marquis v. Thouars! jagte er scharfen Tones. Wer ift dieser George Washington, daß er die Krone Sr. britischen Majestät anzutasten wagt? Nicht ungestraft wird die Gottheit ihre Gesalbten beleidigen lassen.
- Ich muß mich undeutlich ausgedrückt haben, entgegnete der Marquis, und bitte um Berzeihung. Nicht dahin ging meine Meinung. Aber ich bin dem General der Amerikaner unter so eigenthümlichen Umftänden begegnet, mit so lebhaften Farben hat sich unser erstes Zusammentressen meinem Gedächtniß eingeprägt, daß es mir noch immer, so oft ich daran deute, als ein Bunder erscheint. Bergeblich suche ich mir Alles in natürlicher Beise zu erklären, sage mir vergeblich, daß ein glücklicher Zusall, wie er so manchen Krieger schon vor dem brohenden Tode bewahrte, auch den General beschützte, etwas in mir widerspricht diesen Auslegungen der Klugheit, des kühlen Berstandes. Wir nennen das uns Unbegreisliche ein Bunder, so sinde ich keine andere Bezeichnung für dies Abenteuer.

Der Marquis kannte ben Charafter des Taubgrafen zu genau, um nicht zu wissen, daß die Worte: Wunder und Abenteuer, eine Wirkung in ihm hervorbringen und seine Neugierde erwecken würden; die unbedachte Aeußerung, die das Mißfallen Serenissimi und der Höflinge erregt, war vergessen.

— Was? Was? fragte ber Landgraf. Ein Wunder, eine wunderbare Mettung aus Lebensgefahr . . . Und das haben Sie uns noch nicht erzählt? Washington ist bei alledem ein tapferer Gegner, den zu besiegen meinen Truppen Ehre machen wird. Sehen Sie sich, Marquis, erzählen Sie! Ein Abentener in Amerika! Hm, die geheimen Naturkräfte treten dort, wo der Mensch noch nicht in ihre Werkstatt hineingegriffen, um so gewaltiger auf. Nehmen Sie Plat, meine Herren, winkte er den Hossenten und den Officieren zu.

Dem Halbfreis, ber sich so bilbete, gegenüber, sette fich ber Marquis auf einen kleinen, mit weißblumiger Seibe überzogenen Sessel. Seine einfache schwarze Rleibung stach, ba er jeht von den Anderen abgesondert war, von ben glänzenden Uniformen und den bunten Bewändern der Damen um so schärfer ab.

Waren seine Bewegungen weniger rasch, frei und zierlich gewesen, hatte man ihn fur einen Gelehrten halten konnen.

Was an ihm auffiel und anzog, war diese Mischung von Gelehrsamkett und Nitterlichkeit, das Mönchische und Ariegerische, die Frivolität des Edelmannes und der Ernst des Denkers zusammen. Er besaß von den kleinen Abendgesellschaften des Landgrafen her den Ruf eines sonderbaren, aber unterhaltenden Erzählers; Keiner indeß war ihm in dieser Stunde dankbarer als Lorsberg.

Die Erzählung erlaubte ihm, sich ungestört seinen Träumen zu überlaffen; sie mußte auch die Gedanken bes Fürsten weitab von dem Borfalle mit dem Deserteur lenken.

Langsam, ohne die Stimme sonderlich zu erheben, vegann der Marquis: " and angen bed Santon

— Fern im Westen Amerikas, viele Meilen von der Kuste des atlantesschen Oceans strömt der Ohio durch Wälder und Wiesen, an dem Fuße der Berge entlang, ein stattlicher, breiter Fluß. Nur Indianerdörser, einige Blockhänsen erheben sich in seinen Triften. Jahre vergehen, ohne daß in seinen Wäldern die Art des Holzschlägers erklingt. Auf vielen seiner Arme und Justüsse ward noch nie ein Segel erblickt. Die Hirsche und die Büssel haben bier freie Weide, ein majestätisches Schweigen ruht über der Wildnismauschen aber im Abendwinde die Wipsel der Bäume zusammen, so ist es, als ginge der Athen Gottes wie am Schöpfungstage darüber hin. Glänzen-

ber tauchen bort die Sterne aus bem Schof ber Racht, feierlicher vollenorn fie bort ihre ewige Bahn.

Mit unbeschreiblichen Empfindungen schaut der Wanderer von der endlosen Prairie oder im einsamen Boot aus der weithin sich dehnenden Bafferfläche zu ben Lichtern des Himmels, den Leitern seines Weges auf.

Um diese Landschaften tobte schon vor dem Ausbruch des großen sieben, jährigen Krieges zwischen und Franzosen und den Amerikanern ein heftiger Kamps. Die Grenzen zwischen den beiden Bölkern waren im letzen Frieden nur unsicher festgestellt worden; aus Pennshlvanien und Birginien kamen amerikanische Händler und Ansiedler gen Westen; aus Canada, südwärts über die Seen, zogen wir Franzosen hinad. Wir gedachten und im Ohiolande festzuseten und immer weiter nach Süden durch die Indianerhorden zu unseren Landsleuten in Louisiana und Neworleans vorzudringen. Ihren deutschen Gelehrten mag, mit einem Blicke auf ihre Karten, dieser Plan nur ein Lächeln des Mitseids entlocken; pfablose Urwälder und Sümpfe, in deren Dünsten die Pest schlummert, ziehen sich längs des Mississippi hin. Aber die Mächtigkeit der Natur in jenen Gegenden verleiht auch der Phantasie des Menschen gewaltigere Flügel.

Größere Kräfte muß man den Naturgewalten gegenüber anwenden, Wald, Gbene und Strom in ihrer Unermeglichkeit bruden unseren Planen, ohne bag wir es ahnen, den Stempel bes Abentenerlichen auf.

Jünger als der Jüngste unter Ihnen, meine Herren, stand ich um Frühjahre 1755 im Fort Duquesne unter einem tapferen Capitan, Contrecoeur mit Namen, als Freiwilliger, in der Hoffnung, Abenteuer zu erleben und hier, wo dem Kühnsten das Glück am meisten zulächelt, Ruhm und Reichsthümer zu erwerben.

Fort Duquesne war an der Gabel des Ohio aufgerichtet; jett erhebt sich in geringer Entfernung von seinen Trümmern die amerikanische Landstadt Pittsburg. Fast im rechten Winkel sließen hier zwei Flüsse zusammen, rasch strömend, mit lebendigem Wellenschlag; der Alleghand, ein tiefes stilles Wasser, ohne bemerkbaren Fall; der andere der Monongahela. Umher ist eine waldige, schattige Wildniß; Wallungbäume von ungeheurer Größe stehen neben riesigem Ahorn und schlanken Eschen; auf den Prairien wächst blaues Gras und weißer Alce; darüber erheben sich die grünlichen Aehren des wilden Roggens.

Schon im vergangenen Jahre war in dieser Gegend Blut geflossen. Auf den Rath des jungen Bashington hatten Leute aus Birginien sich an der Gabel ansiedeln wollen; in größerer Zahl waren wir vom Norden her, zum Theil auf Booten, den Fluß hinabgekommen und hatten sie zum Rückzuge gezwungen. Unser Weg war der leichtere; wir Franzosen marschirten durch ein ebenes Land, von dem Eriesee her, durch befreundete Indianerdörfer; die Birginier mußten über den blauen Bergrücken steigen, durch düstere Fels-

Schluchten fich einen Pfab bahnen, über viele kleine Fluffe feten, ehe fie bas Land ber Berheißung am Ohio erreichten. Darum waren die Frangofen in ben Gesechten, die fie Washington und seinen Birginiern lieferten, die Zahlericheren.

Jener Mann nun, den Eure Durchlaucht eben einen tapferen Gegner nannten, schoß in der Ohiowildniß das erste Gewehr ab; er überfiel eine Abtheilung der Franzosen und töbtete den tupferen Jumonville. Nachher zwanzen wir sie zum Nückzuge über die blauen Berge. Diese Dinge waren vor meiner Ankunft im Fort Duquesne geschehen. Der Tod Jumonville's hatte uns Alle mit Rachegefühlen erfüllt. Unseren Jüngeren erschienen die Ufer des Monongahela wie die Ufer des Flusses in der Ebene vor Ilion, an denen die Griechen und Trojaner gekämpft.

Wir zogen aus, unseren Freund zu rächen und uns mit Lorbeern zu bedecken . . . Mit Lorbeern; der Furth des Ohio gegenüber erhebt sich ein Hügel, von seinem Fuß die zu seinem Gipfel mit dichten dunkelgrünen Lorbeergebüschen bewachsen. Die Kränze waren da, und Sie dürsen nicht glau, ben, meine Damen, daß es uns an Kranzwinderinnen ganz gefehlt. Aus Montreal reiste eine schöne und muthige Dame, die Gattin des Hauptmanns de Beauseu, mit ihrem dreisährigen Töchterchen Virginie in unserer Begleitung nach dem Fort. Wir waren eine Gesellschaft von Franzosen, Canadiern und Indianern, Alle gut bewassuet, mit tüchtigen Pserden, Lederzelten und Wolldecken.

Die Frühlingssonne gab uns das Geleite; mit jedem Tagesmarsch wurde die Gegend lieblicher, die Luft milder. Als wir im Anfang des Juni das Fort erreichten, hatten indianische Aundschafter die Nachricht gebracht, daß aus Pennsplvanien und Birginien ein großes Heer von königlichen Truppen und Milizen unter dem General Braddock heraurücke, uns aus der Ohio-landschaft zu vertreiben; mit offenen Armen nahm uns Contrecocur als willskommene Verstäung seiner schwachen Besatzung auf.

Solch ein amerikanisches Grenzfort hat keine Achnlichkeit mit einet europäischen Burg ober Festung . . . Bergebung, wenn ich einem Kreise von Männern, welche die Kriegekunst besser verstehen als ich, von solchen Dingen rede . . .

- Reine Entschuldigung, Herr Marquis, unterbrach ihn ber Landgraf, wir horen Ihnen mit Vergnügen zu.
- Ein weiter ebener Raum, fuhr Thouars nach einer Berneigung gegen den Fürsten fort, ist von Gebüschen und Bänmen gereinigt, mit einem kleinen Erdwall und einer starken Brustwehr von Baumstämmen, denen man die Aeste und Zweige gelassen hat, umgeben worden. Innerhalb des Raumes stehen vier steinerne einstödige Hänser, zwischen ihnen ein fünstes, wenn die Zeit genügt hat, ihurmartig aufgeführt. In der Nähe des Walles ist eine Schmiede errichtet, in der das Fener nie ausgeht; eine Neihe von Hütten aus

Baumrinde zieht fich innerhalb der Berfchanzung hin und bient den Soldaten und Indianern zum Aufenthalt. Auf dem Wall find einige fleine Kanonen, Falconets und Drehbaffen aufgefahren; in der Bruftwehr befinden fich Schieß, scharten für die Büchfen.

So lange ber Feind die kleine Beste noch nicht umschlossen hat, führt die Besatzung das lustigste Leben. Täglich geben die Officiere, die keinen Dienst haben, auf die Jagd; dort an den Flüssen gab es Hirsche, Auerhähne und Enten mehr als wir Augeln hatten. Bon den umwohnenden Indianershorden kamen und gingen die tapfersten Arieger fortwährend bei uns aus und ein. Wir hatten aus Canada reiche Geschenke für sie mitgebracht: bunte wollene Decken, Glasperlenschnüre, Beile und Messer, Branntwein und Rum; den Königen schenkten wir eine Flinte ober einen abgelegten Mantel. Jeden Abend wurden die Friedenspfeisen geraucht und Reden gehalten. Die drolligsten Dinge bekam man da zu hören.

"Mein Stamm," sagte mir Einer von ihnen mit feierlichem Ernst, "besitzt seit dem Anfange der Welt eine gefiederte Pfeise; mit der können wir, wenn der himmel sich bewölft, alle Wolken hinwegiagen; kommen die Wolken von Osten her" — er meinte die heranrückenden Engländer — "so blasen wir sie Alle nach dem Orte hin, wo die Sonne stirbt."

Ihre lange Befanntschaft mit ber Natur, ihr beständiges Umherschweisen in den einsamen Wiesen und Wälbern hat ihre Sinne geschärft, ihnen die geheimen Kräfte vieler Pflanzen und Moose verrathen und sie für die Zeichen, durch die sich große Naturerscheinungen vorher verkündigen, empfänglicher gemacht.

Neben ben Reben und Berathschlagungen ber weisen Männer wollten aber auch wir Jungen unsere Lust haben. Wenn die Jugend wüßte, sagen wir im Alter . . . es ist eben das Glück und ber Reiz der Jugend, nichts zu wissen. Die Wachtseuer im Fort, die Flaschen, die dort von Hand zu Hand gingen, unsere Lieder, sich mischend mit denen unserer in dianischen Freunde, ihre Febertänze . . .

- Mit oder ohne Damen? fragte ber Landgraf.
- Berzeihung, Sereniffimus, tie Wildniß plaudert nicht.

Ein Lächeln, das wie ein eleftrischer Strom sich von den Lippen der Manner zu denen der Frauen fortsetzte, ließ den Erzähler eine kleine Weile verstummen.

— Im Scheine des Bollmonds, fagte er dann, im Schatten ber Rußbanme, welche Inninächte habe ich da verlebt! Schweigend wie der Lethestrom ber Unterwelt, still und breit und glänzend floß der Monongahela an dem Balbfaume dahin. Mit ihrem Schauer durchriefelte die Unendlichkeit mein Innges Herz; Natur und Ewigkeit sprachen zu meinem erwachenden Geiste. - Mit den großartigen Bildern wechtelten phantaftische ab; wenn mit ihren Federkronen, roth und blau bemalt, bei dem fladernden Scheine der Feuer die Indianer aus dem Dickicht auftauchten, wenn die Indianermädchen, schlank und zierlich wie die Zigeunerinnen, durch die Gebusche huschten, so leise auftretend, daß sich kaum die Spiten des Grases unter ihren kleinen Füßen beugten . . welche Erscheinungen für einen jungen Menschen, der von Berlangen nach einer ersten Schlacht brannte! Auch die Trauer blieb mir nicht erspart.

Balb nach ihrer Ankunft erlag Frau v. Beaujeu einem bösartigen Fieber; unter einer Eiche gruben wir ihr bas Grab und wälzten Felsgestein darüber. Die kleine Birginie hatte sich mit Kindeszärklichkeit während der langen Reise an mich angeschlossen; auf Schritt und Tritt wich sie nicht von meiner Seite, ich war ihr Spielgefährte, Mutter und Bater zugleich. Im Drange der Geschäfte, die auf ihm lasteten, konnte sich der Hauptmann wenig um sein Kind bekümmern; der Tod der Gattin stürzte ihn in dustere Schwermuth.

Der Anblick Birginie's erfüllte ihn mit Berzweiflung; in heftigfter Selbstanklage rief er aus, er sei die Ursache des Todes der geliebten Frau; die Anstrengung der Reise, die sie auf seinen Bunsch unternommen, hatte ihre zarte Gesundheit untergraben. Fort und fort gemahnte ihn das Kind an die Gestorbene.

"Es ist gut, mein lieber Thouars," sagte er mir einmal, "daß wir in wenig Tagen eine Schlacht haben werben; ich hätte mir soust längst schon eine Augel durch ben Kopf gejagt, aber der König braucht hier jeden Mann. Sie werden das Gefecht überleben, Sie sehen nicht aus wie Einer, der in seinem ersten Kampfe bleibt; sorgen Sie für Birginie."

Das verfprach ich ihm umso bereitwilliger, da ich selbst die Borahnung seines Todes hatte: 30 2004

Am Morgen bes 8. Juli kamen in athemloser Hast indianische Rundsschafter in das Fort gelaufen: mit einem gewaltigen Heere rucke Braddock heran; am anderen Tage werde er vor ber Festung stehen; mit ihm sei ber geseite Washington, der Besieger Jumonville's.

Die älteren Officiere und die Häuptlinge der Wilden zogen sich in eines der Häuser zuruck, um einen Kriegsrath zu halten, ob wir den Engländern entgegengehen oder sie hinter unseren Schanzen erwarten sollten. Ich wanderte vor dem Hause auf und nieder; ein verzehrendes Gefühl der Eiferssucht regte sich in mir. Ohne ihn je gesehen zu haben, haßte ich diesen Washington wie einen persönlichen Feind, der mein Eigenthum und meine Shre angetastet.

Wenige Jahre alter als ich, erfüllte er schon biese Wildnis mit seinem Ruhme. Bis nach Montreal und Quebet war sein Name hinaufgebrungen. Ginen Grund fann ich nicht angeben, aber meine Eigenliebe war auf bas

Dieffte burch die Beachtang gefrankt, die man diesem breiundzwanzigjährigen Manne schenkte. Nur die Gewißheit tröstete mich, daß ich ihm morgen begegnen wurde. Ich gelobte mir, ihn alleln zum Ziele meiner Augel zu nehmen; am liebsten hätte ich ihn freilich vor die Spipe meines Schwertes gefordert. Kriegerische Gedanken und Aufwallungen eines jungen Soldaten, über die Ste lächeln mögen.

Da die Berathung lange mahrte und ich vor Ungeduld brannte, ben Beichluß berjelben zu erfahren, fette ich mich auf einen Baumstamm nieber, ter vor bem haufe lag. Birginie frielte zu meinen Fugen. Da trat ein alter Delawarenfrieger zu mir und fragte:

"Warum bift Du heute nicht auf bie Jagb gegangen, Schnellfußiger?

Morgen wird es gu fpat fein."

"Warum, Sirichtöbter? Fliegen bie Enten morgen nicht aus ben Ge-

"36 rieche Blut; es bampft aus dem Balbjumpi."

Ich schwieg; es gehörte keine besondere Prophetengabe dazu, den bevorsstehenden Rampf zu wittern . . . Und will ich es den Damen nur bekennen, meine Kenntnisse der Delawareniprache reichten nicht zur Fortsührung des Gespräches aus. Seit einigen Jahren schon stand der Alte in französischen Diensten und war wegen seiner Schlauheit und Tapferkeit berühmt. Amerikanische Waldsänger hatten ihm seine beiden Söhne getöbtet und er dem ganzen Bolke Rache geschworen. Lon dem Commandanten des Forts war er uns nach Montreal entgegengeschickt worden, uns die Pfade durch die Wildniß zu zeizen; auf der Neise hatte sich zurichen mir und ihm eine Jägerfreundschaft gebildet.

Gr hatte fich mir gegenüber auf dem Boden niedergesett, in jenem nachbenklichen murbevollen Schweigen, bas diese Indianer zuweilen nicht wie lebendige Wesen, sondern wie Brancegestalten erscheisen lagt. Endlich hub er

wieber an:

"Du bentit an ben großen jungen Bater ber Beigen ?"

Damit wollte er Bafhington bezeichnen. 3ch verftand ihn; er hatte-

"Ein gewaltiger Beift beschützt ihn; im Walbe traf ich ihn einmal allein; ich legte bie Donnerbuchse auf ihn an, aber ber Beift wendete bie Augel von ihm ab," fuhr der Delaware fort.

"Billft Du morgen Dein Glid nicht wieber verfuchen?"

"Ich will es noch ein- und ein anderesmal, öfters darf man ben Manito best jungen Baters nicht reizen; er ist machtiger als die Geister von uns Allen!" und mit seiner Hand beschrieb er einen Kreis, ber bas ganze Fort umschließen sollte.

"Dho!" rief ich argerlich und fprang auf. Der Delaware ruhrte fich nicht ans feiner Stellung. War nun etwas-

in meiner Stimme, bas fie erschredte, war es nur mein Aufspringen, Birs ginie ichrie:

"Schlage ihn nicht, Bertrand, er rebet bie Wahrheit!"

In demfelben Augenblide öffnete sich die Thure des Hauses; ihre Beile schwingend stürzten die Hauptlinge der Indianer heraus und erhoben mit wilbem Geheul den Artegsgesang. Gemessenen Schrittes folgten ihnen die Officiere; im Vorübergehen druckte mir Beauseu die hand:

"Wie erwarten ben Feind im Balbbidicht am Monongahela."

So war es beschlossen worden. Um Flusse sollte dem sorglosen Braddock, der, im Widerspruch zu seinen amerikanischen Officieren, darauf bestand, im Parademarsch durch den Wald zu marschiren, ein Hinterhalt gelegt werden. Mit dem Morgengrauen verließen wir die Festung, eine Schaar von etwa 800 Mann unter der Führung Beauseu's; nach ihm sollte der ritterliche Dumas den Oberbesehl übernehmen. Unsere indianischen Verbündeten bildeten unsere Hauptstärke; tapfere Manner, die aber dem Angriff regelmäßiger Truppen schwerlich Widerstand geleistet hätten. Durch ein dichtes seuchtes Waldsland geht der Weg zum Fort. An einer Stelle, wo ein Hügel den schmalen, kaum zwölf Fuß breiten Pfad zwischen den Bäumen beherrscht, wurde unsere Hauptmacht aufgestellt. Weiterhin durchschneiden zwei Waldbäche den Weg; hohes Userschilf und Gebüsch verbirgt sie dem Wanderer. Kein besserer Platz sür einen Ueberfall.

Von den Bäumen gedeckt standen wir; mit mir zusammen hinter einer weißen Fichte der Delawarenkrieger. Eine glänzende Sonne erhob sich über Fluß und Wald. In der achten Morgenstunde hörten wir aus der Ferne kriegerisches Geton, Trommelwirdel und Pfeisenklang. Langsam kam es näher; ahunngslos zog das englische Heer mit klingendem Spiel seinem Vershängniß entgegen.

Meiner Unruhe wurde noch eine harte Geduldsprobe zugemuthet, benn manche Stunde verging noch, ehe bei den Krümmungen des Flusses und des Weges nur die Spitzen der seindlichen Colonnen uns sichtbar wurden. Zweimal mußten die Engländer die Furthen des Monongahela durchschreiten, ehe sie das von uns gewählte Schlachtseld betraten. Borne gingen Zimmerleute und Pionniere, mit Aexten dewassent, das Dickicht zu lichten, den Weg zu erweitern. Hinter ihnen, Mann an Mann geschlossen, rücken die Engländer vor. Ihre Fahnen flatterten im Winde, auf ihren Wassen blitte der Mittagssonnenschein wieder. Ein prächtiges, sür mich ein berauschendes Schauspiel! Die stattlichen Krieger, in musterhafter Ordnung, in ihren Scharlachröcken, mit den blinkenden Gewehrläusen und Bajonnetten. Dazwischen einzelne Offisciere auf muthigen Pferden, hins und herjagend, und Trommeln, Pfeisen und Trompeten ihre Klänge in einander mischend.

Umger eine erufte, buftere Baldwildniß, die gum erftenmal feit Er-

fchaffing der Welt von diefem friegerifden garm widerhallt, zum erftenmal biefen friegerifden Bomp fich entfalten fieht.

Und Beaujen winkt, wie es verabredet war, mit einem weißen Tuche, bas er auf die Spige seines Degens gestedt hatte, und aus bem Gebusche vorspringend, gerade in die Mitte zwischen ben anrudenden Reihen ber Eng-länder und une, die wir hinter ben Bäumen verborgen lauerten, ruft er mit weitschallender Stimme:

"Fener!"

Die Scharlachröcke stutzen, die Führer bringen ihre Pferde zum Stehen und, wie von unsichtbaren Händen geschleubert, schlägt ein Augelregen vom Hügel herab, von den Flußellsern, von jedem Gesträuch, rechts und links, in der Front und in der Flanke, auf sie ein. Da stürzt ein Pferd, topfüber hin der Reiter; da fliegt ein Federhut in die Luft; der breitet die Arme aus und empfängt die tödtliche Augel in die Brust; Ienem zerschmettert sie das Bein. In wenigen Augenblicken ist das Gesecht allgemein.

Mit einer Mustetenfalve ermibern bie Englander unferen Angriff; aber gebedt, wie wir in ben Bofdungen, hinter ben machtigen Stammen fteben. werden wir nur von wenigen Rugeln erreicht, mahrend fie in ihren glangenden Uniformen, eingekeilt zwifden Sügel und Flug, vor fich die Waldbache, ohne jeden Schut unferen Schuffen ausgesett find wie bas ichwarze Centrum einer Zwijden bem Saufen ber Rugeln und bem Wirbel ber Trommeln erhebt fich ploglich bas unheimliche Beheul ber Indianer. Roth und blau und grun bemalt, wie losgelaffene Teufel, mit ben ichillernden Gederkronen auf ben Röpfen fturgen Gingelne vor, die Gefallenen des Scalps zu berauben. Lahmend wirft ihre Erscheinung, ihr muthendes Geheul, das nichts Menschliches hat, auf die überrafdten ichwantenden Englander. Un ben Balbfrieg nicht. gewöhnt, von allen Seiten bedrängt, erftarrt im Grauen vor ben Bilben, Die felbft uns, ihre Freunde, burch ihre bamonifche Tollheit erichreden, blutend, gerichoffen, werden fie von einer panischen Furcht ergriffen. In rafender Schnelligfeit ichiegen fie blindlinge Salve auf Salve in bas Diciticht ab. Baumfronen werden gerschmettert, rings um une fniftern und brechen die Alefte; ju boch gerichtet, verfehlen die meiften feindlichen Rugeln ihr Biel. Richt alle; bem tapferen Beaujen hat fich gleich im Beginne bes Treffens feine Ahnung erfüllt. Gine Rugel trifft ihn ins Berg. Roch winfte er mit bem Degen, bann mar ein Beld weniger auf Erben.

Laut aufschreiend wollte ich mich tolldreift in das dichtefte Gewühl fturzen, den Tod des Freundes zu rächen. Der Delawarenkrieger hielt mich zuruck und seinen Flintenlauf verstreckend, zeigte er nach den Feinden hinüber. Sie hatten Verstärkung erhalten; der General Braddock erschien selbst auf dem

Schlachtfelbe.

Die Reihen schlossen fich wieder fester zusammen, noch einmal flatterten die Fahnen . . .

Mein Auge war dem Gewehrlauf des Delawaren gefolgt; er beutete auf einen jungen schlanken Mann, der auf schnaubendem braunen Roß die Reihen entlang jagte. Bon seinem mit goldenen Schnüren besetzten Hute nickte eine weiße Feber; an seinem Degengehänge schimmerten goldene und rothe Quasten.

Noch ehe mir ber Delaware gesagt hatte: "Das ift ber junge Bater, ben

ber Manito beschütt," wußte ich, daß ber Reiter Bafhington mar.

Washington im Bereiche meiner Augel! Meiner nur? Einen Augenblick schien es mir, als wären die Gewehre aller Franzosen und Indianer nur auf ihn gerichtet. Augel auf Augel flog an ihm vorüber, unerreicht ritt er weiter. Er sprach einige Worte mit dem General Braddock und sprengte zum Rückhalt des Hecres. Mit der Hand zeigte der General auf den Hügel; durch allen Lärm schallten in abgebrochenen Lauten seine Commandoworte herüber; das Bajonnet gefällt, setzte sich ein Bataillon in Bewegung, den Hügel zu stürmen.

Bergebliches Bemithen! Der Eisenhagel überschüttete die Tapferen im Sturmlanf.

"Bir ichiefen fie nieder wie wilbe Tauben im Flug!" fagte ber Delaware.

Mit diesem mißlungenen Angriffe löste sich die Ordnung der Englanber; schwer verwundet oder todt lagen ihre Officiere auf dem Schlachtfelde. Zu kleinen Rotten gesammelt setzen sie den Kampf mit den unsichtbaren Feinben fort, die auf wenige Minuten aus den Gebuschen hervortauchten, um gleich wieder dahinter zu entschwinden.

Da — kurze, scharfe Hornsignale: Washington führt neue Männer ins Treffen, keine in scharlachnen Röcken, sonbern in bunklen Jägerhemben, in lebernen Bämmsern, Leute aus Birginien, die sich auf den Krieg mit den Indianern verstehen. Sie wersen sich vor die Engländer, einzeln, jeden Strauch, jeden Baumstamm benütend; wehe, wer von uns jett noch den Kopf vorsteckt; diese Jäger thun keinen vergeblichen Schuß.

"Baren die Birginier der Bortrab bes Beeres gewefen," fagten nachher

unfere Officiere, "fo hatten wir die Schlacht verloren."

So tonnten fie eben nur ben Rudzug ber Englander beden, mit bem Sochmuth eines echten Solbaten hatte Braddock biefen jammerlichen Milizen, wie er fie nannte, die lette Stelle im Zuge angewiefen.

Unentschieden ftand eine Beile bie Schlacht.

"Ventre saint gris!" schrei' ich halb zornig, halb entsetzt auf; eine Augel hat Washington's Pferd getroffen.

Aber schon fist er auf einem anderen, unbefümmert, forglos wie vorher, mit strahlenden Augen, voll ruhiger Hoheit. Er richtet sich hoch auf im Sattel und sprengt gerade auf uns los, nach dem Waldbach zu. Wir beschoffen die Engländer in der Flanke und hinderten jede neue Aufstellung. Auf zeinen Befehl wird mit unfäglicher Mühe eine Kanone herbeigeschleppt. "Wir find verloren," ruft mir Dumas zu, ber fich aus ber Mitte ber Schlacht nach bem jett bedrohtesten Punkt unferer Linie begeben, "wenn fie aus mit Kartatichen beschießen. Zielt nur auf die Kanoniere und ben Officier. Gin, zwei, drei . . ."

Dagwischen burch jagt mein Gebanke: lag boch feben, ob biefer Mann ein verzaubertes leben befitt, und "Feuer!" commanbirt Dumas.

"Er ift tobt!" ruft der Indianer mit funkelnden Augen und erhebt fich aus feiner gebuckten Stellung zu feiner gangen gewaltigen Größe.

Stelettartig mager, mit feinen gräßlichen Malereien fah er aus wie ein Beipenft bes Todes, Und bruben überichlägt fich bas Pferd Bafhington's im Tobestampf, weithin fliegt fein Sut, bem Balbbach ju; er felbft indeffen macht fich leicht aus ben Bugeln los, fahrt mit ber Sand über die Stirne und fpringt feinem Bute nach. 218 er aufblidt, ficht er bie fdredliche Beftalt bee Delawaren vor fich, den Tomahamt in ber Sand. 3ch, ben er nicht bemerft, ich halte bas Gewehr auf ihn im Unichlag. Exfannte er ben India. ner ober war ce nur ber tolle Uebermuth eines jungen Rriegers, ber mit bem Tobe fpielt? Er hat seinen Sut ergriffen und winkt mit ihm bem Delawaren gu. In bemfelben Augenblide geht mein Gewehr loe, fpringt ber Indianer mit geschwungenem Beil aus bem Gebufche . . . Was mache ich viele Borte? Unfer Gegner blieb unverlett; balb nachher ritt er auf einem britten Bferde an ber Spite feiner Birginier als ber Lette von ber Bahlffatt, benn ingwijchen war auch Brabbod im Centrum ber Schlachtreihe, bon einer Rugel in ben rechten Arm getroffen, niebergefunten und mußte auf einer Bahre aus bem Betummel getragen werben.

Ein allgemeines Borruden unserer Linie fand ftatt; voran die Wilben, springend, laufend, heulend, wie die Wölfe und Jaguare des Waldes, mitten durch die Rauch- und Standwolfen, die über dem Gefilde schwebten. Bon den Trümmern des englischen Heeres, die noch am Ufer des Monongahela umherirrten, wäre kein Mann durch die Furth gekommen, ohne die Kühnheit Washington's.

Er sprang vom Pferde, richtete ein Geschütz, bas noch geladen, aber verlassen von den Kanonieren auf bem Felde stand, die Lunte bancben, braunte es ab und trieb so die Indianer mit einem großen Berluste zuruck. Keine Borstellung, keine Drohungen und keine Bitten unserer Officiere vermochten sie zu einem neuen Angriff anzuspornen.

"Der Manito will nicht, baß wir an bas stille Wasser bes Monongahela gehen," fagten sie und begannen die Todten und Bermundeten zu stat, iren und ihrer Aleidung zu beranben.

Dies rettete die Engländer. Im Westen neigte sich die Sonne; von purpurnem Schein übergoffen lag die Wilduiß. Jenscits des Flusses, mit zerrissenen Fahnen, zogen die Feinde hin; nur zuweilen wirbelte dumpf und klagend eine Trommel. Ub und zu fiel noch vereinzelt ein Schuß. Die Wol-

Ten über ber Wahlstatt vertheilte und zerriß der schärfere Wind des Abents. Gine furze Zeit der Ruhe; von der Anstreugung des Tages ermüdet, in der Gewißheit des Sieges saßen wir Alle still auf den Rasen nieder oder lehnten schweigend auf unseren Büchsen. Mit geringem Verluste hatton wir einen großen Sieg ersochten; Beausen war der beste Mann, den wir verloren. Aber in der ersten Stunde nach einer gewonnenen Schlacht denkt man nicht der gefallenen Freunde, man freut sich des eigenen Lebens, der Gesahren, die man überstanden.

Prod und Branntwein wurden vertheilt und auf die Scenen des Kamspfes und Schreckens folgte eine Scene bacchantischen Tumults; für den Zussschauer vieileicht noch entsetzlicher und granenvoller als die ersten. Mit den Scharlachröcken der Erschlagenen, mit den Müten und Tressenhüten phanstaftisch geschmückt, begannen die Indianer ihre Tänze um das Feuer. Giner nach dem Anderen traten die tapfersten Krieger in die Mitte des Kreises und huben in eintöniger, singender Weise ihre Heldenthaten zu erzählen an; zulest reichten sie Geschenke umher, und die Versammelten, auf dem Boden hockend, antworteten mit Inbelgeschrei.

Fern von den Fenern, an der Furth des Monongahela, stand nachdentstich mein Waffengefährte, der alte Delawarenkrieger. Er starrte über das bunkle Gewässer nach dem jenseitigen User hinüber. Auf der glatten Fläche schimmerte mitternächtig das Mondlicht; seine bleichen Strahlen ruhten drüben auf der Lichtung des Waldes und beschienen den Weg des Rückzugs, den die Engländer genommen. Nach langem Suchen hatte ich endlich den Mann gefunden.

"Warum fist Du nicht bei Deinen Brübern und rebest von Deinem : Thaten?" fragte ich.

"Du bist zu jung, um zu wiffen, was ich weiß," antwortete er. "Ich weiß, bag ber Manito bes jungen englischen Baters ber größte Manito von allen Geiftern ift, welche hier in ben Lusten wohnen."

"Und was willft Du thun?"

Darauf ichnittelte er ben Ropf und wies mich gurud . . .

Das ift die Geschichte meines erften Zusammentroffens mit Bashington. Un fich betrachtet, ift es vielleicht ein Nichts, aber Gure Durchlaucht und die Damen werden mir zugeben, daß es für mich ein seltsames Ding und eine unvergestiche Geschichte sein muß.

Nach rechts und links hin grupend hatte ber Marquis feinen Seffet verlaffen; aber ber Landgraf rief ihm zu:

— Siten bleiben, Berr Marquis! Co entfommen Sie uns nicht. Sehen Sie boch nur die Dainen an; ein leifes Migvergnügen liegt auf allen Gesichtern. Sie machen es wie die meiften Erzähler, welche die Spannung ihrer Zuhörer auf bas Menkerfte zu erregen, doch nicht zu befriedigen

wissen. Sie burfen nicht aus diesem Saale, bis Sie uns gefagt, mas ber Delawarenfrieger that.

— Und wenn auch ich um etwas bitten darf, sagte Charlotte, bis ber Herr Marquis uns mitgetheilt, was aus seiner Pflegebefohlenen, der kleinen Birginie, geworden.

Thouars wiegte den Ropf mit einem halben Lächeln hin und her; feinen Zweck, die Spannung der Anwesenden, hatte er erreicht und nach einer kurzen Bause faß er wieder auf seinem Seffel.

— Die Nachricht bes Sieges, erzählte er, war wie ein Lauffeuer nach bem Fort geflogen; Alle wollten bas Schlachtfelb und die Sieger sehen und Theil an der Beute haben. Kaum gelang es dem Commandanten, die Wachen auf ihrem Posten zurückzuhalten. Um unbändigsten zeigten sich die indianischen Weiber; ihre leidenschaftliche Freude, ihr Jauchzen und Tanzen steckte die wenigen weißen Frauen im Fort an. In der Nacht — der ganze Waldstrahlte von unseren Feuern wider — erschienen sie wie eine Schaar Bacchantinnen an den Bächen.

Wie es geschehen, weiß ich nicht zu erklären, aber meine kleine Birginie war unter ihnen. Ihre Wärterin trug sie auf ben Armen; als ich ihr Borwürfe machte, sagte sie, das Kind hätte nicht in der Festung bleiben wollen. Bedenken Sie zu meiner Entschuldigung, daß ich selbst dem Knadenalter nicht lange erst entwachsen war, und der Kleinen und ihrer Wärterin nur im drohenden Ton befahl, auf der Stelle zurückzugehen, ohne Acht zu haben, ob auch mein Befehl ausgeführt würde. Noch während ich die Magd ausschalt, erhielt ich den Austrag, durch die Furth des Monongahela mit einigen Leuten den Engländern nachzugehen und ihren Marsch zu beobachten. Mehrere Tage verstrichen, ehe ich in das Fort zurücksehrte, denn ich solgte den Feinden sast bis an die Grenze Virginiens.

Wie vermöchte ich nach so vielen Jahren Ihnen den Schmerz zu schilbern, der damals mein Herz zerriß; ich fand die kleine Birginie nicht in der Festung. War es die Schuld der Dienerin, war es ein verhängnißvolles Ungefähr? Weinend, schreiend hatte sich das Kind losgerissen und war in der Wilduss verschwunden.

- Ach! riefen bie Damen.

— Alle Nachforschungen waren vergeblich, keine Fährte führte auf eine sichere Spur. In jener Nacht waren Birginie und der Delawarenkrieger, wie wir Alle glauben mußten, uns auf immer entrückt worden. Der Wold, die Einöbe hatten sie verschlungen. Zuweilen stieg in mir die Ahnung auf, daß Beider Verschwinden im Zusammenhang stände; daß der Indianer das versirrte Kind gefunden und mit sich genommen habe. Dieser Gedanke hat für Sie etwas Entsetzliches, in Amerika gewöhnt man sich leichter daran. Auch waren wir nicht im Frieden, sondern inmitten eines heftigen Krieges. Birginie's Schicksal siel wie ein verlorener Tropfen in den Strom der Dinge.

— Ich blieb taum eine Woche im Fort, aber ich burchstreifte jeben Bufch, jedes Thal, um ein Zeichen zu entbeden, bas mir über bas Geschick bes Kindes hatte Kunde geben fonnen.

Rie war ein Jäger eifriger hinter bem Wilbe her. Allein Baum und Bach und Fels verharrten in ihrem undurchbringlichen Schweigen.

Nachher wurde ich nach Canada geschickt und verweilte bort während ber sieben Kriegsjahre. Frankreich verlor, wie Sie wissen, damals diese blübende Provinz; die meisten Officiere gingen nach Europa zurück, ich reiste durch den amerikanischen Continent in den verschiedensten Richtungen. Nur in langen Zwischenräumen erwachte noch das Audenken Virginie's in mir; Sie achten mich deßhalb nicht geringer. Andere Dinge, andere Plane beschäftigten den Geift des Mannes, als die aufgeregte Phantasie des Jünglings. Ich hatte das Kind nicht vergessen, aber ich hielt es für gestorben und dachte seiner mit jener kühlen Ruhe, mit der wir im Verlauf der Zeit auch des theuersten Todten gedenken lernen.

Fort und fort wurde dagegen meine Erinnerung an Washington erweckt. Er hatte eine reiche Witwe geheiratet und galt für einen der vornehmften Männer Birginiens. Bei Ihnen in Deutschland würde man ihn zu den Reichsgrafen zählen.

Traf man in jenen Lanbschaften mit einem Gentleman zusammen, so wendete sich das Gespräch zulet immer auf Washington's Herrensitz zu Mount Bernon, auf seine Gastfreundschaft und Jagdliebhaberei. Dennoch führte mich erst im Jahre 1766 mein Weg in jenes glückliche Thal. Wer begegnete mir an seinem Eingang? Der Delaware. Der Manito Washington's hatte ihn mit unwiderstehlicher magischer Kraft nach sich gezogen.

"Und Birginie?" rief ich, in freudigfter hoffnung erbebend.

Was ich geahnt, bestätigte sich. Der Indianer und das Kind waren zusammengetroffen; furchtlos war sie mit ihm gegangen. Wenn ich ihn recht verstanden, hatte er die Absicht gehabt, nachdem er mit Washington geredet, wieder mit Virginie zu den Franzosen zurückzukehren. Der große Geist wird wissen, ob er eine Wahrheit oder eine Lüge sprach. Seine Entwürse durchtenzte der Arieg; Washington glaubte, daß der Indianer das weiße Kind gestohlen habe; es wurde ihm abgenommen und da man ersuhr, daß Virginie Bater und Mutter verloren, adoptirte sie der Gutsnachdar Washington's, ein alter, vornehmer, kinderloser Mann, Lord Fairsax. Ich sah sie zu großer Schönheit erblüht, als junge Herrin, damals und während der nächsten Jahre, auf des Lords prächtigem Schloß zu Belvoir. Das ist meine, oder besser die Geschichte Virginie's de Beaujen.

- Und fie lebt, nicht mahr?

— Sie hat später ben Erben des Lords, seinen Bruder, William Fairfax, geheiratet und lebt jest, wenn ich richtig unterrichtet bin, in Paris.

- D, feien Sie boch nicht fo verschwiegen, fo verschloffen, herr Marquis! bat Charlotte. Sie stehen mit ber Laby Fairfax im Briefwechsel.

— Ich bitte um Berzeihung, wenn ich Ihrem Bunsche nicht genuge. Am Tage ber Berlobung Birginie's mit William Fairfax habe ich Amerika perlassen.

Der geschickteste Schauspieler ber frangösischen Comobie hatte mit einem tunftvoll ausgeführten Abgang feine größere Wirtung erzielen konnen, ale ber Marquis mit biesen einfachen Schlugworten.

Den Damen entfuhr wieder ein lautes "Ach!" ber Berwunderung, des Mitleids, das bei den Männern ein Echo fand. Stieg Thouars durch seine letzte hingeworsene Aeußerung, die wie das Eingeständniß einer unglücklichen Liebe flang, an Bedeutung und Liebenswürdigkeit in den Augen der Frauen und Mädchen, so erregte die Feinheit, mit der er von dem Lobe und der Berherrlichung des amerikanischen Feldherrn zu dem Schicksal eines schönen Weides, zu seinen eigenen Empfindungen abgelenkt war, das Staunen und den Neid der Hösslinge. Bon Washington hatte seine Erzählung ihren Anfang genommen, aber unwillkürlich war Birginie ihr Mittelpunkt gesworden.

Der Landgraf erhob sich von seinem Sessel und reichte bem Marquis bie hand.

- 3ch danke Ihnen für die angenehme Stunde, die Gie uns bereitet. Welch feltsame Ereignisse! Ein wunderbares Land, dieses Amerika!

Und bamit winkte er ihm gnabig zu, ihm in ein Nebengimmer zu folgen. Der vielgehafte Frembe ftanb einmal wieder auf ber Sohe ber fürste lichen Gunft.

Im Saale löste sich die Gesellschaft aus ihrer steifen Haltung in beweglichere Gruppen auf; die Herren traten zu den Damen, setzen sich zu ihnen, standen vor ihnen oder stützten sich auf die Lehnen ihrer Sessel. Wit den gepuderten, wunderlich frisirten Köpfen der Frauen, dem preußischen Zopf der Männer, mit den bunten prächtigen Stoffsleidern, dem hellen Lichterglanz, der reichen Vergoldung und dem schilleruden farbigen Stuck der Wände des Saales, widerstrahlend in den großen Spiegeln, gewährte das Ganze ein zugleich aumuthiges und prächtiges Bild. Diener reichten Erfrischungen umher. Die Gespräche der Einzelnen wurden lauter, beletzer. Nur Lorsberg bewegte sich nicht von seinem Platze. Auf ihn hatte die Erzählung Vertrand's den tiefsten Eindruck gemacht.

Dieser Mann war in Wirklichkeit ein Schloß mit sieben Siegeln. Weim man eines gebrochen, gewahrte man auch schon ein neues. Daß ein Gesühl schwärmerischer, sentimentaler Liebe so lange, so nachhaltig in dem Marquis mit stillem Fener breune, hätte Lorsberg nie geglandt. In einer anderen Bedeutung erschienen nun all seine Bemerkingen über die Liebe, über die Francu. Und noch ein Zweites beschäftigte ben jungen Hauptmann: bie

wunderbare Nettung Washington's. Bisher war der Führer der amerikanisschen Rebellen wenig mehr als ein Schatten für ihn gewesen; jetzt nahm dieser Schatten beutliche Formen an; eine glänzende Gestalt trat vor seine Seele hin, die einen Zauber auf ihn ausübte, wie einst auf den Delawarenstrieger. Ein magisches Licht umstrahlte diesen Washington. Schwer fiel es Lorsberg, sich aus tieser Traumwelt loszureißen und auf die gleichgiltigen Fragen zu antworten, die an ihn gerichtet wurden.

Dennoch brachte ihn ber Zufall nah und näher bem Site Charlottens. Sie schien in ein ernsthaftes Gespräch mit bem Grafen Schlieffen vertieft; zuweilen aber erhob sie ihre Augen zu bem Hauptmann und bewegte ben Fächer nach ihm hin in kaum zu verkennender Absicht.

Sich umschauend, bemertte ber Minifter Loreberg.

— Sich ba, sagte er halb zu ihm, halb zu dem Fräulein, ba ist unser träumerischer Freund; Hamlet und Werther in einer Person. Ich wette, die wundersame Geschichte bes Herrn Marquis hat Ihren Sinn berückt. Trauen Sie dem erfahrenen Manne; solche Phantastereien sind nie geschehen. Sben setzte ich der Gräfin die Unwahrscheinlichseiten dieser Historie auseinander. Der Herr Marquis hat einen erfinderischen Ropf, aber er vergist die erste Regel, die Horaz den Dichtern und Künstlern gibt: ein schönes Weib nicht in einen Fischschwanz endigen zu lassen. In den Ariegshändeln und auf den Wegen des Friedens hilft uns nur der Verstand fort; die Windbenteleien der Einbildung schiefen sich nicht für den Staatsmann und den Officier.

Er grußte Charlotte und indem er bicht an Loreberg vorüberschritt, flufterte er ihm ins Ohr:

— Laffen Sie fich nicht zu tief mit bem Marquis ein. Charlatan, Schwäger — höchstens Spion!

Schweigend verbengte fich ber Sauptmann und ftand im nachften Angen. blide por ber Grafin.

— Sie hat die Geschichte ftill, mid hat fie munter gemacht, begann fie; wer hatte bei bem Marquis v. Thouars eine leidenschaftliche Liebe vermuthet!

Sie sprach lauter als es nöthig war, um von Lorsberg verstanden zu werden; die Umgebung, die sie belauschte, sollte erfahren, daß sie mit dem Hauptmann, den man verstohlen am Hofe als ihren Liebhaber bezeichnete, nur eine gleichgiltige und harmlose Unterhaltung führe. Welch ein Gespräch sedoch für ihn! Was ihm das Herz bedrückte, deängstigte, und was ihn doch auch wieder entzückte, blendete, die strahlende Geliebte, die vor ihm saß, mit dem Fächer spielend, mit den verführerischen Augen, die sie leise zu ihm aufschlug und die in diesem kurzen Blick leuchteten, als wären sie Funken, die von Amor's heiliger Fackel sprühen; der Held in dem fernen Lande, gegen den die Wassen zu tragen ihm sein Fürst besohlen; der Marquis in seiner Deppelnatur: wie hätte Lorsberg von alledem im Saale des Landgrafen reden können!

So voll fein Berg war, über die Lippen brachte er nur wenige nichts.

fagende Worte.

Er bewunderte die Leichtigkeit und ben Witz der Geliebten und zürnte ihr boch ganz heimlich darüber. 3hr schien, was ihn in den Tiefen seines Gemüths bewegte, nicht höher als eine gut ersundene Anckote zu gelten. Mitten in ihrer Planderei fragte sie halblaut:

- Sche ich Sie morgen?

- 3ch habe bie Wache am Friedrichsthor, antwortete er ebenfo.

— Man wird Sie vor Beginn des Festes ablösen; irgend ein Kammerherr wird erkranken, Sie werden seine Stelle einnehmen mussen in einer Duadrille mit mir . . . Borsicht! Man will und beobachten, man denkt an die Minerva, an deren Sockel der Deserteur gefangen wurde . . . Hätte ihn doch eine Augel der Berfolger getödtet!

Und über diesen Worten ranschte bie laute Woge bes Gesprüchs, bas

für alle Ohren bestimmt war.

Rafch erhob fie fich dann, nickte in vornehmer Berablaffung mit bem

Ropfe und ging zu den Berwandten bes fürftlichen Saufes.

Mit umflorten Angen folgte Lorsberg ber schönen hoheitsvollen Gesstalt. Warum wollte ihm bas Bilb Horaz', von bem Schlieffen gerebet: bas herrliche Weib mit bem Fischschwanz, nicht aus bem Sinn?

## Sechstes Capitel.

Es lebe Bacchus! Es lebe Cythere!

Drei Stunden nach der förmlichen, langweiligen Hofgefellschaft ging es umso luftiger und toller in den Gemächern Marion's, der schönen Ballettänzerin, zu. Die zwei Zimmer, die man durch das Ausheben der Thure zu einem gemacht, lagen nach dem Garten hinaus; kein unberufener Lauscher konnte das fröhliche Feft stören.

Drei Damen: Marion, Lolo und Mabelon, brei Herren: ber Marquis, ber junge Graf v. Walbhausen und Otto v. Lorsberg. "Reine Eisersucht! Reine Liebeserklärung!" hatte Marion befohlen, als sie sich zu Tische gesetzt, und ber Marquis hatte das erste Glas ber "Freundschaft" gewidmet.

Das Mal war zu Ende, der Gesang Lolo's und das Flötenspiel Franzens berstummt. Zwar hatte Franz, der mit der Flöte besser Bescheid wußte als im Gespräch, nicht übel Lust gezeigt, noch mehrere Proben seiner Kunft zu geben, aber die Uebermüthigen hatten gerufen: "Genug!" und ein Gesschüffeuer von Mandelschalen gegen ihn eröffnet.

- Wir wollen Tijche und Stuhle nach dem Garten hinaustragen und

tangen! fagte Madelon.

- Warum tragen? erwiderte der Marquis. Werft den Trobel gum Fenfter hinaus!

- Ja, ja, bas ift einfacher und luftiger! und Frang rif einen Fenfter. flugel auf.

Ein heftiger Windftof fuer burch bas Gemach; an bem buntlen Sime

mel leuchtete ein jaher Blig, ein ftarter Donnerfchlag folgte.

- Das Gewitter ift ba! Schließt boch bas Fenfter! Laft meine Stuhle in Ruhe, ihr werbet mir feine neuen faufen! gebot Marion und breitete ble Banbe wie jum Schut über ihre gefährbeten Gerathschaften aus.

- Bift Du benn eine alte Grofmutter, bie um einen madelnben Tifch

weint? fpottete ber Marquis.

Und nun ließ Mabelon einen Champagnerpfropfen knallen, Franz entlocte seiner geliebten Flote einige klagende Tone, Lolo war auf einen Stuhl
gestiegen und beschrieb mit der Spitze ihres zierlichen Schuhs von rothem Sassianleder einen Areis in der Luft, als wäre sie die Göttin Fortuna, die auf einem Fuß schwebend auf einer goldenen Augel steht. Dazwischen grollte der Donner und prasselnd schlug der Regen an das endlich von Lorsberg geschlossen Fenster.

Eine Weile riefen und larmten nun Alle burcheinander in einem Gemisch von beutschen und frangofischen Worten, ba bie Tangerinnen mahrend ihres Aufenthaltes in Kaffel weuigstens einige Ausbrude ber schweren teutoni-

ichen Sprache gelernt hatten.

Welch ein Aublick! Draußen tobte, ben Frühling verfündigend, mit wachsender Buth das Ungewitter; zuweilen funkelte der Widerschein eines mächtigen Bliges durch die Schelben. In der Mitte des Raumes stand der Estisch; in zwei Armleuchtern brannten je vier Bachskerzen, zwischen ihnen blühten in einer chinesischen, bunt mit Orachen, Bäumen und Pagoden bemalten Base frische Blumen, Beilchen und Maiglöckhen; Confect, Mandeln und Nüsse lagen in kleinen Glasschalen; Champagnerslaschen vollendeten das malerische Stilleben.

Lolo hatte ihre schwebende Stellung auf die Daner zu beschwerlich gefunden und saß, das eine Bein tokett über das andere geschlagen, daß die
feinen Spigen ibres Unterrodes sichtbar wurden, auf dem alten, etwas
schadhaften Sessel, dessen gelber großblumiger lleberzug bedenkliche Risse zeigte.
Auf dem rothen Teppich des Fußbodens hatte Madelon die Sofakissen zu
einem künstlichen Felsen aufgethürmt und ruhte daran wie auf einem Bilde Albano's, von Amoretten umflogen, Benus. Hier fehlten die Amoretten; statt
ihrer beugte sich der Marquis, das Kelchglas in der Hand, über die ruhende
Schöne, deren Lage seinen Augen den Zugang zu den Geheimnissen ihres
Busens nicht verwehrte.

Mit einem wehmuthigen Blide hatte Graf Franz seine Flöte, sie aus bem irdischen Jammerthal rettend, auf ben Ofen zu ben Füßen eines bort thronenden Engels von Gips gelegt und schlug jest mit einem kleinen Damsmer Ruffe auf.

Bon Lachen und Larmen erschöpft, warf sich Marion auf bas Sofa und versuchte von hier aus die Wachsterzen auszublasen; ein Ziel, bas sie indeß erft einmal erreicht.

Lorsberg blidte balb durch bie Scheiben in ben Aufruhr der Clemente, balb auf die Gesellschaft, über die ein Augenblid ber Ruhe und des Schweis gens gekommen war.

Die Stutuhr auf der Commode folug Mitternacht.

- 3wölf! gahlte halblaut, mechanisch ber Sauptmann.

- Stille! winfte Marion ben Anberen ju, Cato hat einen Big

gemacht.

- O, mein Freund, und mit offenen Armen, in gerührter Stimmung ging Franz zu Lorsberg und schloß ben Widerstrebenden an sein Herz, vergiß allen Gram; dente nicht an die traurige Scheidungsstunde, die Dich von uns rufen wird! Trinke! Laß uns die heiligen Gelübde einer unverbrüchtichen Freundschaft erneuen; laß uns noch einmal jene weihevolle Zeit heraufbeschwören, wo wir ja, wo . . .
- Was rebet er nur? fragte Mabelon ben hinter ihr ftehenden Marquis.

## - Deutsch!

Wie lange noch ber junge Graf mit weinfeliger Stimme bie bunteln Gefühle feines Bergens geschilbert, murbe Reiner ber Gesellschaft haben sagen können, wenn nicht Bertrand mit bem Hammer auf ben Tisch geklopft:

- Still! 3ch bin der Aelteste unter euch und werde ench eine Rede

über die Rurge bes Lebens und feine nütlichfte Unwendung halten.

- Willst Du etwa sagen, rief Lolo, daß wir einmal Alle so aussehen : werden wie Du?

— Noch viel schlechter!

— Pfui, Du Schenfal! freischen die drei Madchen zusammen und Marion ergriff eines ihrer Sofakissen, als ware es die Keule des großen Herkules im Garten von Weißenstein, um den Frevler niederzuschlagen.

Der Marquis aber ließ fich weder ftoren noch einschüchtern und

fuhr fort:

— Das Leben dauert nicht länger als ein Ballet; die Aufgabe bes wahren Lebensfünftlers ift es baher, sein Leben so einzurichten, daß es auch an Glanz, Heiterfeit und Abwechslung einem Ballet gleiche. Dazu gehören zwei Dinge: Gesindheit und Gelb . . .

- Geld! Er hat Recht! Wollen wir spielen? fragte Lolo und hupfte

von ihrem Geffel.

— Das Gold klingt besser als alle Sprachen ber Welt! behauptete ber Graf, bessen sentimentalische Laune bei ber Aussicht auf bas Spiel verflog.

- Go rebe Du boch endlich einmal, Cato! rief Mabelon Coreberg gu.

- Wie kann er reden? Er liebt, und Liebe ift ftumm! entgegnete Marion und richtete einen durchdringenden und boch wieder auch schwärmerisichen Blick auf ben Hauptmann.

Bedenklich zog Franz die Stirne in Falten; wie froh, frei und leicht er sich auch in dieser Gesellschaft fühlte, wie angeregt seine Stimmung war, ganz hatte er die Ueberlegung nicht verloren, daß dies nicht der geeignetste Ort sei, die Geheimnisse seiner Schwester zu enthüllen. Sein Abelsstolz empörte sich bei der Möglichkeit, daß die Nhmphen des Theaters den Namen einer Gräsin von Baldhausen ohne Ehrfurcht aussprechen könnten. Marion indeß kam dem Ausbruche seines Zornes in geschickter Wendung zuvor; sie hatte sich Lorsberg genähert, schlang ihren Arm um seinen Hals und flüsterte ihm ein Wort ins Ohr — ein Wort, auf das er nur erwiderte:

- Marion, liebe Marion!

Und ohne ihn loszulaffen, winkte fie mit der Sand den Anderen:

- Leife, jest will ich euch meine Beifter zeigen.

Mit Lorsberg ging sie voran in das Nebengemach; auf den Zehen ichreitend, folgten die Gaste: Franz mit Madelon, der Marquis mit Lolo. Das geheimnisvolle Wesen Marion's, die Erwartung des Kommenden hatten die eben noch so Lauten und llebermüthigen zum Schweigen gebracht. Umso mächtiger klangen die Donnerschläge, das Brausen des Sturmes in den Bäusmen des Gartens. In dem Zimmer besand sich an der einen Wand eine kleine Vertiefung, die durch einen dunklen Vorhang von braunem Zeug gesichlossen war.

- Wer Muth genng hat, fagte Marion mit halblauter Stimme, hebe ibn auf.

Als galte es hier im Ernste eine Probe ber Unerschrockenheit zu geben, ergriff Franz ben Vorhang und schlug ihn zuruck. Ein allgemeines Gelächter antwortete seiner Helbenthat, denn in der Nijche zeigte sich nichts als eine Tapetenthur.

Marion aber behielt immer noch ihre Ernsthaftigkeit, und als sie den Finger auf die Lippen legte, stillte sich auch die Lachlust der Anderen

- Bort! fagte fie feierlich.

Durch die Wand murden Männerstimmen vernehmlich: dreimal rief es im beschwörenden Ton:

- Trismegistus!

Ueberrascht sahen sich die Lauschenden an; Franz horchte an der Thure, um noch andere Worte tes Gespräches zu erhaschen.

- Sie reden von bem Lebenseligir, wendete er fich leife gu ber Befells schaft gurud.

Ploglich erhob ber Marquis, ber bisher geschwiegen, seine Stimme und fagte in lateinischer Sprache, so laut, daß es nebenan gehört wersben mußte:

- 3fie und Ofirie feien hilfreich bem Berte!

Drei Secunden blieb es in dem anderen Zimmer fill, dann mard breimal mit dem hammer an die Wand geschlagen und die Frage scholl zurud:

- 3ft ein Bruder brinnen?

Darauf antwortete ber Marquis:

- Ein Bruder ist hier aus der schottischen Loge, ber bie eghptischen Geheimnisse tennt.

Die Madchen, welche von dem Allen nichts verftanden, waren in der höchsten Spannung. Nebenan ward mit einiger Anftrengung, wie es schien, ein Schrank von ber Wand gerückt . . .

- Ber wohnt bort? fragte ingwischen Frang Marion.
- Der Professor Georg Forster. Schon seit einigen Wochen vernahm ich, wenn ich des Abends hier saß, hinter jener Wand ein eigenthümliches Geräusch, ein Sieden und Rochen, zuweilen die Stimme eines Mannes, der in einer mir unbekannten Sprache betete oder Beschwörungen sprach. Ich bachte gleich, es müßten Geisterbanner sein und ich lud den gelehrten Marquis ein, das Räthsel zu lösen, erzählte Marion.
- Georg Forster, meinte Lorsberg, wie gut sich das trifft! Da fonute ich ihm den Auftrag Serenissimi noch heute ausrichten.
  - Ceib Ihr an ber Thure? fragte wieder ber Marquis.

Binter ber Wand ward geantwortet:

- Wir find ba.
- 3ch werde öffnen.

Der Graf Franz machte ein verdrießliches Gesicht; Lolo, die auf ein Spiel gerechnet hatte, rumpfte die kleine Stumpfnase. Bas sollten die Geisterbanner, die bürgerlichen Schulmeister in ihrer Gefellschaft? Aber sie ließen ihren Unwillen nicht laut werden und schon hatte auch mit wundersamer Geschicklichkeit der Marquis die verborgene Feder gefunden, deren Druck die Tapetenthüre öffnete.

— Treten Sie ein, meine Herren, rief er durch die Deffnung, wir heißen Sie willtommen!

Zwei junge Männer, schüchtern ber eine, keder, gewandter ber andere, ber noch in der Hand eine Phiole trug, traten ein und blieben verwundert an der Thüre stehen; selbst der Kede vermochte ben Abeptengruß dem Marquis nur flüsternd zuzustammeln. Mit ihren Haaren ohne Puder, Band und Bopf, in ihren langen hie und bort bestäubten Röcken, mit ihren vor Aufregung glühenden Gesichtern bildeten die beiden jungen Professoren des Carolinums einen merkwürdigen, unwiderstehlich das Tachen heraussorbernden Gegensat zu den geschmücken Tänzerinnen und Cavalieren.

Der Berlegene hatte gern ben Ruckzug angetreten, allein Marion, die als Anstifterin des Scherzes jest einen üblen Ausgang zu fürchten anfing, näherte sich ihnen und bat mit ihrer einschmeichelnden Stimme in threm französischen Deutsch:

- Bergeben Sie bem Muthwillen ausgelaffener Madden, die Sie in

Ihren tiefen Studien geftort haben . . .

- Getroft, unterbrach fie der Marquis, auch unter uns find Götter. Ja, meine Herren, auch wir suchen nach dem Stein der Weisen. Wir finden die Universaltinetur im Vergnügen; vor den Bliden der Vergnügten nimmt die Welt eine goldige Färbung an. Marion, schenke den Herren ein Glas Champagner ein, sie werden b.i dem heiligen Werke durstig gerworden sein.
- Auf bas Bergnügen denn und Ihre Wohlfahrt! fo nahm ber Muntere bas Glas aus Marion's handen. Ich und mein Freund Sommering, wir wollen Ihnen ben luftigen Abend nicht verderben.
- Georg Forster und Sommering, lachte Marion, welche gelehrte Namen!
- Sie kommen vom Werke damit zog der Marquis den jungen Weltumsegler in eine Fensternische, während der schüchterne Sommering an seiner verbrannten Manschette zupfte und sich der zudringlichen Madelon kaum erwehrte, die in die Kunft des Goldmachens eingeweiht sein wollte haben Sie eine Spur zur ersten Materic gefunden? Um in das Geheimniß des Lebens einzudringen?
- Noch war all unfer Forschen vergeblich; die cabbalistischen Formeln . . .
- Berlieren Sie Ihre Zeit nicht mit der Thorheit judischer Nabbiner; ich habe diese Formeln durchgerechnet und wieder gerechnet. In der Zahl steckt der Kern der Welt nicht, da hat Pythagoras sich geirrt. Diese ganze Zahlenmystif sollte vielleicht nur blenden, verwirren; in Zahlen drückten die Pythagoräer das Unsagbare aus, von dem sie selbst keine genaue Kunde hatten. Die Zahl, die mathematische Formel mußte ihre Unkenntnis verbergen. Uns aber wird die Erkenntnis der lebendigen Natur zum alleinigen Urgrund, zur Ursorm führen. Physik und Chemie sind unsere Waffen
  - Wir scheiden und lofen.
- Scheiden? rief Marion, die das lette Wort des Gespraches er- laufchte. Unfere Bekanntichaft hat ja foeben erft ihren Anfang genommen.
- Wie ware es, wenn die Herren Gelehrten uns einen Geift beschwo. ren wollten? mischte fich Graf Frang in die Unterhaltung.
- Ich mag keinen Geist sehen, schrie Lolo, ich halte mir die Augen zu.
- In einem alten deutschen Buche habe ich von einem Schwarzfünstler Faust gelesen, erzählte Lorsberg, der mit Silfe ber ihm dienenden Damonen

bie schönste Frau Griechenlands, Helena, aus der Unterwelt herausbeschwor. Ich weiß nicht, ob der Mensch die Geister rufen kann, ob diese sich ihm sichtsbar und greifbar darstellen können, aber die Frage, der Versuch reizt mich Den Widerschein der jenseitigen Welt zu gewahren, muß ein wunderbares, sußes und schauriges Gefühl sein.

— Ja, wer dahin gelangte! Wem sich das große Geheimniß, das die ewige Jugend und Unsterblichkeit in sich birgt, öffnete wie der Nelch einer Riesenblume! Wer die Natur aus der Gottheit fließen und wieder in sie zurücksließen sähe! rief begeistert Forster. In diese Tiefen sich zu stürzen, gibt es einen erhabeneren Genuß? Aber ich verzweisse, daß er den Sterblichen bestimmt sei. An der sichtbaren Natur, der Ninde der Dinge, machen wir unsere Erfahrungen, unsere Versuche; wie tief aber auch mein Freund Sömmering mit seinem Messer schneidet, die Seele, die Lebendkraft hat er nie getroffen.

— Sie find ein Anatom, fagte erschreckend Lolo; ich fange an, mich vor Ihnen zu fürchten.

— Ich seeine Leichen, entgegnete schüchtern ber Gelehrte. Es ist nichts Boses babei; bie Tobten offenbaren uns bie Ursachen und Berzweigungen vieler Krankheiten und gewähren uns so die Möglichkeit, die Lebendigen richtig zu behandeln und zu heilen.

— Die Fenster auf! Laßt den Leichenduft hinaus! rief Lolo; und Marion nahm ihre Gebietermiene an:

- Ich will hier in meinem Zimmer nichts von Leichen, nichts von Krantheiten hören! Dem Tobe entgeht Keiner, und wenn wir gestorben sind, ift Alles aus.
- Erlischt die Lebenstraft, wenn diefer Leib, diefe Gine Form, in die fie zeitweilig gebannt ift, zerfällt? Bermag die Seele nicht aus fich felbst herans sich neue Formen zu schaffen? fragte Forster.
- O! O, brummte der Graf, den das Gespräch mehr und mehr langs weilte und verstimmte, diese Gelehrten muffen ihren Bucherstaub überall mit herumschleppen!

- Bringen Sie fo tieffinnige Bedanken bon ben Subfec-Inseln heim?

wendete fich bagegen Lorsberg an Forfter.

— Nein. Der entzuckende Anblick diefer Inseln, der tropischen Natur überhaupt, erregt die Sinnlichkeit, die Phantasie des Menschen; sein Denken wiegt er ein. Mühlos pflückt er die Früchte von den Bäumen, er braucht weder zu faen, noch zu ernten; seine Nerven werden schwächer zur Arbeit, sein Hang zum Nichtsthun, zum Bergnügen um so größer.

- 3ch empfinde ein mahres Beimweh nach diesem Lande, meinte Lolo.

— Ach, Fraulein, auch ich ware nur bei ben Sublandern zu gebrauchen, wo Brodfrucht und Baumrinde alle Sorgen bes Lebens in sich fassen. - Tragen die Damen Rleiber aus Baumrinde?

Die Madden waren plöglich aufmerkfam geworden und Marion behauptete:

- Solcher Anzug wurde mir nicht gefallen.

— Eine indische Fürstin besitzt nichts als eine Federkrone, im glücklichsten Fall ein Paar Pantoffel, die ihr ein englischer Matrose geschenkt hat,
antwortete Forster.

- Richt einmal einen Unterrod?

Lolo ichlug vor Erstannen einmal über bas andere bie Bande gufammen.

- Bedenten Sie boch, bag im Paradiefe Eva auch feinen Unterrod trug!

Frang fand Belegenheit, feine Belehrsamkeit gu zeigen:

- 3m Grunde, mas find Rleider?

Die philosophische Madelon legte ben Finger an ihre Stirne.

- Schwerfällige Bedeckungen und Berhüllungen gegen bie Ralte. Unter sinem warmeren himmel muffen fie unausstehlich fein,

- Wie warm war es wol im Paradiese?

Auf diese Frage, die Marion's Weisheit stellte, fiel ben beiden beutschen Gelehrten die Antwort nicht leicht; sie schauten sich verlegen an, bis der Marquis die Schwierigkeit löste:

- So warm war es nicht, als es in ber Solle fein wird, wenn ihr

barin brennt.

- Benn wir in die Solle verstoßen werben. Wohin gehörst Du benn,

Ungeheuer? spotiete Madelon.

— In die Geisterwelt, die zwischen Himmel und Erbe liegt. Genug bes Geschwätzes, die Zeit verrinnt. In dieser heiligen Nacht regen sich die Heren und Zauberer . . Reinen Laut mehr, ich werbe euch einen Geist zeigen.

Dieser Borschlag bes Marquis tam Allen unerwartet, aber die Beise, in ber er ihn vorbrachte, bulbete feinen Biderspruch. Lolo flüchtete in ben äußersten Binkel bes Gemaches, setzte sich auf die Erbe und wiederholte mit unterbrücktem Weinen:

- 3ch will fein Gespenft sehen, ich will fort, nach Saufe!

In den Anderen überwog die Reugierde, die angstliche Spannung jedes Gefühl bes Schauers.

Bertrand winkte Forster zu sich. Beibe flüsterten eine Weile zusammen, eilten barauf burch die Tapetenthure und kehrten mit dem kleinen tragbaren Berd zurud, an dem Sommering und Forster ihre Experimente zu machen pflegten.

Auf einem Dreifuß ftand ein hellblinkender Ressel; die Rohlen darunter, die eben verglühen wollten, wurden mit einem Blasebalg, dessen Außenseiten mit hieroglophischen Zeichen bedeckt waren, wieder angefacht.

- Lorsterg, fagte ber Marquis mit hohler Stimme, blafen Sie bie Lichter aus!
  - Dein, nein! ichluchzte Lolo.

Schon aber war der Befehl des Marquis vollzogen. Dunkelheit herrschte in beiden Gemächern; nur die Kohlen unter dem Dreifuß leuchteten rothglühend, mit einem stärkeren Licht, nach der Behauptung des Grafen, die er heimlich Marion zuraunte, als er jemals hätte Kohlen leuchten gesehen; zuweilen übergoß das Blitzgefunkel des noch immer tobenden Gewitters den Raum mit einem fahlen, gelbbläulichen Schimmer. Noch floß der Regen nieder, noch brauste der Sturm in den Wipfeln der Bäume, um die Schornsteine und Dächer.

In der tiefen Stille machte das eintönige Hinabstürzen des Waffers durch eine Dachtraufe, dicht über einem der Fenster, einen unheimlichen Eindruck. Marion lehnte sich an Lorsberg's Schulter; ihre Hand hielt die Madelon's gefaßt, die neben ihr auf einem Sessel sas. Hinter ihr stand der junge Graf Waldhausen, in staunender Erwartung der sommenden Dinge; seine aristofratische Zurückhaltung, seine frühere Verachtung der Gelehrten hatte er ganz aufgegeben und verwendete keinen Blick von Forster und dem Marquis, die am Herde beschäftigt waren. Sömmering hatte in der Nähe der Geisterbanner Platz genommen; er saß mit über einander geschlagenen Beinen wie ein Türke auf einem Fußtissen. In ihrer Ecke weinte Lolo unter dem Taschentuch, das sie an ihre Augen gedrückt hielt.

Plötlich wurde in einiger Entfernung von dem Herbe auf der Erde eine weiße schimmernde Areislinie sichtbar. Forster entfernte sich von dem Marquis und stellte sich neben Sommering.

Ein eigenthümlicher Duft, als ob Weihranch verbrannt würde, verbreitete fich im Gemach, ein feiner, bunner, grauer Rauch ftieg auf und erfüllte bald, immer bichter werdend, den ganzen Naum. Mitten in diesem Ranch schien ber Ressel zu schweben; eine bläuliche Flamme erhob sich aus bemselben, sank zuruck, stieg wieder empor . . .

In diesem Augenblicke dröhnten mehrere ftarte Schläge von Unten her; die Gesellschaft gerieth in Aufregung; Thuren wurden geöffnet, auf der Treppe bes Hauses ward es lebendig.

- Das Gespenst! Das Gespenst! wimmerte Lolo.

Und ctwas nahte sich ben Zimmern; den schmalen Corridor, der vor ihnen lag, entlang schallten schwere Schritte; vor der Thüre machten sie Halt. Allen, die muthig den Geist hatten erwarten wollen, llopste das Herz, als jest eine irdische Hand an der Thüre rüttelte und eine rauhe Stimme rief:

- Ift der Marquis v. Thouars hier?

Lorsberg besaß die größte Beistesgegenwart; an ben glühenden Rohlen unter bem magischen Reffel zündete er eine ber Wachsterzen an und eilte, bem Klopfenden zu öffnen.

Borsichtig blieb er auf ber Schwelle stehen, um Jeden ben Gintritt zu wehren, während hinter ihm die Männer ben Borhang, der bis dahin die Wandnische verschlossen, an den Pfosten der ausgehobenen Thure zu befestigen und so die Stätte der Geisterbeschwörung den Augen Unberufener zu entzieshen suchten.

- Der Marquis v. Thouars ift hier gegenwärtig, fagte indeffen Lors.

beig. Ber will ihn iprechen?

— Deffnen Sie nur ohne Furcht, wurde draußen erwidert; ich bin ba, ber alte Jean Baptiste . . . ein Courier aus Paris . . .

Co fchnell tonnte Loreberg bie Thur nicht öffnen, ale ber Marquis

aus bem zweiten Zimmer hervorfturgte.

- Gin Courier aus Baris! riefen die Tangerinnen.

Mächtiger als alle Beschwörungsformeln alter und neuerer Zauberet wirkte auch auf fie bas Wort: Paris.

Zwei Männer traten ein; ber Regen tropfte von dem Hute und bem Mantel bes Ginen. Man fah ihm die Erschöpfung einer langen Fahrt an.

## - Trinf, trinf!

Der Marquis nöthigte ihm ein Glas Wein nach bem anberen auf; bet tonft so ruhige und gelassene Mann war wie ausgetauscht. Einen Boten aus ber anderen Welt hätte er nicht mit größerer Theilnahme betrachten können, als diesen einfachen schlichten Mann in bunkelgrüner Livrée mit grauem Mantel.

Aus dem Rebengemache hatte sich die übrige Gesellschaft wieder um die Refte der Tasel zusammengesunden. Seit die Laute "Paris" ihr Ohr berührt, weinte Lolo nicht mehr. Das Borangegangene, die merkwürdige Unterbrechung des Zauberspuks hatte Allen die ruhige Ueberlegung genommen; ihre Spannung war auf das Höchste gereizt, wie dies Abenteuer enden würde. Georg Forster und Lorsberg, die am meisten zur Mhstik neigten, glandten in der Verslechtung der Zufälle die Hand der Lorschung, den Einfluß unsichtbarer, geheimer Kräfte zu entdecken. Für sie war es darum ein Wahrzeichen, ihre Meinung bekräftigend, daß die Uhr Sins schlug, als der Courier das erste Wort sprach:

— Ich komme aus Paris; ich bin ohne Aufenthalt Tag und Nacht gefahren, geritten; dies fendet Ihnen, Herr Marquis, meine Gebieterin, Milady Virginie Fairfax; ich foll es Ihnen in jeder Stunde des Tages oder ber Nacht, wo ich Sie trafe, überbringen. Ich habe meinen Auftrag erfüllt.

Co sprechend hatte er aus einem Ledertäschen, bas er wohl verwahrt auf der Brust trug, ein Bäcken gezogen, das er dem Marquis übergab. Mit zitternder Hand empfing es der; eine tiese mächtige Bewegung kämpste in ihm; er stütte die Linke auf den Tisch, mit der Rechten drückte er das kleine Paket an die Brust. Besorgt schob ihm Loreberg einen Sessel zu; er dankte nur mit einem Wink seiner Augen.

Geschwätzig erzählte der alte Baptiste den aufhorchenden Mädchen, daß ihn der Courier kurz nach Mitternacht aus dem ersten Schlase geweckt habe; die Extrapost sei unterwegs, zwei Meilen vor Kassel, umgeworsen, der Courier aber habe sich auf eines der Pferde gesetzt und sei weiter geritten; umssonst habe er, der alte Baptiste, ihn gebeten, die Wiederkunft des Marquis in seiner Wohnung zu erwarten, der Courier habe den Herrn auf der Stelle sprechen wollen; nothgedrungen habe er sich so trotz des Gewitters mit ihm auf den Weg gemacht; er bäte Fräulein Marion und alle anwesenden Damen und Herren tausendmal wegen der Störung, die er verursacht, um Entschulzdigung, er sei ein treuer Diener seines Herrn.

Mus feiner Traumerei heraus fagte ber Marquis:

Den ganzen gestrigen Tag begleitete mich die Ahnung dieser Besgebenheit; ich hatte die gewisse Ueberzengung, mir musse eine Botschaft aus Paris werden, und ich war betroffen, daß Stunde um Stunde verlief, ohne daß sie eintras. Dabei vereinigten sich alle Umstände, mich fort und fort an meine Freunde in Frankreich und Amerika zu erinnern . . . und jetzt, jetzt halte ich diese langersehnte Botschaft in der Hand. Nicht wahr, da ist etwas wie die Stimme des Schicksals, etwas, das auch die stärkste Seele furchtsam machen kann!

In den Mienen der um ihn Stehenden las er eine schweigende Zustimmung. Haftig drückte er noch einmals das Paket an die Bruft, nahm entsschlossen ein Messer vom Tisch, zerschnitt die rothseidene Schnur, die es umwunden hielt, brach die Siegel und rif die Verhüllung ab.

Die Anderen waren bescheiden zurückgetreten, um ihn mit seinem Gescheinnisse allein zu lassen; nur die neugierige Lolo stellte sich auf die Zehen, in der Hoffnung, wenigstens einen Zipfel des Wunderbaren zu erhaschen.

- Ach, welch eine schone Dame! rief fie.

Marion wollte ihr die Hand auf den Mund legen, aber ber Marquis fagte mit strahlendem Gesicht:

- Lag fie nur!

Und dem Courier gab er einen blanken Louisb'or:

- Morgen erzählft Du mir mehr.

Dem alten Baptifte flopfte er auf die Schulter:

- Nach Hause, laffe dem Boten ein gutes Bett bereiten; schlaft gut, meine Kinder, nach Sause!

Und als die Beiden das Gemach verlassen, wendete er sich zu den Anderen:

— Sie muffen bei mir bleiben, ich kann in bieser Stunde nicht allein fein; des Glücks, der Hoffnung ist zu viel in mir. Mein Wesen erfährt eine Erweiterung, als sollte ich noch einmal jung werden . . .

- Ich bieibe nur, wenn Gie mir bas Bilb zeigen! fagte Mabelon ichnippijch.

- Bas willst Du, Grasaffe, baran feben? Marion, schönfte Marion,

wehr Wein!

Wie erdrückt von feiner Frende fette er fich nieder.

- Sie, Lorsberg, haben bas erfte Anrecht, Birginie wenigftens im Bilbnig tennen gu fernen.

Es war ein kleines Pastellbild ber Lady. Mit einem Gefühle von seltsamer Heftigkeit, die er sich nicht zu erklären vermochte, betrachtete Lorsberg
dies ansdrucksvolle, selbst in der weichlichen, glatten Pastellmalerei noch bebeutsame Gesicht. Regelmäßig schön war weder die Stirne, noch der Mund
Birginie's. Ueber ihren Zügen lag ein eigenthümlicher Hanch, wie ein sinsterer
Schatten, der zu dem fünstlich aufgebauten gepuderten Haar, zu dem Hosschutten schwarze, dunkt stimmen wollte. Unter einer niedrigen Stirne lenchteten schwarze, dunkte Augen, brennend und schmachtend zugleich; der Mund
wölbte sich, mit seinen breiten Lippen, nicht vollendet schön, und das Lächeln,
das ihm der Maler gegeben, vielleicht in der Absicht, ihn reizender zu machen,
hatte für Lorsberg etwas Unheimliches.

In einiger Entfernung angeschaut, übte das Bild einen großen Retz aus; Willensstärfe und angeborner Abel sprachen aus diesem Autlit; es erschien als der echte Ausbruck einer helbenmüthigen Seele. Dennoch glaubte Lorsberg bei längerer Betrachtung in Virginie's Zügen Unedles, Unheimliches zu finden, als wäre auch die dunkle Seite unserer Sterblichseit ihr nicht fremd geblieben. Die Vermischung des Entgegengesetzten in demselben Gesicht brachte die Wirkung hervor. Der Hauptmann äußerte diese Gedanken nicht, und den Anderen siel, als das Bild die Runde machte, nichts als die Schönheit der Dame auf. Widerwillig mußten die Tänzerinnen in dies Lob einstimmen.

- Wer ist denn dies Meerwunder? fragte spikfindig und schmollend die schöne Marion. Unser Cato kounte sich ja von diesem bezaubernden Bildenis nicht losreißen und hat noch Liebesfeuer in den Angen.
- So leuchtet Nachts in der Sudfee die Fluth, wenn sie ein Schiff burchschneibet, entgegnete Forster.
- Wer ist diese englische Laby, die so französisch aussieht und in Paris lebt? wiederholte Marion.
  - Mh, Marion ift eifersüchtig!

Franz, der ben Lodungen bes Bacchus nur zu willig folgte, wiegte fich, das Champagnerglas in der Hand, bedenklich in der Sofa-Ecke, die er sich flüglich ausgewählt, hin und her.

— Ja, diese Ladh ist ein Meerwunder und eine Hexe! Wahrlich, Kinber, eine Hexe von einem Flusse — Marquis, wie heißt der Fluß? Er hat keinen hessischen Namen . . . Und diese Hexe wor nor sünfundzwanzig Jahren die Geliebte des Marquis — ja, da hilft nun nichts, die Geliebte des Marquis! Der alte Fuchs!

- Bor fünfundzwanzig Jahren! Marion rumpfte die Nafe.

- Da war ich noch nicht geboren! Wie kann man bon einer fo alten Liebe reben!
- Du verstehft mich nicht! unterbrach fie Franz und ftand auf. Meine Damen, meine Herren, ich muß Ihnen diese Geschichte erzählen, ich muß! Es war im Jahre 1755 . . .
- Schweige doch ftill mit Deinen vorsündfluthlichen Geschichten! unterbrach ihn Marion und spritte ihm den Schaum von ihrem Glafe in das Gesicht.

Der junge Graf hatte aber schon vor tiefer Mahnung das Stehen be-

schwerlich gefunden und feinen Blat wieder gefucht.

— Ia, sie spielt 1755 in Amerika und ihr versteht sie nicht! bemerkte ber Marquis, ber inzwischen ein kurzes, ben Bilbe beigefügtes Schreis ben burchflogen. Trinkt nur, trinkt, es ist heute in ber That ein Absschiedssest!

"Alle Götter follen leben Und Enthere allaumal!"

fang Lolo.

- Bacchanal! Bacchanal! erwiderten bie Anderen gleichsam als Echo barauf.

Die deutschen Gelehrten schüttelten den Kopf; sie wußten nicht, wie ihnen geschah. Aber bei ihrer Jugend, bei der ansteckenden Kraft der Freude, die sie umrauschte, wollten oder konnten sie keine ernstliche Sinwendung machen.

- Mir ift als lage ich unter ben Palmen von Dtahaiti, fagte Georg Forfter. Sollte bie Mhftit bes Dafeins am Ende boch in einer Flasche Cham-

pagner stecken?

— Einer der weisesten Männer aller Zeiten, belehrte ihn der Marquis, war Rabelais; auch er entdecte das Weltgeheimniß im Abgrund der heiligen Flasche.

- Die Schwäne fingen, wenn fie fterben, und die Champagnerflasche, wenn fie entforft wird, murmelte tieffinnig ber Anatom und hielt fein Glas

Lolo hin, welche das Umt des Ginichankens übte.

— Otahaiti und Amerika! sagte Franz mit schwerer Zunge. Sie reben von ausländischen Dingen und wollen sich lustig über uns machen, die wir noch nicht so weit in der Welt umbergekommen sind wie sie. Aber in Hessen wohnen auch Männer. Setze Dich zu mir, Lorsberg, Freund meiner Seele, Bruder meines Herzens! Lasse Dir von dem Marquis nichts vorschwatzen; ich werde Dir Empschlungen nach Amerika mitgeben, ich, damit Du nicht unter die Wilden geräthst, denn gefangen wirst Du doch . . .

- Briefe noch Amerifa?

Trot des wilden Gelages bewahrte der Marquis fein feines Ohr, bem auch nicht die leiseste Bewegung entging

- Gie, Graf Waldhaufen?
- Graf Waldhausen! lachte Franz in toller Lustigkeit. Er wird höstlich, weil er zu viel getrunken hat, ter gute Marquis! Dho, sieh mich nicht so an, als ob es in meinem Kopfe nicht ganz richtig wäre! Wir Waldhausen haben Verwandte drüben in der neuen Welt hui, es ist ein gefährliches Geheimniß, sagt mein Herr Later. Aber nicht wahr, hier gibt es keinen Vater? Warum lachst Du, Madelon? Du bist nicht mein Bater, und es wäre mir keine Ehre, wenn Du meine Mutter wärest!
- 3ch möchte keine Kinder haben, entgegnete Madelon; Männer wie Du ichreden die Mädden vom Heiraten ab.

Der Marquis war ein hartnäctiger Jäger, ber von ber einmal entbeckten Spur nicht abwich.

— Sie lassen sich Märchen aufbinden, theurer Freund, sagte er, oder wollen Ihren Scherz mit uns treiben. Wer von Ihren Verwandten lebte in Amerika?

Soviel Ueberlegung bejaß jedoch Franz noch, um nicht blindlings in die Falle zu fturzen.

- Du bist mir zu schlau, Marquis, erwiderte er mit trunkenem Lächeln, Dir werde ich nichts sagen. Wo bist Du, Lorsberg? An mein Herz, Otto! Diese Wälschen verstehen uns nicht. Ihr aber, Männer Thuiskon's und er reichte sein Glas Forster und Sommering hin ihr kennt die Regungen in der Brust deutscher Jünglinge. Stoßt an, es sebe Arminius, der Befreier Deutschlands! Barus war ein römischer Marquis, und er hatte in seinem Gesolge Tänzerinnen wie die da! Otto, Du gleichst dem Armin! Schlage Deine Harfe, Barde Sömmering, singe das Lob meines Bruders!
- Wenn Du doch lieber von Deiner schwester reden wolltest! warf Madelon ein. Du bist langweitig mit Deinem Thuiston.

Die Erwähnung seiner Schwester ernüchterte Frang; so heftig stieß er fein Glas auf die Tischplatte, daß es zerbrach.

- Wie kommt der Name meiner Schwester in Deinen Mund? rief er heftig.

— Sie ist auch keine Heilige! warf trotig Madelon den Kopf in die Höhe.

Nun kann Niemand sagen, was aus dem Teste der schönen Marion geworden wäre, wenn sie nicht mit rascher Geistesgegenwart Lorsberg am Arm ergriffen und einen wilden Tanz mit ihm begonnen hätte; Lolo, sich bes zornigen Franz bemächtigend, folgte ihrem Beispiele. Da konnte es auch Ma-

belon nicht auf ihrem Sitze aushalten, ben widerstrebenden Forfter rif fie mit sich fort.

Der Marquis schlug mit bem hammer den Tact und Sommering fagte einmal über bas andere:

- Berfehrte Belt! und trommelte bagu mit ben Tugen.

Dreimal raften fie burch bas Gemach, dann fant Marion schmachtend an bie Bruft Lorsberg's und ließ fich von ihm zu einem Seffel führen.

- 3ch liebe Dich, flufterte fie ihm gu, ich liele Dich unbandig!

Wie um sie zu beruhigen, legte er ihr feine Sand auf die Stirne und fagte halblaut:

- Bergiß mich, ich ziehe nach Amerifa!

- Befiehl nur, ich folge Dir! flufterte fie wieder.

Franzens Rahe verhinderte die Fortsetzung des Gesprachs und ber Marquis erhob seine Stimme:

— Es ist Zeit, schöne Marion, das Test zu schließen. Lorsberg hat morgen Dienst auf der Wache und wir Anderen im Palast Serenissimi. Laßt uns noch einmal trinken! Stoßt an und schüttelt die Hände. Heute zusammen, morgen auseinandergeweht, das ist so Meuschenlos!

Es lebe Bacdius, es lebe Chthere!

Die beiden Professoren vom Carolinum entfernten sich zuerst durch bie Tapetenthur.

— Den Schrank, sagte lächelnd Georg Forster, ber auf ben Subsee-Inseln mit Naturkindern umzugehen gelernt hatte, ben Schrank, Fraulein Marion, brauche ich wol nicht wieder vorzuschieben?

Für biefe Frage beftrafte ihn Lolo mit einem Schlage ihres Fachers.

Sommering machte Allen eine feierlichesteife Berneigung, mahrend in feinen Augen ein verratherischer Glang schimmerte und feufzte:

- Wir waren in der Glorie des Lichts und werden in die Finfterniß gurudgestogen!

— Post tenebras lux! erwiderte der Marquis mit der Burde eines Meisters vom Stuhl. Schneiden und Scheiden löst die Rinde, die Schale ist Blei, der Kern ift Gold.

In fturmischer Aufwallung und Gelbstvergeffenheit warf sich Marion an Lorsberg's Bruft und bebectte sein Gesicht, ehe er es hindern konnte, mit leibenschaftlichen Kuffen.

Franz verzog den Mund zu einem Lächeln, das feine Gleichgiltigkeit über diese Treulosigkeit seiner Geliebten ausdrücken follte, aber mehr von seinem verhaltenen Ingrimm zeigte; er schien nicht Willens, mit dem Marquis und bem Hauptmann das Gemach zu verlassen.

Die Mädchen indeß faßten sich bei ben Händen und brängten ihn mit ben Anderen hinaus. Unter lautem Gelächter schoben fie ben Riegel vor bie Thure. Auf der Schwelle des Hauses nahm Lorsberg Abschied von Franz und Bertrand.

Der "Freund seiner Seele" war verstimmt und entfernte sich schnell über bie Strafie.

- Auf Wiedersehen! fagte ber Marquis.

- 3d habe die Bermuthung, erwiderte Loroberg, daß Gie mir bics

"auf Wiederschen" jum lettenmal fagen; Gie reifen nach Paris . . .

— Richtig gerathen. Lord Fairfax ift vor drei Wochen gestorben; seine Witwe wird auf der großen frangösischen Flotte, die in der Mitte des Mai nach Amerika segelt, nach ihrem Baterlande zurücktehren. Hauptmann, gehen wir zusammen?

- Rein, Sie links, ich rechts. Wir werden uns nur noch in einet

Schlacht begegnen.

- Auch bas ift ein Bieberfeben.

Bahrend der Marquis dem Grafen nacheilte, trat Lorsberg in fein Saus. Im Often fing es an ju bammern.

Gine Geftalt in einem schwarzen Mantel schlüpfte ihm nach. Als er die Thur seines Zimmers aufschloß, fiel sie ihm um den Hale.

- Töbte mich, Graufamer, fchluchte fie, tobte mich hier!

Es war Marion, bie Liebesbethörte.

## Siebentes Capitel

Ben grauen Steinen aufgebant liegt bas Friedrichsthor am Ende bes breiten vieredigen Plates; hinter ihm führen mehrere Stufen zur Karlsaue hinab. Rechts von ihm, an dem Ufer der Fulda, erhob sich der Palast des Landgrafen; durch kleine Brücken, die über einen Arm des Flusses führten, stand bas Schloß in unmittelbarer Berbindung mit diesem Garten. Der Platz vor dem im griechischen Styl aufgeführten Thore war auf drei Seiten mit Bäumen umgeben, auf der vierten standen stattliche Gebäude.

Im Thore felbst befand sich eine Wache bes Garberegiments; auf einem Felbstuhl zwischen ben Säulen saß ber wachthaltende Officier Otto v. Lorsberg.

Nach dem Gewitter ber vergangenen Nacht glänzten Himmel und Erde in herrlichster Schöne. Der Mai hatte die Knospen aufgefüßt; einen Strom von Duft führte der Morgenwind vom Garten her mit sich. Mit dem lichten Blau des Himmels wetteiferte bas Blau der Fulda, die zwischen Bäumen und Gebüschen hervorblitzte. Ein Lächeln verklärte, wenigstens auf diesem Erdensleck, das Antlitz der Natur. Aber dies Lächeln drang nicht in Otto's Seele.

Warum hemmen dem Menschen, der boch durchaus in der Rurze seines Daseins und ber unaufhaltsamen Flucht der Zeit an den Augenblick gebun-

ben ift, die Nachgedanken über Bergangenes, die Sorgen um Zukunftiges dem Genuß dieses Augenblickes? Otto ward die Nacht nicht los, die doch vorüber war; wohin er auch seine Aufmerksamkeit richtete, überall gewahrte er ihren Schatten. Ginen lustigen Abend hätten es seine Cameraden genannt, warum war es ihm mehr? Fehlte ihm jede Leichtigkeit der Jugend, jede Freude des Gemüths, war er ein Stiefkind der Natur? Oder lag er nur erdrückt in dem Vann unwürdiger Verhältniffe, die seinen Fähigkeiten keinen Spielraum gewährten und ihm Luft und Licht raubten?

Dies Abentener mit der lieblichen Marion, für Andere ein Glück, erfüllte ihn mit Beforgniffen und Rummer.

Er bedauerte die Arme, die von einer ungestümen Leidenschaft zu ihm ergriffen war, und fragte sich mit dem schwerfälligen Ernst eines Moralisten, was denn ihr Schicksal sein würde, wenn die Trommel ihn von ihr riefe. Die Antwort: sie wird nach einem Tage der Trauer in die Arme ihres ersten Geliebten zurückschren, bedünkte ihn wie eine Entweihung. Hätte er nicht besser daran gethan, sie hart von sich zu stoßen?

Aber sie bat so rührend und war so schön! Der Rausch des Festes verwirrte ihm noch Sinne und Gefühl; wie follte er dem Freunde, wie der hehren Geliebten wieder unter die Augen treten? Wenn sie heute die blaue Schleise trüge, seinen Rath, seinen Schutz forderte, was konnte er ihr sagen, er, der selbst zum Stlaven seiner Sinne geworden? Und sie sehen, mit ihr zusammentressen unste er am Abend; vor einer Stunde war der Marquis de Luchet bei ihm auf der Wache gewesen: Serenissimus wünsche, daß er am Feste theilnähme und bei einer Quadrille für den plötzlich erkrankten Kommerheirn v. Wangenheim einträte; er sei ja ein gewandter Tänzer und die übrigen Herrschaften seinen bereit, noch eine Probe mit ihm zu machen; nach der Parade solle er abgelöst werden.

Unter den Damen, die mit ihm in der Quadrille beschäftigt waren, befand sich, wenn Luchet die Wahrheit gesagt, die Gräfin Charlotte nicht; ber peintichsten Berlegenheit sühlte sich Otto so enthoben. Daß diese letzten Tage seines Aufenthalts in der Heimat ihm so bitter vergällt werden mußten! Seine Schnsucht war schon auf dem Meere, seine Füße steckten noch im heisischen Sande. Unsichtbare Hände schwen ihn festzuhalten. Ohne seine unglückliche Leidenschaft zu Charlotten hätte er sich muthvoll, mit freiem Hersen in den Krieg gestürzt.

Die nene Welt, der Rampf, mochte er nun mit einem Siege oder einer Richerlage enden, boten seiner Jugend und seinem unternehmenden Geiste andere Ziele als das Schlaraffenleben am Hofe, der öde und leere Basmaschendienst.

In gleicher Gefinnung mit ihm hatten die meiften heffischen Officiere bei der Nachricht, daß fie ihr Ariegsherr nach Amerika schicke, gejubelt; fie Alle waren es mibe, Friedenssolbaten zu fein.

Bu Lorsberg's Unglud mußte er lieben; und als sei bas Schickfal noch nicht zufrieden, diese Liebe burch allerlei Widerwärtigkeiten, die Berschiedenheit des Nanges, die Nebenbuhlerschaft des Fürsten zu trüben, sendete es ihm noch die schöne Marion entgegen, ihn vollends zu berücken.

Nichts zu bereuen, mahnt der Philosoph die Sterblichen. Lorsberg aber gehörte zu benen, die aus Mangel an Thaten über jeden Kiesel am Wege, über jeden Borfall tieffinnige, selbstquälerische Betrachtungen anstellen; eine beutsche sinnige Natur mit einem strengen sittlichen Grundzug, die mit Ersschrecken, je weiter sie im Leben vorschreitet, den unlösbaren Gegensatz zwischen der Wirklichkeit und ihren Idealen erkennt.

Er saß auf seinem Stuhl und stieß oft mit bem Stock auf ben Boden, unwillig mit sich, unwillig mit der Welt. Gestern unter Bacchantinnen, heute unter Hofschranzen; war das seine Bestimmung, dies der ihm beschiedene Kreis des großen Alls?

lleber bem Plat baher kam in gemeffenem Paradefdritt ber Unteroffiscier Emmerich, machte bie ordonnanzmäßige Reverenz und stand schweigend, die Hand am Hute, vor bem Hauptmann.

- Bas macht ter Deserteur im Lagareth? fragte Lorsberg auf-
- Service, herr hauptmann. Der lange herfules ift wohl und munter und spielt jett eben druben im Opernhause.
  - Bas will er bamit fagen?
- Ansdrückliche Ordre Er. Durchlaucht, heute in der Frühe an den Arzt vom Abjutanten Serenissimi übergeben: wenn der Necrut aufstehen und gehen könne, solle er nach dem Opernhause gebracht werden, wo ihm der Balletmeister sagen würde, was er zu thun hätte; was nach Besehl geschehen. Ein paar Striemen auf dem Nücken abgerechnet, ist er so gesund wie ein Fisch im Wasser.
  - Es ift gut. Conft noch etwas?
- Die beiden Recruten haben, nach dem Befehl des herrn hauptmann, drei Stunden im Rafernenhofe exercirt.
  - Wie gehts?
- Biffen Beide mit bem Gewehr gut umzugehen; find fonft widers fpanftige Rerfe.
  - Richt zu viel ichlagen, Emmerich!
  - Service, Berr Hauptmann.
  - Rann abtreten.

Der Unterofficier falutirte und wollte geben.

- Bleibe Er, Unterofficier Emmerich! rief ihn ber Hauptmann gurud. Was halt Er von diefer Geschichte? Werden wir mit unserem Herfules Ehre vor Er. Durchlaucht einlegen?
  - Es ift ein hübscher langer Mensch und die Comodianten werden ihn

icon herausstaffiren; er soll so etwas wie einen Schmiedefnecht in der Höllenschmiede tragiren. Mit Respect, Herr Hauptmann, wenn ich meine Meinung äußern darf, der Kerl hat mehr Glück als Berstand.

- Beneidet Er ihm bas große Blud, ben Sannswurft gu fpielen?
- Es mag wenig Shre dabei zu gewinnen sein und schieft sich wol nicht für einen ehrlichen Christenmenschen, aber es wurmt Ginem boch, baß ber Bursche statt ber Strafe, die er verdient, vor Sr. Durchlaucht erscheinen barf, mahrend bessere Leute Wache stehen mufsen.
- Red' Er mit mehr Achtung von bem Dienst, Unterofficier Emmerich!
  - Bu Befehl, Berr Sauptmann'.

Emmerich hatte fich am liebsten selbst auf ben losen Mund geschlagen, ber so bespectirlich von bem ehrbaren Soldatenstande gesprochen.

- Die verwetterten Comodianten! brummte er im Fortgehen. Man verfündigt fich, sobald man von dem Gefindel redet.

Der Hauptmann aber seufzte; sind wir nicht alle Puppen, die nach ber Pfeife Serenissimi tanzen und heute einen blauen, morgen einen grünen Rock anziehen mussen? Sein Wille macht uns zu Chklopen in einem Festspiel und schickt uns fort, eine Schanze zu erstürmen . . .

Mitten in diesen Betrachtungen wurde er burch einen Sauptmann ber Garde-Grenabiere abgelöft.

Sein Weg von dem Friedrichsthor nach seiner Wohnung führte ihn an bem Hause einer Baronin v. Osseld vorüber, mit deren Tochter er, wie ihm Luchet gesagt, zur Quadrille antreten sollte. Der Höslichkeit folgend, nicht dem Triebe bes Herzens, trat er ein.

Beder die Mutter, noch die Tochter zogen ihn an. Der Ruf der Schönhat, in dem einst die Baronin gestanden, war auf die Tochter übergegangen,
allein für Lorsberg war es eine kalte, stolze, seelenlose Schönheit. Was
andere Männer am Hofe mit auffallender Bewunderung zu bemerken schienen
— die außerordentliche Aehulichseit des jungen Mädchens mit dem Landzgrasen — hatte für ihn keinen Reiz. Schon von anderen Augen bezwungen,
konnte seine Seele von der Schönheit des Mädchens nicht gerührt, sein edler
Sinn noch weniger von der Aussicht auf eine glänzende Heirat bestimmt
werden. Denn von der Baronin wurde kaum ein Geheimnis daraus gemacht,
daß ihre Tochter von der Gnade des Landgrasen eine beneidenswerthe Zustunst — wenn Reichthümer und stattliche Titel beneidenswerth sind — zu
erwarten habe.

Die kluge Frau hatte sich die Huld des Hern zu erhalten gewußt; nicht durch die besten Mittel, behaupteten ihre Feinde, sondern durch kleine Gefälligkeiten in gewissen Liebesgeschichten . . . nur war korsberg nicht der Mann, solchen Gerüchten Gehör zu schenken; für ihn waren es Worte ohne Sinn.

Lächelnd hießen ihn die Damen willsommen. In einer Beise, die keinen Zweisel gestattete, drückte die Tochter ihre Genugthung aus, ihn zum Tänzer zu haben; sie versprach sich die beste Unterhaltung von dem "poetischen" Herrn Hauptmann und den heitersten Abend. Aber an ihrem Putz war noch dies und jenes zu ordnen; sie ließ Lorsberg mit der Mutter allein. Die Alltagsvorsommnisse wurden besprochen in leichtem scherzenden Ton. Die Baronin v. Osseld war eine gewandte, lebens- und weltersahrene Dame; ein und ein anderesmal im Verlaufe des Gesprächs warf sie dem Hauptmann einen listigen vieldeutigen Blick zu, der ihn stutzig machte und länger sesthielt, als es sein Wille gewesen zu bleiben.

An ihren Fingern gahlte bie Baronin:

- Gerade heute über zehn Tage sollen die Recruten aus Kaffel marfchiren; seien Sie aufrichtig, herr v. Lorsberg, ist Ihnen das herz nicht schwer?
- Richt so schwer, als Sie vermuthen, meine gnädige Baronin, aus einem Freundschaftsgefühl für mich vermuthen, das ich nicht hoch genug schätzen kann. Ohne Schmerz verläßt Niemand die Heimat, Freunde, Bekannte; ohne Schmerz lösen sich nicht langgewohnte Berhältnisse. Wieder aber, auf der anderen Scite, winken mir Ruhm, Auszeichnungen . . .
- Ja, ja, unterbrach ihn die Baronin mit mütterlich gutmuthigem Ton, ber junge Herr hat immer einen wunderlichen Ropf gehabt. Was fagten Sie nun, wenn sich die Auszeichnung, die Sie drüben in Amerika suchen wollen, hier im Baterlande finden ließe?
- In fünfzehn Sahren wurde ich auch hier bis jum Oberft hinauf. gerückt fein gestehen Sie selbst, bas ift eine lange Zeit.
  - Für einen Beiratsluftigen, gemiß!

In Otto's Gesicht malte sich eine peinliche Berlegenheit; er war in ber Kunft ber Berftellung nicht genbt. Sollte er auffahren und durch seine Heftigkeit sein Geheinmiß verrathen?

Begütigend faßte bie Baronin feine Sand:

- Seien Sie mir nicht bose, ich meine es gut mit Ihnen. Daß Ihnen die Gräfin Waldhausen den Sinn verrückt, wollen Sie es leugnen? Es ist kein Staatsverbrechen, und die Klust, die zwischen Ihnen und der Geliebten liegt, kann die Gnade Serenissimi leicht überbrücken.
  - Die Gnade . . stammelte Lorsberg.
- Eine goldene Brücke schlagen, fuhr die Baronin fort und ihre Augen funkelten lüftern. Ein kluger Mann wird nicht nach Amerika gehen und einer ungewissen Hoffnung mit Lebensgesahr nachjagen, wo er seinen Zweck leicht und mühelos zu erlangen vermag. Sie begleiten Ihre Truppen bis an die englische Küste, dort zust ein Befehl des Landgrafen Sie zuruck, Ihrer Dienste

wegen erhalten Sie ein Oberftpatent; eine englische Penfion wird auch nicht ausbleiben . . .

- Wegen meiner Dienfte ja, was habe ich benn gethan?
- Und bei Ihrer Rückfehr heiraten Sie die Gräfin Waldhaufen, ichloß bie Dame ihre Auseinandersetzung.

Was lag hinter diesen zweidentigen Worten? Das Gine war so niedrig und häßlich, daß im bloßen Gedenken daran die Schamröthe auf Otto's Stirne stieg; das konnte eine Frau nicht meinen, nicht mit dieser kaltblütigen Rube von der schmählichsten Unehre reden.

Einen anderen Sinn mußten biese Worte haben, einen harmloferen, ben er in seiner argwöhnischen und verbitterten Stimmung nicht entbeckt; möglich sogar, daß die Baronin nur ein neckisches Spiel mit ihm trieb. Nicht ohne Beklommenheit sagte er darum:

— Träume, meine gnädige Frau, die Ihre Phantasie mir wohle wollend erzeugt, indeffen immer nur Träume! Ein Lorsberg hat im Frieden tein Glück, er muß sich seine Chren auf dem Schlachtfelde suchen.

Die Baronin schien enttäuscht und empfindlich; sie sah ihm ftarr in die Angen mit der stummen Frage: Willst Du mich nicht verstehen oder bist Du ein Dummkopf?

Gine Weile antwortete sie nicht; allmälig aber gewann sie ihre Fassung wieder.

- Sie kennen den Hof noch nicht, mein lieber Herr v. Lorsberg, begann sie. Sie leben zu sehr in Ihren Büchern. Dort drüben und sie zeigte nach dem Thurm des Schlosses hinüber geschieht Manches, was einem Traume gleicht. Denken Sie, es wird Blindekuh gespielt und lassen Sie sich von mir führen, es wird unser Schaden nicht sein. Der Landgraf ist zuweilen sehr gnädig zu mir und würdigt mich seines Bertrauens. Gestern nach der Gescllschaft kam er so noch in mein Haus; auch über Sie ging die Rede. Er hält Sie für einen vortrefslichen und gebildeten Officier; erst jetzt hat er Ihre Berdienste kennen gelernt und möchte Sie in seiner Nähe halten. Um Ihnen nichts zu verschweigen: auch Ihre Neigung zu der Gräfin ist seiznem Blicke nicht entgangen . . .
- Es ist fehr begreiflich! fagte Lorsberg mit leife knirschenden Zähnen.
- Sehr erklärlich, die Gräfin ift einmal das Schoffind des Hofes . . .
  - Und da hatten Sereniffimus und Sie, Onadigste, ben Plan -
- Den ich Ihnen vorhin entwarf und ten Sie für einen schönen Traum hielten. Es wird nur von Ihnen abhängen, ihn zur Wirklichkeit zu machen.
  - Mur von mir? Richt von der Gräfin?

- Wenn wir erft Ihre Einwilligung haben, mein lieber Herr v. Lore. berg, lachte die Baroneffe ein so übermüthiges, freches und faunisches Gelächter, daß er in innerem Widerwillen sein Gesicht von ihr abwenden mußte — bann . . . Nicht mahr, Sie haben meinen Bint verstanden?
  - Er war beutlich genug!
- Um heutigen Abend, in der Festlaune, lassen Serenissimus wol ein Wort zu Ihnen fallen, Berr Hauptmann . . .

Loreberg war aufgestanben.

- Sie sind vorbereitet. Mein lieber junger Freund, in der Welt muß man nicht rechts und nicht links sehen, immer geradeaus! Trauen Sie mir, Ihrer alten Freundin, und nun im voraus meinen Glückwunsch dem Herrn Oberst v. Lorsberg.
  - Noch zu früh, Frau Baronin, noch zu früh!

Mehr konnte er nicht hervorbringen; Born und Berachtung drohten ihn zu ersticken. Wäre diese Frau doch ein Mann gewesen, seinen Sandschuh hatte er ihr in bas Gesicht geschlenbert.

Gewiß ging ber Antrag, den sie ihm gemacht, von dem Landgrafen aus, der, um sich selbst nicht einer Weigerung auszusetzen, die Unterhändlerin voraussendete.

Wie aber verhielt fich Charlotte zu biesem Plan? Bußte fie barum, hatte fie ihn vorgeschlagen? Glaubte fie als Gattin strafloser suntönnen, benn als Mädchen? Ober war ihre Unehre schon so offenbar, bas sie einen Deckmantel braudte?

Nichts achtend, nur beherrscht von seiner Leidenschaft, den qualenden Zweiseln, eilte Lorsberg nach dem Hause der Geliebten; er ward nicht vorgelassen; die Gräfin sei leidend, ihr Bruder bei ihr . . .

Außer ihr gab ce in ber ganzen Stadt nur noch einen Menschen, der ein Berständniß für ihn hatte: den Marquis. Nicht die Freundschaft und ein innerer Drang, die Berzweiflung trieb ihn jett zu dem seltsamen Manne. Er fand ihn in seinem Gasthause hinter verschlossenen Thüren mit dem Packen seiner Koffer beschäftigt.

— Wären Sie nicht gekommen, Herr v. Lorsberg, sagte er, ohne sich in seiner Geschäftigkeit stören zu lassen, hätte ich Sie in einer Stunde aufgesucht. Um so besser; Sie essen bei mir. Jean, noch ein Convert bestellen — und nun deuten Sie es mir nicht übel, wenn ich meine ganze Ausmerksamkeit meinem Roffer zuwende; nachher stehe ich Ihnen zu Diensten. Da hängt eine leidlich gute Karte Amerikas an der Band; studiren Sie indessen Ihr zukünstiges Schlachtterrain; Sie sind aufgeregt, das wird Sie bernhigen.

Wenn man den Rath und die Silfe eines Anderen in Anspruch nimmt, muß man sich seinen Launen fügen, und bas Studium ber amerikanischen

Rarte hatte für Otto bas Gute, feine wilben Gebanken unwillfürlich in bie Beite, die Ferne zu lenken.

Auf das Wort des alten Dieners: "Es ift angerichtet, herr Marquis." nahm Bertrand den Arm seines Gaftes und führte ihn zum Tifch.

Das Mal war furz und einsplbig; ber Marquis wich beharrlich jeter ernfthafteren Bendung bes Gesprächs aus. Erft als Ican ben Tisch abgeräumt und nur die Gläser und die Burgunderflaschen barauf stehen geblieben waren, sagte er:

— Jett bin ich ber Ihrige; nie foll man mit nüchternem Magen einen entscheibenben Entschluß fassen. Der Hunger ist ber schlimmfte Berather; er verzerrt Alles ins Ungehenerliche. Erzählen Sie.

So kurz es ihm möglich war, berichtete Otto das Gespräch, das er mit der Baronin geführt, schilderte die Unruhe und den Zorn seines Herzens, tie peinliche Stellung, in die er gerathen; er war zu edel, des Verdachts gegen einen Fremden zu erwähnen, der in ihm wider Charlotte aufgestiegen.

— Und Sie halten die junge Gräfin bei dem Allen für unbetheiligt! unterbrach ihn der Marquis. Natürlich, Sie sind noch immer verliedt. Was zwischen dem Landgrafen und der Gräsin vorgefallen, ahne ich nicht einmal, aber mit der heimlichen Heirat zwischen ihr und Serenissimus, von der draußen auf seinem Schlosse der alte Graf tränmte, scheint es vorbei zu sein, wenn es jemals mehr war als eitel Wind. Unsere Freundin ist klug; sie wird sich nach beiden Seiten sichern wollen. Serenissimus machten mir gestern kein Hehl aus seiner Leidenschaft für die Schöne, sprachen auch nachher eine lange Weile sehr gnädig und sehr ernsthaft mit ihr und traten mit verdrießlich zusammengezogenen Augenbrauen zurück. Sie achteten nicht darauf . . .

- Rein, ich mar zerftreut; Ihre Beschichte . . .

— Sie bachten an Washington . . . Da mag sich Serenissimus einen Korb geholt haben — einen Korb, in dem aber doch die Blume der Hoffnung steckte. Ich gebe der Gräfin Recht; allzulange wird der Landgraf nicht
mehr leben, während sie zu leben beginnt. Sein Sohn und Nachfolger dürste
der letzten Geliebten des verhaßten Baters kein freundliches Gesicht zeigen;
da ist es kein schlechter Handel, sich die Gunst Serenissimi im vorans mit
einem Gemal bezahlen zu lassen.

- Berr Marquie, Sie reben . . .

- Bie ein Stlave. Jämmerliches Land, in bem Mduner in biefen Sumpf fich vertiefen! Früher wollte man fie fortschicken, jest wird man Sie festhalten.
  - 3ch werde nichts Unmurbiges bulben.

- 3ft es feine Comach, bie man Ihnen anfinnt?

- 3ch werbe warten, bis mein Landesherr felbft mir, feinem Officier,

folde Unehre ale Preis feiner Gnabe zeigt, um auf immer aus feinem Dienft au fcheiben.

- Gutmuthiger Schwarmer! So wurde bie Unterredung nicht enben, die Feftung wurde ben teden Redner und Rebellen aufnehmen.

- Dann wurde ich um ber Gerechtigleit willen leiben.

- Beffer ftunde es Ihnen an, zu handeln. Und die einzige Sandlung, bie Ihnen noch freigelaffen, ift bie Flucht. Im Schloffe, in ber Stadt find Sie in ber Bewalt bes Stärferen; unternehmen Sie nichte Tollfühnes. Gie haben mir vorgeworfen, bag ich eine Maste truge. Mußte Brutus nicht ben Marren fpiclen, um bie Tarquinier gu fturgen?

Und in weiterer Rede führte ber Marquis aus, bag Boreberg auf jeben Boridlag bee Landgrafen mit fcheinbarer Unterwürfigkeit antworten folle, ohne ein bestimmtes Ja ober Rein auszusprechen. In feinem Ralle hiefe Beit

gewinnen, Alles gewinnen.

Aber diefe liftige Sandlungeweise des verschlagenen Frangosen erforderte einen Meifter in der Berftellung; fie mar nicht fur ben offenen, aufbraufen. ben Dito gemacht, ber, wie er fich einredete, weder hencheln tonnte noch wollte. Bar boch auch ber lette Schluß aller Dahnungen bes Marquis: bie Mucht mit ihm, eine feige Fahnenflucht von ber Seite ber Seinen binüber gu ben Reinden.

Dag Bertrand bieje Sache gerabe, gegen die Otto's tiefftes Wefühl fich ftraubte, ftete fo obenhin berührte, feinen Ginmentungen nicht Stand hielt und trot aller Ernfthaftigfeit biefe "heffifche Rriegeehre" ju belächeln ichien, trennte die Manner. Dito hatte einen hohen Begriff von feinem Stande, von den Pflichten, die er ihm auferlegte; fo lange es irgend mit ber Ehre verträglich war, wollte er feinen Degen nicht von fich werfen. Mur bice Gine erlangte ber Marquis von ihm, bag er nicht vorschnell ben Born bes Landgrafen hervorzurufen verfprach; ju einer Beigerung fei auch fpoter noch Beit.

In feiner Wohnung fand er einen Brief; ein Diener, ben fie nicht tannten, hatte ihn nach ber Musjage ber Birthsleute abgegeben. Mit flüchtig eilender Sand hatte Charlotte biefe Beilen niedergeschrieben:

"Beliebtefter! Gin gunftiger Stern geht über uns auf. lebereile nichts. fei vorfichtig. Wenn ber Dof fich aus bem Garten nach bem Schloffe gurud. begeben wird, juche einen Augenblick in bas Marmorbad einzutreten; Du findeft mich bort, ich trage bie blaue Schleife."

Mit welcher Begeifterung hatten ihn biefe Borte noch bor wenigen Stunden erfullt, jest maren fie fur ihn nur ber Rachflang, ja bie Beftati. gung beffen, was bie Baronin und ber Marquis geaugert. Die Strahfenfrone um bas haupt ber Geliebten erlosch mehr und mehr; bas idealische Bewand fiel ab. Much fie murbe bom Gigennut beftimmt, bon ber Gunft bee Berrn geblenbet.

War auf Erben nichts Reines und Unentweihtes mehr? Hatte der Pefthauch des Hofes auch eine Seele wie die Charlottens vergiftet? Vielleicht ist die Flucht in die Witdniß, wie sie Rousseau gepredigt, die einzige Rettung der edlen Menschen aus der Verderbtheit der überseinerten entarteten Bildung. Der Wilde hat keusche, reine Empfindungen; bei dem gesitteten Menschen walten alle Laster; mit gleicher Bereitwilligkeit verkauft er seine Ehre und seinen Leib.

Tugend wohnt nicht an ben Höfen, hatte gestern Georg Forster behauptet, sie ist eine wilde Blume, die auf den seligen Inseln der Subsee blüht. Je entfernter der Mensch von den Bedürsnissen, den Berkehrtheiten und Gebrechen der Bildung lebt, je inniger er noch am Busen der Natur hängt, um so aufrichtiger, freier und edler ist er. Die lächerlichen Abstufungen des Nanges, die seige Unterthänigkeit, die den besseren Mann vor dem schlechteren den Rücken frümmen läßt, kennt er nicht; erhobenen Hauptes schweist der Indianer durch die Steppe, er ist der König des Waldes. Je tieser man die gesellschaftliche Stusenleiter hinabsteigt, zu dem Lolke, den Armen und Verworsenen, um so eher trifft man auf wahre Größe.

War biese arme Marion nicht besser als bas vornehme Fräulein, bie zwischen Tugend und Schande mit solcher Listigkeit zu vermitteln suchte? Sin Kind des Theaters, ohne Erziehung, ohne Bildung des Herzens aufgewachsen, folgte Marion nur ihrer Leidenschaft; für sie hatte das Leben keinen anderen Zweck als den Genuß.

Der Philosoph mochte ihr Treiben und seine Leichtsertigkeit tadeln; fie versteckte es hinter keinem Schleier. Wo hatte sie Beispiele des Sittlichen und Guten hernehmen sollen? Charlotte aber . . .

- D fcone Teufelin! rief Lorsberg einmal über bas andere aus.

Darüber rückte die Stunde naher, in ber im Hause der Baronin kurz vor Beginn des Festes die lette Probe der Quadrille stattfinden sollte. In das mörderischeste Geschützeuer ware Otto lieber gegangen, als zu diesem Tanze.

Er war im Garten gewesen und hatte auf ber Bank unter ber Linde gesessen, war wieder in sein Zimmer hinaufgestürmt und hatte in seinem Lieblingsbuche, in Goethe's "Werther" geblättert; Bernhigung fand er nicht. Noch saß er, den Kopf auf den Arm gestützt, über das Buch geneigt, als ein weißer Arm seinen Hals umfing.

Auf den Zehen war Marion durch die leise geöffnete Thur hineins gehuscht.

- Erschrick nicht, fagte fie, ich bins)

— Du bist ein tolles Madchen! So einzubringen am hellen Tage! Benn Dich Jemand gesehen!

- Die Strafe ift todtenstill. Und die Leute, laß fie boch reden! Bas ift ba Großes, wenn eine Tängerin einen Officier liebt!

- Aber Du hoft mir geftern versprochen, ben boshaften Zungen ber Nachbarn feine Gelegenheit mehr zu geben, bag sie Dich schelten tonnen . . .
- So höre mich boch nur an! Du bist so bose, daß ich gar nicht weiß, warum ich Dich liebhabe.
  - Rind, ich bin nicht zu Deinem Liebhaber geboren.
- Nein, rief sie mit ausbrechenden Thränen, nur um mich zu qualen. Aber was tann ich fur meine Neigung, für mein Leiden? Ich muß es eben tragen und ertrage es gern. So laß Du Dir meine Leidenschaft gefallen; wenn sie Einen töbtet, bin ich es.
- Rebe nicht so, wildes liebes Mädden! Setze Dich, sei vernünfetig. Du wirst nicht sterben, sondern noch viel Glück erleben, verdienst Du es boch!
- Glück, wenn Du von hinnen ziehst? Ich sehe die Sonne nicht so gerne wie Dich; woher sollen mir Licht und Glück kommen, bist Du in der Ferne? Ich hatte vorhin einen tollen Gedanken; ich wollte mir Mannskleider verschaffen und als Trommler mit Dir und Deinen Soldaten in die neue Belt ziehen. Gelt, das wäre drollig! Aber Du bist so schwerfällig und ernft, Du wärst im Stande, mich als einen überzähligen Burschen wieder nach dem langweiligen Kassel zurückzuschicken.
  - Da thate ich nur meine Pflicht . . .
- Ich werbe Dir feine Beranlassung bazu geben, fagte fie mit einem Tone, in dem sich Bitterfeit und Zärtlichkeit mischten. Und wenn ich heute Dein Gebot übertrat, geschah es, um Dich zu warnen . .
  - Mich zu warnen; was haft Du Dladchen?
- Lolo war bei mir in Schreck und Haft. Hat und Jemand verrathen ober hat er mich belauscht, Franz wüthet gegen uns Beide. Er ift nach ber Parade zu Lolo gekommen mit aufgerissenem Wamms; er will mich töbten und Dich...
- Er ift wie ein Anabe; bis zum Abend wird fein Born ver- flogen fein.
- Glaube bas nicht; Lolo fagt, er habe den bofen Blid. Er wird bei bem Fest einen Streit mit Dir suchen.
  - Bin ich nicht Mann genug, ihm zu antworten?
- Das ift es nicht; wie aber follte ich mein Liebstes bem Streiche eines Buthenden aussetzen?
- Gutes, zärtliches Rind! Ich werde Franz begütigen; wir wollen nicht als Feinde von einander scheiden.
  - Du bift in Gala Uniform, Du gehft gum Gefte?
  - Mich ruft ber Befchl, nicht bie eigene Luft.
- D, Du wirft die stolze Gräfin dort sehen, die uns fo verachtet, uns arme Mädchen, die wir durch Springen und Tanzen unfer Leben verbienen

wüffen. Wie prachtig wird fie geschmückt sein mit Berken und Diamanten! Wie wirst Du in ihrem Glanze Dich weiden und mich vergessen! Sie hat Dein Herz, und ich?

- Tröfte Dich, erwiberte er mit unendlicher Bitterkeit, ich bin fo ung'ücklich wie Du! Uns Beide hat Gott Amor zu feinen Opfern

auserlefen . . .

Trot ihrer schwermuthigen Laune fing die Tangerin an, hellauf zu lachen.

- Es geschieht Dir recht; warum ftredft Du bie Sand nach ben Ster-

nen aus und haft die Rofe fo nahe?

— Es ist mein Schickfal, nach bem Unerreichbaren zu trachten und mich in vergeblichen Bunfchen zu verzehren. Rimm Dir ein Beispiel, Lind, und lerne Dich bescheiben.

Er ergriff feinen Sut.

- Richt einmal die Hand bicteft Du mir jum Abschied! Mir ift bas Berg fo schwer, als sollten wir lange uns so nicht wiedersehen.

- 3ch febre beil und gefund bom Gefte gurud, fürchte nichte.

— Du wirst keine Heraussorberung von bem wuthenden Frang anneh. men, Dich nicht mit ihm fclagen?

- 3ch werbe Alles vermeiben, was ihn reigen fonnte.

- Sage ihm, daß ich ihn nie geliebt hatte, daß ich nur Dich liebte. Er fann mich boch nicht zwingen, feine Geliebte zu fein?

- Es foll zwischen Dir und ihm wieder gut werben.

— Nein, davon will ich nichts tören. Und nun einen Auß und gute Nacht. Du schlägft Dich nicht, unter keinen Umftänden? Ich laffe Dich nicht los, bis Du ce mir versprochen. Und wenn der Landgraf mit all seinen Soldaten kommt, Dich mir zu entreißen . . .

— Tolle Dirne! fagte Lorsberg, und einen flüchtigen Ruß auf ihre Stirne brudent, fcob er fie rasch und unwiderstehlich zur Seite und sprang jur Thure hinaus.

Auf bem Boten kniete Marion nieder und schling die Sand nber ihr

thränenüberftrömtes Antlit gufammen.

## Achtes Capitel.

Das war ein Glänzen und Leuchten, ein Rauschen und Flüstern in dem Garten der Karlsau an diesem heiteren Abend! Mit den Sternen des Himmels um die Wette strahlten die bunten Lampen an den Bäumen, welche stolz und dunkel um den kleinen Weiher im Halbkreise stehen. Buntbewimpelte Fahrzeuge mit lustigen, scherzenden Gästen fuhren auf ihm hin und her. Soldaten, die man aus der Garderobe des Opernhauses mit phantastischen

Schiffercoftumen verfehen, führten geschickt, mit gleichmäßigem Schlag, bie leichten Ruber

Auf der einen Seite wird der Teich von dem Orangerichause mit dem sogenannten Marmorbade, einer prächtigen und bewundernswerthen Schöpfung des Landgrafen Karl, begrenzt, auf der anderen dehnen sich die Gartenanlagen weithin aus. Bis um die neunte Stunde, wo in den Sälen des Schlosses die lebenden Bilder gestellt werden und die Tänze beginnen sollten, schwärmte die Gesellschaft einzeln, paarweise, in Gruppen, wie Jeden seine Neigung bestimmte, in dem Garten umher. Die suhren auf dem Weiher, Jene wandelten in den Laubgängen; dort saß auf einer einsamen Moosbank an einer Stelle, wohin kein störender Lichtschimmer drang und ein freundliches Halb. dunkel sie beschirmte, ein zärtliches Paar; auf jenem Nasenplatz spielte die übermüthige Jugend ein tolles Versteckenspiel.

- Subid luftig fein! fagte der Landgraf, der mit Schlieffen und Lu-

det burd ben Garten ging, ju jedem feiner Gafte, bem er begegnete.

Der milbe windstille Abend begünstigte das Vergnügen. Es war nach der Meinung der Gesellschaft so schön, wie nur je in einer arkadischen Landsschaft unter griechischem Himmel. Daß unter tieser Idhile eine Tragödie spielte, wer wußte darum?

Un der Biegung eines Weges verabschiedete ber Landgraf feinen Inten-

banten und blieb mit feinem Minifter allein.

— Was Er mir ba fagt, mein lieber Schlieffen, begann er, als Luchet fich wit genug, um ihr Gespräch nicht mehr belauschen zu können, von ihnen entfernt hatte, ift bedenklich. Wenn Alles sich in Wahrheit so verhält — verstehe Er mich recht, Schlieffen — wenn die Thatsachen, die Er entdeckt, keine andere Auslegung zulassen. . .

- Wollen Durchlaucht gnädigst erwägen, was unwiderlegbar ist. Der Marquis v. Thouars steht in lebhastem Brieswechsel mit dem Banquierhause Rodrigo Hortalez in Paris. Wer aber ist Hortalez? Es ist jener vielgenannte übelberüchtigte Monsieur de Beaumarchais, der die Nebellen in Amerika erst heimlich, jetzt öffentlich, unter der Billigung der Regierung mit Wassen und Munition versehen hat. Ziemt sich dieser Versehr für einen Cavalier, den Eure Durchsaucht auszeichnet? Ich habe es nöthig befunden, diesen Brieswechsel zu bewachen; leider sind die meisten Schreiben in Chiffern abgefaßt...
- Und gestern . . . unterbrach ihn ber Landgraf. Sagte Er nicht oorhin . . .
- In der Nacht ift ein Courier aus Paris bei dem Marquis abgeftiegen, vermuthlich mit hochwichtigen Depeschen.
  - Er war dem Marquis niemals grun, Schlieffen.
- 3ch meine nur, daß nicht jeder Abenteurer fich erlauben foll, in ben Staatsangelegenheiten Eurer Durchlaucht bas große Wort zu führen.

- Das große Wort zu führen? Was fällt biefem Marquis ein?
- Seißt es die Gastfreundschaft, die man empfangen hat, ehren, wenn man über die Sofhaltung, ja über die geheiligte Berson Eurer Durchlaucht sich hämische Bemerkungen zu machen erlaubt?
  - Sat er das gewagt? fuhr der Landgraf auf.
  - 3ch habe Beweise.
  - Sm, hm!

Mit haftigen Schritten und gerunzelter Stirne, in dem heftigen Aufswallen seines verletzten fürstlichen Selbstgefühls, ging der Landgraf unter den Bäumen auf und nieder.

- Er verdirbt mir bas Geft, Schlieffen,
- Eure Durchlaucht wolle mir huldreich die Störung vergeben, aber Gile schien mir dringend geboten. Die Ausfälle in den holländischen Zeitungen gegen unseren Vertrag mit England gehen wahrscheinlich von dem Marsquis, als ihrer ersten Quelle, aus. Und wenn auch die Gnade Eurer Durchlaucht manche seiner Vergehungen übersehen, seine unerlaubten Acuserungen nicht strenge richten will: was hatte denn Boltaire gethan, und der König von Preußen ließ ihn doch in Frankfurt verhaften!
- Und Herr v. Boltaire war ein anderer Mann als dieser hergelaufene Marquis! Ich danke Ihm, Schlieffen, dem Dinge muß ein Ende gemacht werden. Ich dulbe keine Spione in meiner Nähe.
- Eine Berhaftung, wenigftens auf einige Tage, eine Beschlagnahme ber Papiere bes Marquis burfte nöthig fein.
  - 3ch werb's überlegen.
- Eurer Durchlaucht Weisheit wird die schnellsten und wirffamften Mittel wie in allen so auch in dieser Angelegenheit ergreifen und sie ohne viel Aufsehen beendigen.
- Schnell, ftill und rafch, entgegnete ber Landgraf, fich ftraff in seiner Generals-Uniform aufrichtend.

Es war eine Aber von Tiberius in ihm.

Als er mit dem Minister den Laubgang wieder hinunterschritt, bem Weiher und dem Orangerichause, dem Mittelpunkte des Festes, zu, wo die Freude am lautesten wogte, bewunderten Alle, die ihm näher kamen, seine gute Laune, die Freundlichkeit seiner Ache.

Gin Rahn war an einer seichten Stelle bes Ufers aufgefahren; bie Damen fürchteten bei bem Hinaussteigen Rleider und Schuhe zu verberben. Der Landgraf legte selbst mit den anderen Herren Hand an, die gefährliche Schlla und Charybdis, wie er die Stelle nannte, mit einem Bret zu überstrücken und die Geängstigten sicher hinüberzuleiten.

Bald hatte fich ein großer Rreis um die "Geretteten" gesammelt; man rühmte ben Muth und die Geistesgegenwart des Landgrafen; die Damen füßten ihm die hand.

Er lachte and trieb Neckereien mit ihnen; bem Marques, ben er in einer Gruppe der Herren bemerkte, winkte er mit der Hand einen gnädigen Billsomm zu und entfernte sich, mit Blicken jede Begleitung ablehnend, auf dem Pjade, der am Beiher entlang zu dem Marmorbade führte. Ein Pavillon, der an der einen Seite des Orangeriehauses vorspringt; auf mehreren Steinstufen geht man zur Thüre hinauf. Sie stand halb offen und ein heller Lichterglanz strömte hervor.

Der Beift und bie hand eines ausgezeichneten Bildhauers, Bierre Monnot, haben hier ein Bunberwerf aus Marmor geschaffen. In ben acht Nischen bes Gemaches stehen acht Standbilder, Götter und Göttinnen ber Griechen, im Styl und Sinn ber Zeit erfunden, aber von wunderbarer Kraft

und Teinheit ber Ansführung.

Latona, Leba und Benus streiten hier um ben Preis ber Schönheit; neben Paris steht Narciß in eitle Selbstbespiegelung versunken. Alle übertrifft an Sigenthümlichfeit und Phantastif ber Erscheinung der große Gott ber Natur, Pan. Gin bärtiger Gesell mit einem Gesicht, bas lüstern und unheimlich zugleich blick, lehnt er lauschend in seiner Ecke.

So mögen ihn oft die ficilifden Birten über einen Fels in bet

Schwüle bes Mittags haben blicken feben.

In ber Mitte des Gemaches schließen vier Säulen den eigentlichen Baderaum, zu dem man einige Stusen hinabsteigt, ein; auch hier sind zum Schmuck Statuen errichtet; in trunkener Freude, mit Weinlaub umkränzt, eine jugendliche Bacchautin, üppigschönen Leibes; daneben der Gott des Weines; Apollo, im Begriff den Marspas zu schinden, und Minerva. Un die Decke, gerade über den Bade, ist eine Aurora gemalt. Hautreliess in weißem Marmor, die "Metamorphosen" des Ovid darstellend, bedecken die Wände.

Houm wie mit magischem Glang erfüllten,

Die marmornen Gestalten schienen in diesem goldigen Schimmer ein leises, stilles göttliches Leben zu führen. Rur gedämpft scholl der Lärm des Festes, klangen die Tone ter Musik aus dem Garten herein. Hier kunen war Alles feierlich und phantastisch.

Bu der Hoheit der Göttinnen bilbete die wildbewegte Bacchantin und der seltsam märchenhaste Pan einen ergreifenden Gegensat. Dort auf der Wand rangen sich die Formen und Gebilbe aus der Nacht des Chaos los; drüben ward Daphne in den Lorbeerbaum verwandelt; seinen Feinden hielt Perseus das schreckliche Haupt der Meduse vor.

Die jum iconften Stein erftarrt lebten bier bie holden Fabeln ber

Mithologie weiter.

Auch biese Märchenwelt flang, aber in wunderbaren, geheinnigvollen, tieferen Tonen, ale braugen die Oboen und Biolinen vor bem Orangerichause.

Der Landgraf war eingetreten und hatte die Thure hinter sich angelehnt. In der Stille wollte er seinen Plan gegen den Marquis reisen lassen. Die Mittheilungen, die ihm Schlieffen gemacht, hatten sein Mißtrauen erweckt
und den Unwillen, den er schon wider den früheren Bertrauten empfand, gesteigert. Dem Marquis hatte er seine Leidenschaft für die schöne Gräfin
Waldhausen zuerst gestanden, der Franzose bereitwillig seine Dienste angeboten, die Dame von den Gefühlen Serenissimi zu unterrichten. Am gestrigen
Abend aber, bei einer zärtlichen Unterredung mit der Schönen, fand sie der
Landgraf seinen Wünschen wenig geneigt, ehrsurchtsvoll, doch ablehnend. Die
guten Dienste des Marquis hatten keine Frucht getragen.

In seiner Verstimmung erfuhr ber Landgraf nun von der Baronin in übertreibender Schilderung, welch innige Freundschaft Lorsberg und Thomars verbände; daß Charlottens Widerstand schwerlich aus einer romantischen Neisgung für den Hauptmann entspränge, sondern aus den Einstüsterungen des Marquis, ihre Gunst nur um den höchsten Preis zu verschenken. Die Baronin, die Alles wußte, hatte auch von dem Gerücht einer heimlichen She zwisschen Serenissimus und der Gräfin gehört. Kein Anderer als Thomars sollte es verbreitet haben.

Che Schlieffen seine politische Anklage wider den Marquis vorbrachte, war der Sturz des Günftlings beschloffen; jest bedachte der Landgraf etwas wie einen Staatsstreich.

Unwillfürlich aber lenkten die Marmorbilder seine Gedanken in eine andere Richtung; freundlichere Vorstellungen umgaukelten seinen Sinn. Diese blendenden liebreizenden Erscheinungen verwandelten sich für ihn in lebendige Wesen; lange letrachtete er die Leda. Die ähnlich war sie der Gräfin! Und konnte er sich selbst nicht für den Jupiter dieser Leda halten? Alle diese Gestalten und Vilder waren ihm nicht neu, doch schien es ihm, als walte und schwebe heute etwas Besonderes um sie. Vielleicht blendete auch ihn der Glanz des Lichtes, der Widerschein desselben auf dem weißen glatten Marmor.

Wird Pan seinen unheimlichen bunklen Ruf erheben, ber die Menschen in die Flucht jagt? Zittert nicht auf ben weins und kußgierigen Lippen ber Bacchantin ein Evou? Wie herrlich gesormt ist bas Bein dieser Benus; würde bie zarte Brust ber Latona unter einem Ausse sich nicht heben?

Auf ein Ruhebett mit vergoldeter Lehne setzte sich der Landgraf nieder, der Bacchantin gegenüber. Das Bild Charlottens verdrängte eine Beile seisnen Racheplan. Trotz seines Alters entstammte ihn die Leidenschaft. Daß sie nicht leicht sich hingab, erhöhte ihren Werth und reizte seine Begierde. Plötz-lich suhr er aus seiner Stellung — er saß, den Kopf vorn übergeneigt — auf; der Hauptmann hatte leise die Thüre geöffnet.

"Du findest mich im Marmorbade; ich trage die blaue Schleife," hatte Charlotte ihm am Mittage geschricben; statt ihrer traf er ben Fürsten.

- Ener Durchlaucht . . . brachte er muhfam hervor.

Bei ber unwillkommenen Störung hatte ber Landgraf zornig bie Augenbrauen zusammengezogen; allmälig glätteten sie sich wieder. Gin Gedanke, ber zuerst als Lächeln um seinen Mund spielte, gab ihm seine Ruhe und Freundlichkeit wieder.

- Trete Er nur naher, Sauptmann Lorsberg, winkte er. Befallen 3hm

unsere Damen nicht, daß Er fie fo treulos verlägt?

— Die Gesellschaft begibt fich nach bem Schlosse, Durchlaucht; es ist bie Stunde, die Sure Durchlaucht jum Beginn ber Festworstellung bistimmt haben. Ich wollte an bem Marmerbade nicht vorübergeben, ohne einen Blick auf die herrliche Schöpfung des großen Künstlers zu wersen . . .

- Ich fenne Scine Begeifterung für die schönen Runfte! Der Landgraf flopfte ihn leutfelig auf die Schulter.

— Das zeichnet Ihn aus unter meinen Officieren. Aber nicht zu viel schwärmen! Ift Er im Stande, seinem Fürsten auch mit bem Degen chrlich, tren und rasch zu bienen?

- Eure Durchlaucht wollen befehlen . .

- Sat Er fein Parolebuch bei fich?

Loreberg bejahte.

- Geb Er es her.

Auf bas vorgestemmte Aufe ber Bachantin legte ber Landgraf bas. Buch, schrieb einige Zeilen mit bem Silberstift nieder und unterzeichnete sie mit festem Namenszuge.

In einiger Entfernung, ben hut unter bem Arm, bie Sand am Degen, ftand ber Sauptmann.

Dhne ihm bas Buch gurudgugeben, trat ber Landgrof auf ihn gu.

- Sch werbe feben, ob Er die Beförderung verdient, um die man mich für ihn gebeten.
- Euer Durchlaucht . . . versuchte Lorsberg, eine leichte Röthe im Gesficht, einzuwenden.
- Schweig Er! Ich befördere meine Officiere nach Verdienst, nicht nach Vorsprache. Beweise Er Seinen Muth, Seine Trene und Geschicklichkeit. Er wird dies Buch Keinem zeigen und es selbst jetzt nicht öffnen. Glockensschlag Sechs in der Früh begibt Er sich auf die Wache am Friedrichsthor, lieft den Beschl, den ich Ihm hier niedergeschrieben, und thut danach. Ohne viel Lärm und Aussehen. Es ist ein Dienst, der einen klugen Mann erheischt. Verstanden? Um acht Uhr melbe Er sich bei mir.

Der Hauptmann stedte bas Buch, wie es ihm ber Landgraf übergab, in die Brufttasche seines Rockes, immer unter Friedrich's scharfem, listigem, buichbohrendem Blick, ber jede seiner Bewegungen, jeden Wechsel seiner Micsnen bewachte,

— Ich verlasse mich auf Ihn, sagte er und blieb dann vor bem Pan stehen. Ein brolliger Bursche, dieser alte Waldgott. Welch boshaftes Gesicht er macht! Als wollte er aus einem Dicitat, das ihn bis dahin verborgen, über die schone Flora herfallen und ihre Liebe auf dem Moosteppich erobern. Warte nur, wilder Geselle, Jupiter ist in der Nähe!

Und ohne bag er ce vielleicht wußte, hob er fich felbft.

— Ich finde, daß unser guter Marquis v. Thonars eine gewiffe Aehnlichseit mit diesem Pan hat; oder ist es nur das wechselnde Spiel zwischen Licht und Schatten, das mir diese Achnlichkeit vorspiegest? Hm, ich sehe Ihn nachher noch. Er soll ja tief in die Augen der Gräfin Waldhausen geblickt haben? Denke Er an den Bater, Hauptmann. Und wenn Er nach Amerika geht — hm, ich könnte Ihn freilich von England wieder zurückrusen. Wenn die kleine Waldhausen das Bitten versteht — rede Er eins mal mit ihr darüber. Im lebrigen, thue Er morgen seine Schuldigfeit! Jetzt will ich Ihn in seinen Betrachtungen nicht weiter stören. Guten Abend.

Und im Abgehen wendete er fich noch einmal um und fagte:

- Bertief Er fich nicht und fei Er punttlich bei feiner Quabrille !

Der Dienst macht aus bem Menschen eine Maschine; so in angelernter Gewohnheit, maschinenmäßig machte Lorsberg tem Fürsten, ber an ihm vorsüberschritt, den militärischen Gruß. Seine Seele eilte dem Landgrasen nach und sorderte ihn zur Richenschaft; sein Fuß blieb angewurzelt am Boden. Ihm selbst muthete dieser Fürst zu, die eigene Geliebte für sein schmähliches Gelüste zu gewinnen. Seine Worte konnten nicht unzweideutiger sein; mit einer Beförderung sollte die Schmach bezahlt werden. Die Schmach? Als obes, in dem Sinn des kleinen Tyrannen, nicht für jedes Mädchen eine Chre gewesen wäre, die Leidenschaft eines Landgrasen von Hessen zu befriedigen? Was bedeuteten jetzt die Meisterwerke Monnot's für den schwärmenden Lorseberg? Sie hatten ihren Glanz verloren. Die Göttinnen berückten ihn nicht mehr mit ihrer Holdseligkeit, nur der Pan schien in ein grauses, höhnisches Gelächter anszubrechen.

Wem bienten sie benn, diese Schöpfungen der Kunst? Der Laune eines Schwelgers, der seine matten Augen an diesen reizvollen Formen weidet, seine stumpsgewordene Phantasie zu erfrischen sucht. Um die nackte Thrannei und Schamlosigseit webt die Kunst ein zierliches, kostbares Gewand; das istihr Zweck. Wäre die Tugend der Männer und Frauen, die draußen jubeln, nicht mehr werih als alle diese Statnen? Entnervend, verweichlichend wirken die Künste; sie vertreiben dem Reichen eine Stunde der Langweise, die ihn beständig plagt, sie reizen seine erschlaften Sinne mit den üppigen Vorstellungen, die ihre Werke in seinem Geiste hervorrusen; sie sind die Erzensgerinnen köser Gedausen und Begierben.

Wenn es in Lorsberg's Macht gestanden, er hätte alle Bilbwerke umher zerschlagen. In tiefstem Widerwillen wendete er sich von ihnen ab. Nicht mehr Götter, häßliche Dämonen waren es für ihn.

Er fühlte eine leichte Sand auf feiner Schulter: Charlotte ftand binter ihm.

In ihrem wallenden weißen Gewand, das sie über einem schwerseibenen Aleide von silberner Farbe trug, erinnerte sie ihn, vielleicht weil er sie in dieser Umgebung, vor den Darstellungen der Berwandlungen Dvid's erblickte, an die meerentstiegene Göttin der Schönheit. Aber nicht wie sonst entzückte ihn dieser Gedanke; die prächtige versührerische Aleidung der Geliebten entzfremdete sie ihm plöglich; es kam ihm vor, als ob hinter dieser schönen Hülle nur Stolz und Sitelkeit wohnen konnten. Auch sie erschien ihm wie ein Gestilde trügerischer Aunst; von außen glänzend, von innen hohl. Die blaue Schärpe mit den silbernen Blumen über ihrem Gewande, die blaue Schleise an ihrer linken Schulter, bemerkte er kaum. Gestern noch hätte ihn der Blick, mit dem sie ihn ansah, hochbeglückt, heute fand er die Lockungen der Sirenen darin.

- Ich sollte eifersüchtig auf diese Bacchantin werden, sagte sie. In ihrem Anblicke versunken, überhören Sie mein Kommen und starren mich nun betroffen an, als ware ich von Stein und Jene von Fleisch und Blut.
- Betroffen? Ja, ich bin es. Gben hat Se. Durchlaucht biefen Raum verlassen . . .
- Ich sah ihn fortgehen; er ist längst im Schlosse und von ihm haben wir nichts zu fürchten. Aber ich bin mübe, und sie setzte sich auf das Ruhebett; es war dieselbe Stelle, auf der vorhin ber Landgraf geseisen.

Schweigend wie vor ihm ftand Lordberg vor ber Gräfin. Sein Benehmen fiel ihr auf; auch fie verstummte. Wie fie gewöhnlich that, wenn fie
verlegen war, nagte fie mit ihren Zähnen an der Unterlippe. Dann warf fie
ben Kopf in die Höhe; es war für ihren Stolz zu bemüthigend, still und wie
erschrocken dazusitzen.

- Serenissimus hat lange mit Ihnen gesprochen, begann fie. Er- freuliches?
- Er hat mir einen Dienft aufgetragen und meine Beförderung bavon abhängig gemacht.
- Thre Beförderung? Und das sagen Sie mir mit diesem eisigen Ton? Nehme ich denn keinen Theil an Ihrem Geschick? Bin ich nicht mehr Ihre Freundin, nicht mehr Ihres Vertrauens werth?
- Wenn meine Beförderung allein von meinem Diensteifer abhängig gemacht würde, könnte ich offener mit Ihnen bavon reden, gnädige Gräfin, mich aufrichtiger ihrer freuen; doch ich muß befürchten, daß noch andere Ein-

flüsse sich babei geltend machen, daß ich überhaupt nichts als ein Ball bin, mit bem man spielt . . .

Charlotte zuctte flüchtig zusammen und betrachtete mit ängftlicher Auf= merksamteit die Malerei ihres Fachers.

— Sie zürnen mir, Lorsberg; ich kenne biesen Ton Ihrer Stimme. Es verlett Sie, wenn Ihre beste Freundin sich Ihrer annimmt. Bin ich schuldig, daß die Welt Ihre hochgespannten Erwartungen nicht erfüllt? Damit sie rolle, muß man die Angel fortstoßen.

Das fagte fie mit einiger Heftigkeit, um fo bie Unruhe ihres Herzens zu beschwichtigen.

Lange, voll Zärtlichkeit und Trauer, schaute sie Loreberg an; welch schönes Bilb der Sünde mar sie boch!

- Und mußten Sie, gerade Sie, ber Augel meines Schickfals ben verhängnisvollen Anstoß geben? Bon dem Abgrund, dem sie zurollt, werden Sie mit all Ihrer Kunft sie doch nicht zurüchalten, sondern nur ihren Fall beschleunigen.
  - 3d verftehe Gie nicht.
- Wie kann ich deutlicher reden, ohne Ihnen wehe zu thun? Mögelich, daß sich Alles vor mir in schwarzen Farben kleidet, daß ich einen Maßstab an die Dinge lege, der nicht für sie paßt. Ich bin ein ungläcklicher Mensch, nicht geeignet für ten Hof und die vornehme Gesellschaft; mich drückt der Rock, den ich trage, und doch habe ich nichts gründlich gelernt, als das Solkaten-Reglement. Berzeihen Sie mir darum im voraus, aber lösen Sie den Zweisel, der mich quält. Sprachen Sie gestern mit dem Fürsten, sprachen Sie von mir?
- Warum sollte ich es lengnen? entgegnete sie ruhig; sie hatte sich während seiner Nede zu fassen gewußt. Ihre Bewegung erichreckt mich. Was habe ich benn so Schlimmes begangen? Serenissimus fragten nach Ihnen, ich habe geantwortet; noch mehr, ich habe Ihre Verdienste gerühmt. Empört es Ihren ungeheuren Männerstolz, dies Geständniß, ich thue es dennoch, ich habe Sie empsohlen. Dies ist meine Schuld

Und um ihres Sieges ganz sicher zu sein, erhob sie ihr Gesicht mit bem Ausbrucke rührender Zärtlichkeit zu ihm. In ihren Augen schimmerte jener feuchter Glanz, um ihre Gestalt schwebte der wollüstige Hauch, wie um die Göttinnen des Marmorbades; zu jeder anderen Stunde würde Lorsberg ihr zu Füßen gesunken sein, diesmals schützten ihn Zorn und Argwohn gegen die Zauberin.

Bur Entschuldigung seiner eigenen Berirrung brauchte er ihre Treulosigkeit, was für ihn Marion, war für sie ber Landgraf gewesen. Boll Bitterkeit erwiderte er ihr:

- Saft glaube ich, bağ Sie Ihre hulb an einen Unwürdigen verichwenden, gnädige Gräfin; ich kann Ihnen nicht banken. Sie hanbelten in

guter Absicht; mir ichneibet ce ine Herz, daß meine heiligsten Empfindungen, bie nur Ihnen, einzig Ihnen vertraut waren, einem Dritten enthüllt wurden . . .

- Einem Dritten? Bergeffen Sie boch nicht, wer diefer Dritte ist; Ihr Fürst und mein väterlicher Freund.

- 3hr väterlicher Freund!

Charlotte war aufgestauben und schlug ihren Fächer zusammen; bas Blut schof ihr in die Wangen.

— Ich will vergessen, was Ihre Gereiztheit Sie hat fagen lassen; unferer Freundschaft wegen vergessen, Lorsberg. Rur schwer entwöhnen sich mir Mund und Herz, Sie meinen Freund zu nennen. Ihr Männer seid leichter bereit, solch ein Band zu zerreißen. Ungestüm und Rohheit beherrschen Euch. Wenn wir glücklich werden wollen, mussen wir und die Leidenschaften ber Menschen dienstbar machen.

Sie mögen beklagen, lieber Lorsberg, daß Ihnen Ihre Stellung diesen Zwang auferlegt, Sie werden fie nicht ändern. Im Berlaufe des Gesprächs, tas von jenem unseligen Borfalle mit dem Deserteur anhob, nahm ich Gelegenheit, dem Fürsten zu sagen, daß wir Alle Sie ungern aus ber Heimat scheiden sähen.

Verdient dies Wort nun Ihre Veschuldigungen? Wenn Sie uns mit Freuden verlassen, wenn Sie sich nach Amerika hinübersehnen, dann freisich that ich Unrecht. Aber nicht das war Ihre Meinung, Ihr Wunsch, als wir in Waldhausen von einander Abschied nahmen. Damals juchten Ihre Wünsche ein anderes Ziel; oder habe ich mich getäusicht? Schob mein findisches, thör richtes Herz Ihnen Hoffnungen unter, die nicht Sie, die nur ich hegte? Nach dem, wie Sie mir heute begegnen, muß ich wol an meinen Irrthum glauben. Sie wollen von hinnen, ich dachte daran, Sie festzuhalten.

- Grausame Charlotte trotz seines Vorsatzes, sich nicht von einer Bewegung hinreißen zu lassen, überwältigte sein Gefühl die Kälte seines Berstandes, benn etwas wie stille, verschwiegene und verrathene Liebe klang ihn aus ihren Worten an grausame Charlotte, warum wühlen Sie in den Wunden meines Herzens? Es wäre besser, wir trennten uns schweigend und verbitterten uns die Stunde des Abschieds nicht durch gegenseitige Klagen. So Vieles stand schon zwischen uns, jeht kommt für mich noch das Gebot der Ehre hinzu. Ich kann aus Ihren Händen mein Oberstpatent nicht empfangen, nicht Ihren Vitten mein Bleiben in der Heimat versbausen...
- Wären Sie ber Erfte, ber mit ber Hand ber Geliebten Rang und Ehren erhalt? fragte fie gurud. Ihr Stolz straubt fich bagegen ober, ach! Sie lieben mich nicht mehr.
- Soch und heilig hielt ich Gie in meiner Geele wie ben schönften, ftrahlendsten Stern bes himmels. Sie jemals zu besitzen es war mir

eine von jenen Hoffnungen, benen man ein ganzes Leben nachhängt, ohne barum an ihre Verwirklichung zu glauben. Sie ftreuen ihren goldenen Glanz über uns aus; wenn im Ningen nach bem Stlen unsere Kräfte ermatten, holen wir uns, zu ihnen emporschauend, neuen Muth, neue Zuversicht. Jetzt hat sich mein Stern in eine Wolke gehüllt . . .

- Lorsberg, Lorsberg, wollen Sie benn nie auf die Erde hinuntersteisgen? rief fie erregt. Sehen Sie doch die Welt um sich an . . .
  - 3d fehe fie und ich verachte fie.
- Auf diese Weise gewinnt man fein Weib, wenigstens feine Gräfin Walbhausen, erwiderte sie, einer unwillfürlichen Regung ihres Stolzes nachegebend.
- Ich bachte nicht an die Gräfin, sondern nur an das Madden, bas ich liebte, und dies hätte nicht den schlüpfrigen Weg zu meinem Glücke betreten sollen, den es gewählt. Manches mag nach ben Sitten des Hofes gestattet sein, was bennoch dem Shrliebenden widerstrebt.
- Das wußte ich nicht, daß die Gnade Ihres Fürsten Ihnen als eine Beschimpfung erscheint.
- Diese Onabe, ja! Der Preis, um ben ich sie erkaufen mußte, ift gu theuer und Sie, Sie kennen ihn!

- Loreberg!

Drohend erhob fie ihre Sand.

Best aber hatte feiner Heftigkeit keine Schönheit, keine Gewalt Cinhalt geboten; fie mußte fich austoben.

- Ich bin ein Thor, ein Wilber! Für Sie ift das Alles nur ein leichtsinniges Spiel, Sirenengesang! Es galt mein Glück, meine Beförderung, und vielleicht sollte nicht einmal ich, sollte ein Anderer der Betrogene sein. Ihnen schien fein Mittel zu diesem Zwecke verwerstich; mir aber, Charlotte, mir sind Tugend und Rechtschaffenheit keine leeren, nichtigen Namen, ich kann auf Ihrem weißen Kleide keinen Flecken dulden . . .
- Dies ist das Ende, Herr v. Corsberg! entgegnete Charlotte, die mit zornig wogendem Busen, blaß im Gesicht, aber mit funkelnden Augen dastand, ihn eine Beile so anschaute und dann zur Thüre schritt.
  - Charlotte! fchrie er auf und fturgte ihr nach.

Er faßte ihre Hände und wollte fie an seine Lippen zum letzten Aufse brücken; sie jedoch riß sich ungestüm los und die blaue Schleife, die nur schlecht befestigt sein mochte, siel von ihrem Gewande und lag auf der Erde zwischen ihnen.

Mit dem Tuß stieß sie Charlotte mit dem Ausdrucke der Berachtung beiseite.

Lorsberg mar es, als stieße sie fo feine Liebe von sich.

— Sie hat mich nie verstanden, sprach er grollend in sich hinein; ich war ihr im besten Falle gut genug zum Sklaven; meine Neigung unterhielt sie, aus langer Weile blätterte sie in dem Buche meines Herzens und lachte ganz heimlich über seine Thorheit. Arme Schleife, zerknittert, zerdrückt, du bist das Letzte, das mir von diesem Traume bleibt — ein schöner Traum mit einem häßlichen Erwachen!

Stückweise fiel gleichsam die Heimat von ihm ab, Freundschaft und Liebe, die Gunft des Fürsten, der Leichtsinn und die Schwärmerei der Jugend. Im Herbste reißt so der Sturmwind die Blätter von den Bäumen. Arm und hoffnungslos sollte er, nach dem Willen eines undarmherzigen Gesschieß, an die Küste eines anderen Erdtheils geschleudert werden, ein Schiffsbrüchiger, der Alles verloren und in der Fremde ein neues Leben bes ginnen muß.

Er war irre an den Menschen und Dingen geworden, sein Stand, auf ben er früher so stolz gewesen, dünkte ihn eine harte und entwürdigende Knechtschaft; wer weiß zu welchem ehrlosen Schergendienst der Landgraf morgen in der Frühe seinen Degen mißbrauchen wollte! Seine Bemühungen waren so nichtig, sein Wissen so zwecklos. Recruten drillen, Hofdienste thun, über die beste Welt nachgrübeln, halb ein Träumer, halb ein Müßiggänger; ein tiefes Erbarmen mit sich selbst ergriff ihn.

Bom Boden nahm er die blauseidene Schleife und verbarg fie auf feisner Bruft.

Noch einen Blick warf er auf die Statuen bes Marmorbades — et hatte die Gewißheit, daß er sie nie wiedersehen wurde — und schritt über bie Schwelle. hinter ihm schlug die Thure zu.

- Der Deckel fallt auf ben Sarg! bachte er.

Die Sterne waren versunfen, ihn erfüllte Bergweiflung.

Der Garten war einsam, die meisten Gäste hatten ihn schon verlassen; umso schneller eilten die, welche sich verspätet, dem Schlosse zu. Unter luftigem Gesange schritten die Soldaten, die bisher als Ruderer auf dem See gedient, an dem Marmorbade vorüber, um im Schlosse ihr phantastisches Costüm gegen ein anderes auszutauschen. Die Stattlichsten sollten eine Rolle in den "lebenden Bildern" spielen, die Geschicktesten bei der Tafel auswarten. Sin Corporal führte sie. Dem langen Herkules erkannte der Hauptmann; die tolle Ausgelassenheit des Burschen stand in so grellem Widerspruch zu der surchtbaren Strafe, die er am vergangenen Tage erlitten, daß Lorsberg, in der Theilnahme für den Jüngling und im Erstaunen über die Leichtlebigkeit und Schwungkraft seiner Natur, ihn fragte:

<sup>—</sup> Ift Alles wieder gut? Haft Du Deine Wunden und Schmerzen vergessen?

<sup>-</sup> Bu Befehl, Berr Hauptmann! Das ift hier gar luftig und munter. Die haut judt mir noch, aber bie Mufit und die hubschen Rleider! Und

ber Herr Tanzmeister, was ist das für ein drolliger Rerl! Und die Hopser, die man machen nuß . . . Justement so nuß es in Italien sein, habe ich mit immer gedacht. Hier singen die Leute italienisch.

Aber der Corporal trieb zur Gile; der Trupp fchritt vorbei

— Wo ist die Wahrheit? mußte sich Lorsberg, der ihnen folgte, tragen. Derselbe Glanz, dasselbe Spiel, die mich anckeln, die mich unglücklich gemacht, locken diesen unerfahrenen, unverdorbenen Sohn des Dorfes und der Arbeit mit unwiderstehlichem Neiz; um ihretwillen achtet er der Spießeruthen nicht und statt die Faust gegen die Thrannen zu ballen, freut er sich, wenn sie ihn in ihre bunte Narrenjacke stecken. Er will in das Schloß, und wäre es als der letzte Anecht, ich in die Wildniß; wer ist der Betrogene von uns Beiden?

So groß aber ist die Macht der Gewohnheit und Sitte, daß Otto trot seiner philosophischen Weltverachtung in dem erleuchteten Festsaal unter den geschmückten Herren und Damen, in der Menge der Cavaliere verschwand, nichts that, was nicht auch sie gethan, und in seiner Quadrille sich das Lob eines anmuthigen und vollendeten Tänzers erwarb. Das Anerzogene, im Denken wie im Handeln, übt auf die Menschen, je höher sie in der Bildung stehen, einen desto härteren Zwang. Ganz konnte so sich auch Otto der Feststimmung nicht entziehen. die ihn umrauschte. Alle waren fröhelich und guter Dinge.

Charlotte lächelte in dem Bewußtsein, daß sie die Königin des Festes sei. Nicht die leiseste Spur hatte ihr Streit, ihr Bruch mit dem Getiebten in ihrem Antlige zurückgelassen. Ihrem Tanz spendete der Landgraf huldvoll seinen Beifall, und ein Gemurmel der Bewunderung, das halb der schönen Erscheinung galt und halb die Meinung des Fürsten bestätigen sollte, lief durch den Saal.

Benn Charlotte noch einen leisen Stich im Herzen wegen ber Trennung von Otto empfand, so heilte dieser Beifall jede Bunde. Sie war zu stolz auf ihre Schönheit und ihren Rang, um bem Freunde zuerst die Hand zum Frieden zu bieten. Daß seine Zurückweisung im Ernst und für immer gemeint sei, glaubte sie nicht; eine bose Stunde hatte den Streit heraufgeführt, eine gute würde die Bersöhnung bringen.

Wollte sie benn seine Liebe verrathen, ihm des Landgrafen wegen untren werden? Nichts lag in Wahrheit ihrem Sinne ferner. Aber ebenso Benig hielt sie es für tadelnswerth, die Gunst des Fürsten durch entgegenkommende Freundlichkeit, durch gefällige Annuth zu gewinnen und nach ihrem Belieben zu lenken. Sie war geboren, zu herrschen und überall die Erste zu sein. Wenn sie ihren Gemal zum Oberst machte, konnte er ihr wol ein unschuldiges Spiel mit ihrer Schönheit und Liebenswürdigkeit gestatten. Die rauhe Tugend verletzt, sie ist die Schwester der Barbarei; das zeigt den höher gearteten Geist au, daß er, ohne in grobe Sünden zu verfallen und sich seis

ner Burde zu entäußern, alles Schone zu genießen und fich auszuleben vermag.

Wie beschränkt war dagegen Lorsberg's Anschauung, wie kleinlich und bürgerlich! Jede Freiheit des Lebens und des Gefühles beschränkte und unterdrückte sein hartes und geistloses Moralgesetz. She er sich nicht reuig bekehrt und um ihre Verzeihung gebeten, durfte sie ihm ihr Gesicht nicht zuwenden; eine lange Buße war die geringste Strafe für seine Unart. In diesem Strom von Huldigungen war sie so glücklich, sie konnte die seine entbehren.

Und diesem Allen, ihrer Stellung am Hose, ihrem Einflusse, biesem Glanz und diesen Festen entsagen, um in häuslicher Abgeschiedenheit wie eine Blume ohne Sonnenlicht verfümmern: welche Vermessenheit Lorsberg's, einen so theuern Preis für seine Liebe zu fordern!

Seinerseits dachte Otto, als er sie in tem letten Bilbe, bas gestellt wurde, ber Schmiede Bulcan's, als Göttin ber Schönheit gesehen:

— Es ift gut, daß es so gekommen. Früh oder spät hätte boch das Band, das uns umschlang, zerschnitten werden mussen; wir gehören nicht für einander. Sie ist für die Gesellschaft, ich bin für die Wüste geboren. Wenn sie auch eine Strecke weit zusammen gehen, bei einem entscheidenden Punkte krennen sich dennoch unsere Neigungen.

Allmälig löfte fich ihr geliebtes Bild von seinem Bergen los und entsichwand ihm in einer immer bichteren Wolke, wie fie selbst in bem Schwarm ihrer Bewunderer fich ihm entzog.

Das wohlgelungene Fest erfüllte den Landgrafen mit sichtlicher Genugthung; einige Fremde waren anwesend, die offen ihr Erstaunen und ihr Entzücken aussprachen.

Nach der Tafel setzte sich der Landgraf in heiterster Laune an den Spieltisch; den Marquis v. Thouars forderte er felbst auf, am Spiele theils zunehmen.

Der Tisch stand so, daß der Fürst von seinem Sessel aus einen Blick frei über den Tanzsaal hatte, der an das Spielzimmer stieß. Die jüngeren Paare traten zum Tanze an. Gnädig nickte Serenissimmes den schönen Damen und Mädchen seines Hoses zu; ein- und ein anderesmal sah er über seine Karten hinweg blinzelnd auf den Marquis und lächelte selbstgefällig vor sich hin; ihm siel aus einer Vorlesung seines Historiographen Johannes v. Müller Tiberius ein, der den Untergang des Sejanus brütet.

- Sie find schweigsam und verstimmt, Marquis, begann er; teiner unserer Damen haben Sie heute eine Schmeichelei gesaat.
- Heute, Durchlaucht, verlangen die Damen keine Worte, sondern Thaten, und ich bin zu alt auf den Fugen.
- Sie Springinsfeld, der Sie noch an amerikanische Feldzüge und an neue Lorbeern benken!

- Der herr Graf Schlieffen hatte ja gestern eine englische Depesche erhalten, daß ber Rrieg zu Ende fei . . .
- So gut wie zu Ende, entgegnete Schlieffen, ber hinter bem Seffel bes Landgrafen stand. Ehe die Armee, die der König von Frankreich jetzt den Rebellen zu hilfe schickt, den amerikanischen Boden betreten haben wird, sind die aufständischen Provinzen wieder ihrer rechtmäßigen Obrigkeit unterworfen. Der General Clinton hat sich mit der ganzen englischen Macht von Newhork nach den südlichen Provinzen begeben; er wird Carolina, Georgien und Birginien im Fluge erobern . . .

Raltblütig unterbrach der Marquis mit der Ansage feiner Rarten den Redefluß des Miniftere.

Der Landgraf, ben bisher bas Blud begunftigt, verlor.

- Das mag teine Borbebeutung für unseren Better und Berbunbeten, Ge. Majeftat Georg III. von England, sein! sagte er.
- Schwerlich, Durchlaucht; Frau Fortuna versorgt mich nur mit bem nöthigen Reisegelde, meinte Thouars, der die Politik aus dem Gespräch fernhalten wollte.
- Reisegeld? Ja, ich verstehe Sie nicht, Marquis. Bas haben Sie vor?
- Nichts Bestimmtes. Aber als ich vorhin durch diese glänzenden Säle schritt, diese Bersammlung so vieler kluger und beredter Männer, so schöner Damen um mich sah, als ich an der kostbaren Tafel saß und den erlesensten Rheinwein trank, flüsterte mir irgend ein tückischer Geist ins Ohr: wie lange noch und dies herrliche Schloß von Kassel wird hinter Dir liegen. Diese Gewisheit verursachte die Schweigsamkeit, die Eure Durchlaucht mir so freundlich vorwerfen.
- Das heißt in runden Worten: Sie find Raffels überdruffig und fehnen fich nach Paris?
- Ich werde mir die Freiheit nehmen, Gure Durchlaucht in den nachften Tagen um eine Audienz zu bitten und Ihr die Gründe auseinanderzusetzen,
  die meine Abreise nothwendig machen.
- Die Audienz ist Ihnen bewissigt, lieber Marquis, sagte haftig der Landgraf mit einem Kopfnicken zu Schlieffen hin; sagen wir, morgen nach ber Parade und ein boshaftes Lächeln trat auf seine Lippen. Ich bin nicht der Mann, meine Freunde warten zu lassen, kein Despot, ihrem Glücke Hindernisse in den Weg zu legen. Morgen, nach der Parade!

Und in feiner Freude, ben schlauen Frangosen überliftet zu haben, spielte er so unbedachtsam, bag er wiederum verlor.

Der Marquis athmete freier; er hatte nicht geglaubt, daß ihn ber Landgraf fo leichten Kaufes würde ziehen laffen; nicht, daß er eine Gewaltthat von ihm gefürchtet, aber doch Vorstellungen, Bitten, die von Seiten eines Fürsten immer etwas von dem Charakter der Gewalt haben, Hinhaltungen aller Art.

Die Gute bes Landgrafen rührte ihn.

- Ich muß in den Augen Eurer Durchlaucht als ein Undankbarer erscheinen. Sie haben mich während meines Aufenthaltes in Ihrer Hauptstadt
  mit Ihrer Huld und Gnade überhäuft, so viel des Guten und Schönen
  habe ich hier genossen, daß es mir lebenslang unvergeßlich in der Erinnerung bleiben wird. Dennoch treibt es mich von hinnen, und dies
  Plötzliche und Unerwartete sieht wie eine Berletzung der Pflichten der Ehrfurcht und Dankbarkeit aus, die ich Eurer Durchsaucht schulde. Ich kann nur
  hoffen . . .
- Im voraus bin ich überzeugt, mein lieber Marquis, Sie haben unwiderlegbare, zwingende Gründe zu Ihrem Entschlusse. Sie werden sie mir mittheilen, wir werden wie alte Freunde mit einander darüber reden und ihre Wichtigkeit prüsen. Nur heute nicht. Man muß nicht zweimal Abschied nehmen. Und nicht auf immer, denke ich, verlieren wir Sie. Alte Liebe, sagt ein deutsches Sprichwort, rostet nicht. Bon mir einmal zu schweigen, Sie haben so manchen guten Freund in Kassel. Da ist der Hauptmann v. Lorsberg...
  - Ein vortrefflicher junger Mann, ein ausgezeichneter Officier . . .
- Redet er nicht eben mit der Gräfin Balbhausen? Was ist das? Im Born wendet sich die Gräfin von ihm.

Der Landgraf erhob fich in rafcher Bewegung.

Auch der Marquis stand auf.

— Vergessen Sie Ihr Reisegelb nicht! fagte ber Fürst noch mit einem Ausbrucke, ber freundlich und verbindlich sein sollte, und begab sich nach bem Tanzsaal.

Che er ihm folgte, ftrich der Frangose die gewonnenen Gold-

- Ein hubsches Andenken, das Sie da von Raffel mitnehmen, herr Marquis! bemerkte mit beigendem Spotte Schlieffen.

Der Marquis betrachtete forgfam das lette Golbftud, bevor er es in die Tafche ftedte.

— Gutes englisches Gold, Herr Graf, um dem armen, kahlföpfigen amerikanischen Abler wieder zu Federn zu verhelfen. Sie verkaufen Ihre Soldaten für Geld, und dies Geld fließt vielleicht in den Schatz der Nebellen: ein beutlicher Beweis, daß sich die Erde dreht.

Und mit leichtem Gruße ging er an Schlieffen vorüber in ben Saal,

um burch feine Gegenwart jebe rasche und unüberlegte Handlung bes Freun-

Dies aber mar zwischen Charlotte und Otto geichehen.

Sin mußiger Zuschauer bes Tanzes, hatte Otto bagestanden; gerne hätte er sich entfernt, allein er fürchtete, daß ter Landgraf nach ihm fragen könnte, und obgleich er es sich selbst nicht bekannte, fesselte ihn noch immer die versührerische Schönheit Charlottens. So taucht ein Gestirn, das wir längst in die Tiefe des himmels versunken gewähnt, mit funkelnden Lichte wieder empor.

Um Schlusse eines ber Tänze wälzte sich bas Gedränge nach bem Orte hin, wo er stand. Die Herren suchten Ruheplätze für ihre Damen. Un ber Hand des ihrigen kam so Charlotte in die Nähe Lorsberg's. Ihr Tänzer mochte ihr einen Scherz zugeflüstert haben; sie entzog ihm die Hand und holte mit ihrem Fächer zum Schlage aus, seine Neckerei zu bestrafen. Mit einer geschickten Wendung entging er dem Schlage und der Fächer Charlottens traf Otto's Gesicht.

Es war, als ob zugleich auch ihre Wange von einem Streich getroffen worden, so erschrocken und zornglühend standen sie sich gegenüber. Gin entschuldigendes Wort von ihr hätte den Zusall wieder gutgemacht und über diesen Zusall hinausgewirft, allein diese Betrachtung gerade band ihre Zunge. Eingedent ihres Streites im Marmerbade konnte sie es nicht über sich gewinnen, den ersten Schritt zur Versöhnung zu thun. Heftigen Toues rief sie:

- Muffen Sie mir denn überall in den Weg treten, herr hauptmann v. Lorsberg?
- 3ch habe mich nicht von der Stelle gerührt; Sie drängten fich mir auf, gnädige Gräfin!

Sein Geficht flammte und feine Stimme hatte eine schneibende Scharfe.

- Unverschämter!
- Gie find ein Beib!

Er legte die Sand auf den Briff feines Degens und trat guruck.

In diesem peinlichen Augenblicke fiel die Musik zu einem neuen Tanze ein. Charlotte ftürzte nach einem der Nebengemächer; zornig sah sie aus, einer Furie ähnlich, wie damals, als sie im Garten zu Waldhausen von der Bildsäule der Minerva fortgestürzt. Nur Einer folgte ihr: es war der Landgraf.

Bon ber Fensternische, in der er stand, bemerkte es Lorsberg; er versließ ben Saal, die Hand noch immer am Degen, als wäre hier der einzig seste Stützpunkt seines Lebens. Alle wichen ihm bestürzt aus; in ihrem Sinne war er ein verlorener Mann; und dabei hatte der Ausbruck der Verzweiflung in seinen Zügen etwas Gefahrdrohendes, dessen Ausbruch Niemand beschleu-

nigen mochte. Er ging hin, von Allen gemieben, ein Berbannter, bem Reiner bas Geleite gibt; in ben Rreifen biefer Menfchen war keine Stelle mehr für ihn.

Draugen im Borgimmer erreichte ihn Graf Frang. Die Buth erstickte

ihm fast die Stimme:

- Sie haben meine Schwester gröblich beleidigt! rief er Loroberg zu. Sie werden mir die Antwort nicht schuldig bleiben . . .

- Die Gräfin begann ben Streit, ich habe mich nur vertheidigt! ent-

gegnete Otto mit dem Reft ber Rube, ben er noch bejag.

- Wollen Sie zu Ihrer Unverschämtheit noch Feigheit fügen? Muß auch ein Mann Sie ins Gesicht schlagen, wenn er Ihnen die Waffe in die Hand zwingen will?
- Benug! Uebergenug! Da bin ich, herr Graf, und bie Losung fei: Sie ober ich!
  - Auf Degen?
  - Auf Degen.
- Bei dem Wirthshaus zum schwarzen Baren; auf der Fahrstraße nach Weißenstein liegt eine Wiese . . . Ift es Ihnen dort recht?
  - Auf der Biefe denn!
  - In zwei Stunden; um fünf Uhr Morgens?
  - 3ch bin bereit.
- Die Herren find einig, fagte hinter ihnen der Marquis; ich wünsche Ihnen Glück zur raschen Beendigung der Angelegenheit. Darf ich Ihnen, Herr v. Loreberg, meinen Beistand anbieten?
  - 3ch nehme ihn an.
- Also um fünf Uhr auf der Wiese hinter dem "schwarzen Baren"...
  - Um fünf Uhr!
  - Und auf Tob und Leben!

Damit eilte Frang nach bem Ballfaal zurud.

— Wie doch selbst aus einem Narren Wein, Eisersucht und Zorn einen tapferen Mann machen können, natürlich so lange der Rausch dauert, meinte der Marquis nit philosophischem Gleichmuth, dem Grafen nachsehend, ergriff bann den Arm des Hauptmanns und führte ihn hinaus.

Vor dem Schloffe ftand er ftill; willenlos folgte Lorsberg feinem Beispiele.

- So wären wir denn doch bei dem angekommen, was ich Ihnen stets gerathen: bei der Flucht, jagte er. Gestern hätten Sie noch mit dem Sch in der Freiheit handeln können, heute muffen Sie den Verwicklungen bes Zufalls gehorchen.
  - 3ch werbe nicht flieben; ein gutgezielter Degenftog bes Freundes

wird mir diefe fdimpfliche Nothwendigkeit ersparen und bas Poffenspiel meis nes Lebens wurdig abichließen.

- Solche Todesahnungen täuschen meift. Der Tod ift ein gar eigens williger herr, glauben Sie mir, an dem er oft in verschiedenartigster Gestalt vorübergeschritten. Wie weit ift es nach der Wiese?
  - Gine halbe Stunde.
- Also Zeit genug, um uns auf jeden Ausgang vorzubereiten. Ob Sie fallen, ob Sie fliehen muffen: schreiben Sie nieder, was Ihnen auf dem Herzen liegt; ich bleibe noch einige Tage in Rassel und werde Ihren Willen getreu vollstrecken. Gehen Sie nach Paris; man wird in diesen Ariegszeiten einen tapferen Officier mit offenen Armen empfangen. Frankreich ist die Zuflucht aller Verbannten und aller Helden. Halt da, könnten wir uns einen Wagen verschaffen?
  - Warum nicht? Aber mas bezweden Gie?

- Sie könnten verwundet werden und die Reise nicht zu Pferde aushalten . . . Erst in Frankfurt waren Sie in Sicherheit.

Unter den Dienern, die sich auf dem Platze vor dem Schlosse umberstrieben, müßig mit einander plaudernd, die Herabkunft ihrer Herrschaften abwartend, gewahrte der Hauptmann den langen Herkules. Er reckte seine Arme mächtig in die Höhe, als wollte er seinen Cameraden dadurch die Rolle deutslich machen, die er oben im Festsaal als rußiger Chklop in der Schmiede des Bulcanus gespielt. Hatte er auch die mythologische Reidung ablegen müssen, die er dabei getragen, seine Phantasie schwelgte noch in der überirdischen Welt. Wer einmal den Göttern nahe gewesen, kann nie wieder ganz unglücklich werden; Herkules kam sich in seinem blauen Soldatenrock, mit den und vernarbten blutigen Striemen auf seinem Rücken, wie erhoben über Leid und Elend vor.

Obgleich es dunkel um ihn war, strahlte er gleichsam von bem Glanze wiber, ber von ber Fran Benus aus auch auf ihn gefallen.

- Maher Buriche! winkte ihm der Sauptmann. Rannft Du fahren?
- Db ich es fann! Mit dem Teufel um die Bette.
- But. Romme mit. Wohin hat Dich Dein Corporal beordert?
- 3ch follte wieder in bas Lagareth gurnd.
- Ich werde Dich bei dem Aufseher entschuldigen. Wollen Sie mich abholen, Marquis?
- Gewiß; ich begleite Sie zu Pferde. Entsinnen Sie sich noch unseres Gespräches auf dem Schloßhofe zu Waldhausen? Ich lobte damals mein Pferd; wer weiß, ob es nicht in wenigen Stunden mein Lob Ihnen zum Heil wird bewähren muffen! In der Gesellschaft dieses langen Burschen aber werden wir Glück haben; er hat die Spießruthen hinter sich.

## Meuntes Capitel

In diesen frühen Morgensinnden war die Fahrstraße nach dem präch, tigen Lustischlosse der hessischen Landgrafen, nach Weißenstein, das durch di großartigen Anlagen und Wasserfünste des Landgrafen Karl einen europäischen Ruf, als eiz deutsches Versailles, sich erworben, einsam, menschenleer. Nur vereinzelt stand hie und dort ein Haus, selbst diese noch in unmittelbarer Nähe zes Stadtthores von Kassel.

Weiter hinaus begrenzten Pappeln und Linden die Straße. Zunächst über angebautes Teld, dann über dämmernde Wälder schweifte der Blick, um am Rude des Horizonts auf einer bläulichen Gebirgslinie auszuruhen. Nebel schwebten um die Höhen, in tiefem Schatten lag der Wald. Hinter grauen Wolken zögerte noch die Sonne; ein gelblich schimmernder Kreis zeigte ihre Stelle am Himmelsgewölbe an.

Die Luft war milbe; ein leiser Wind strich über das offene Feld. Feierlich fäuselten die Pappeln ihren Morgengruß, aus den Furchen stieg schmetternd eine Lerche.

Trage und wie verschlafen bewegte eine Windmufle, die in einiger Entsfernung fichtbar wurde, ihre riefigen Flügel.

Allmätig dem Schlosse zu fteigt die Straße fanft in die Höhe; hier auf einem Vorsprung war das Wirthshaus "zum schwarzen Bären" gelegen. Hieher zu wandern gehörte zu den liebsten Vergnügungen der Städter. Im Garten bei Vier und Wein pflegten die ehrsamen Bürger und die "kleinen" Beamten zu sitzen, ihre Pfeisen rauchend und über die Felder hinweg nach den Thürmen ihres geliebten Kassel zu blicken. Das Haus besaß auch einen großen Saal, in dem zuweilen die "Honoratioren" ihre Familienseste feierten. Die Wiese, die hinter dem Garten sich fast die zu dem Gitter des landgräfslichen Parks ausdehnte, war in der Sommerszeit, wenn die vielen Lindens bäume blühten und ihren süßen Duft verhauchten, der Tummelplatz für die Spiele und Tänze der Jugend.

Aber auch ernstere Kämpse hatte sie gesehen. Dort, wo hart auf der Grenze des Weißensteiner Gebiets drei hoch anstrebende Tannen mit mächtisgen niederhängenden Aesten standen, war mancher Zweikampf zwischen den Sdelleuten des Hofes ausgesochten worden. Im Bezirke seines Schlosses ahndete Landgraf Karl jedes Duell mit strengen Strafen; die Gegner zogen es daher vor, die wenigen Schritte von dem Schlosse nach der Wiese zu machen und auf ihr die Streitigkeiten zu schlichten.

Aus jener Zeit, die nun schon mehr als fünfzig Jahre zurücklag, schried sich, nach ter Meinung der Leute, wie denn ein Gerücht, eine Sage von Bater auf Sohn erbt, der Reichthum des Bärenwirths, das Auftommen seines Hauses. Dem damaligen Wirth ging es nicht sonderlich, nur die Diener nam Schlosse und die Fuhrmannsknechte kehrten bei ihm ein, um ein Glas

gegen ober über ben Durft zu trinken. Mehr und mehr versiel die Wirthschaft, als der Landgraf endlich seine großen und weitläufigen Bauten auf den Höhen über Beißenstein, an dem Binterkasten, einstellte und die vielen Arbeiter, die unter seinem italienischen Baumeister Guarneri das colossale Werk aussichten, nicht mehr jeden Morgen und jeden Abend am "schwarzen Bären" vorüberzogen. Damals, zur glücklichen Stunde sür das Haus, siel unter den drei Tannen ein blutiger Zweikampf zwischen einem fränkischen Reichsbaron und einem hessischen Officier vor. Der Neichsgraf wurde so schwer verwundet, daß man ihn gerade noch in das Haus schloß, noch in die Stadt hinunter tragen lassen; sie fürchteten, er werde auf dem Wege sterben.

Nun war der junge Eraf der einzige Erbe eines stattlichen Besithtums und sehr angesehen bei dem Landgrafen Karl. Die Wirthsleute, die ihn pflegsten, wurden plötzlich zu wichtigen Leuten; Cavaliere gingen bei ihnen aus und ein, sich nach dem Besinden des Kranken erkundigend. Seine gute Natur oder die Kunst der Aerzte stellten ihn wieder her, und reichlich lohnte er dem Bärenwirth die Mühe, Noth und Nachtwachen, die er ihm versursacht. Das war der Ursprung des Glücks, in dem sich der jetzige Besitzer des Hanses sonnte.

Ein tüchtiger, arbeitsamer Mann, der seiner selbst so wenig wie seiner Anechte und Mägde schonte; ein Frühaufsteher, der denn auch heute schon, die kurze Pseise mit dem Meerschaumkopf und den silbernen Beschlägen im Munde, gemächlich an seiner Thüre lehnte und die Landstraße hinabsah. Er brauchte nicht lange nach Gästen auszusehen; die beiden jungen Professoren vom Carolinum, Forster und Sömmering, kamen Arm in Arm daher. Mit seiner tiesen Empfindung für die Schönheit und das eigentlich Seelische der Natur liebte Forster den Garten von Weißenstein, die malerische Umgegend Kassels.

Im Hause "zum schwarzen Bären" war er wohlbekannt; von hier aus pslegten seine Fußwanderungen und botanischen Ausslüge zu beginnen oder hier zu enden.

Der Wirth rudte an seinem Sammtfappchen, nahm die Pseise auf einen Augenblick aus dem Munde, drückte ben Daumen auf den Deckel ihres Kopfes und sagte:

- Guten Morgen, ihr Herren, allerschönften guten Morgen!

- Guten Morgen gleichfalls; hat Er für eine Taffe guten Raffee

geforgt, Barenwirth? fragte Forfter gurud.

— Die Herren Professores sollen zufrieden fein; so ein Schälchen Kaffee ist ber beste Morgentrunt, Stimulus ber Nerven, wie der Leibmedicus des burchlauchtigen Landgrafen sagt.

In ber Gartenlaube, die ber Flicder dicht umblühte, war auf einem

grünangestrichenen Tisch das Frühstück aufgestellt: drei bunte Tassen, eine Schale mit Zucker, bräunliches Backwerk und der Topf mit frischer Milch. Als die gelehrten Herren Platz genommen, trug die Magd die Kanne mit dem braunen Labetrunk herbei: ein Stimulus der Nerven, der nach der Anssicht der hannover'schen Regierung den Bauern sowol wegen seiner Kostspieligsteit als auch wegen seiner Wirkungen nicht zu gestatten war.

- Wenn die gelehrten Herren erlauben und der Wirth zeigte in einer Bewegung, deren Zweck nicht zu verkennen, mit der Pfeife auf den drit ten Stuhl und die britte Taffe.
  - Mache Er doch nicht fo viel Umftande, fete Er fich doch!

Und als fei es mit der Aufforderung allein nicht genug, ergriff ihn Forfter und druckte ihn auf den Stuhl nieder.

- Ilm einen vernünftigen Diseurs ju führen, find immer brei Den- ichen nöthig.
- Zwei streiten sich beständig und kommen zu keiner Entscheidung, fuhr Sömmering darauf fort; darum behauptet der Lateiner: tres faciunt collegium.
- Die Lateiner haben uns fehr viele schone Sprüche hinterlaffen, nickte ber Wirth und schänkte ben Gaften die Taffen voll. Aber die Franzosen find höflicher.
  - 3ft er benn mit Frangofen umgegangen ?
- Das will ich meinen; im siebenjährigen Kriege habe ich hier und in Raffel und in Frankfurt mit Marschällen und Königelieutenants zu thun gehabt.
- Die follen boch aber nicht sonderlich höflich und gutmuthig gewesen sein; im Gegentheil geraubt und geplündert haben . . .
- Es war eben Arieg; da verwechselt man leicht das Mein und Dein. Die Könige ganken darüber, warum sollten es die Bauern und die Soldaten nicht auch thun?
  - Er ift ein Philosoph, Barenwirth, und gehört eigentlich zu uns!
- Zu viel Ehre, Herr Professor Forster; belieben Ihren Spaß mit mir zu treiben. Aber man hat dech auch seine Augen im Kopse, und wenn die Gesehrten vermöge ihrer Brillen weiter sehen, so sehen wir accurater. Bir Bürger und Bauern sind im Kriege wie im Frieden geschundene Leute; die gnädigen Herren von der Regierung ziehen uns das Fell ebenso über die Ohren wie die Feinde.
- Ja, Bärenwirth, so ist es aber immer auf Erden gewesen. Die großen Tische verzehren die kleinen. Um die Buche schlingt sich der Ephen und raubt ihr die Lebenskraft. In ihrem Schatten lassen die mächtigen Bäume keine anderen Pflanzen aufkommen, höchstens Moos und niedriges Gras. Wir sind die Kleinen und der Herkules dort Oben Forster zeigte

nach ber Stotue auf bem Winterkasten, die von einem Sonnenstrahl getroffen beutlich aus ben Morgennebeln hervortrat — ber ist der Große.

- Ich bescheide mich schon! entgegnete mit philosophischem Gleichmuth ber Wirth.

- Er hat fein Schäfchen ine Trodene gebracht und weiß zu leben.
- Mun, ich werbe nicht verhungern.
- Er that einen langen Bug aus ber Pfeife.
- Es würde freilich nichts ichaben, wenn es beffer mare. Der Raffee ift theuer, ber Tabat noch theurer . . .
- Das macht der Krieg in Amerifa. Benn drüben Frieden mare, würden bie amerifanischen Producte hier billiger sein.
- Ja, ja, aber das hat seinen Haten, und die Amerikaner lasse ich mir nicht schelten!
- Ift Er denn auch mit den Amerikanern bekannt? rief Sommering erstaunt. Er ist ja ein Allerweltekerl!

Gine Weile erwiderte der Wirth gar nichts, goß noch einmal die Taffen voll, drückte neuen Tabak in den Meerschaumkopf, schlug Feuer, versuchte einen Zug und machte ein schlaues Gesicht.

- Halte Er nicht hinter bem Berge, unterbrach ihn ber ungebuldige Forfter, wenn Er etwas Gutes zu fagen hat.
- Db es gut ist, weiß ich nicht, aber es ist curios. Bon bet amerikanischen Geschichte hören die Herren von der Regierung nicht gerne, und Mancher hat sich da schon das Maul verbrannt, ist eingesteckt und ges straft worden.
  - Er wird boch von uns nicht fürchten, daß wir ihn angaben . . .
- Ift mir nie solch ein abschenlicher Gedanke gekommen! Drüben dient meiner Schwester Sohn als Corporal und die Amerikaner haben ihn gesangen genommen und in das Innere geführt. Der hat mir nun einen langen Brief geschrieben, ein holländischer Kausmann hat ihn nach Amsterdam mitgenommen und neulich hat ihn mir ein Inde aus Franksurt gebracht. Ist über Jahr und Tag unterwegs gewesen, der Brief. Aber sehr eurios zu studiren!
  - Gefällt es benn Seinem Schwestersohn bei ben Rebellen?
- Es würde ihm schon gefallen, wenn sie nur Deutsch sprächen. Das ist der Haben. Alles ist dort anders; sie haben keinen Landgrafen, keinen Rösnig und keine Regierung. Seder kann reden und banen wie er will. Es steigt der erste beste Baner auf einen Baumstumpf und hält eine Rede, besser wie der Pfarrer, und es sommt Niemand, ihn ins Gefängniß zu stecken. Irgendwo in einer Stadt sigen ein paar Dugend Schneider und Schuster, Schreiber und Buchdrucker, die besehlen allen Generalen und Officieren, was sie zu thun haben, und dann gehen sie nach Haus treiben ihr Gewerbe nach wie vor.

- Dafür haben fie eben eine Republik in Amerika, will sagen einen Staat, wo ein Jeder ein freier Mann ist, wie es vor Zeiten in Griechenland und Italien auch gewesen, belehrte ihn Sommering.
- Mir gefällt diese Einrichtung und die Amerikaner sind kluge Leute. Wenn man so in seinem Sorgenstuhl sitzt und darüber nachdenkt, sich übersichlägt, was man jahraus jahrein an Steuern und dem Herrn Pfarrer an Zehenten zu zahlen hat, und in der Nähe keinen Sichenstumpf, um eine Rede zu halten, spintisirt man gar wunderliche Gedanken zusammen . . .
- Glaubt Er denn, in einer Republif sei es ein ewiger Sonntag? Da sind auch die Einen reich und die Anderen arm. Wenn die Amerikaner nur einen König bekommen könnten, sie nähmen ihn schon! war Sömmering's Meinung.
- Nein, nein, sagte heftig Forster. Unser Bärenwirth hat Necht; die beste, edelste Staatssorm, die einzige, die allen Menschen den weitesten Spielsraum zur Entwicklung ihrer Kräfte gewährt, in der allein es sich verlohnt, für das Allgemeine zu leben und zu wirken, ist die Republik. Wenn sie in Amerika die Republik ausrecht erhalten können, wird von dort ein Strom des Lichtes ausgehen, unendlich, allerwärmend, wie von der ewigen Sonne. Früsher oder später wird sich die alte Welt in diesem Strom versüngen; ein neuer Frühling des Menschengeschlechts wird aubrechen und Freiheit, Recht und Ouldung an die Stelle der Gewalt und des Aberglaubens treten. Aber das sind Träume! Es ist leicht, eine Republik ausrusen; sie ausbauen, schwer, vielleicht unmöglich. Wenn Washington die Engländer aus dem Lande gejagt hat, wird er sich zum Könige machen und alle guten Leute werden seine That billigen.
- Wenn das geschieht und ärgerlich schlug ber Wirth ben Deckel auf seinen Pfeifenkopf wenn das geschieht! Die Hessen sind blind, dann aber wären die Amerikaner noch blinder!
  - Sorch, da fahrt ein Wagen vor das Baus! fagte Sommering.
  - So früh?

Der Barenwirth hatte in Aussicht auf Gafte seinen philosophischen Ges banken rasch Balet gesagt und verließ eilig ben Garten.

Auch die Professoren rusteten sich zum Aufbruch; sie wollten auf bem Karlsberge, hinter dem gewaltigen Ban des Winterkastens, botanisiren und Käfer sammeln.

Mit erschreckter Miene — fo weit in seinem gutmuthig breiten, wohls genährten Gesichte ber Schrecken sich ausbrucken fonnte — fehrte ber Wirth gurud.

— Schöne Gäste! brummte er. Belatten die Herren Professors nur Ihre Plate; es ist nicht geheuer draußen. Bei den Tannen wird es wieder in paar Degenstöße oder Pistolenschüsse geben . . Herren vom Hofe, der französische Marquis ist dabei. Da ists am besten; man hat nichts gesehen

und nichts gehört. Sonst sitzen nachher Polizer und Berichte Einem beständig im Nacken.

Aber die Erwähnung des Marquis brachte auf die beiben jungen Männer eine andere Wirfung hervor, als die der Wirth beabsichtigt hatte. Die Freude, den seltsamen Mann wiederzusehen, wieder zu begrüßen, trieb sie über alle Bedenklichkeiten vorwärts; ohne auf den Wirth zu hören, eilten sie aus dem Garten vor das Haus. Der leichte, mit zwei starken rasch ausgreisenden Thieren bespannte Wagen war seitwärts an dem Wirthshause vorübergefahren. Nachdenklich ging Lorsberg über die Wiese zu den Tannen hin; der Marquis war vom Pferde gesprungen, hielt es am Zügel und forderte von der Magd, die auf der Schwelle stand, ein Glas Wein.

- Sehe ich recht? rief er. Da find die Berren Gelehrten?

Und den Zügel seines Roffes einem Knechte zuwerfend, ging er mit ausgestreckten Sanden ihnen entgegen.

— Willtommen! Obgleich das, was wir vorhaben, kein Schauspiel für Sie sein wird, willkommen! Herr Hauptmann v. Lorsberg — und er winkte mit dem Taschentuche — nur heran, das sind gute Freunde!

Bahrend Lorsberg fich Ihnen naherte, fragte Forfter:

— Wer von Ihnen will sich benn schlagen, meine Herren? Ift keine Ausgleichung möglich?

- Reine, guter Professor, entgegnete ber Sauptmann barauf,

— Da haben Sie den schwermuthigen Träumer! lachte der Marquis. Das ist nicht die Stimmung, in der man zum Zweikampf und zum Liebchen gehen soll. Munter! Seht, die Sonne kommt aus den Wolken!

Majestätisch durchbrach das Gestirn des Tages die dunkelgrane Berhüllung; auf der Anhöhe schimmerte das Schloß, der kupferne Herkules; von den Thautropfen blitzte die Wiese wieder wie von Sdelsteinen besäet, leise schauernd bewegten die Tannen ihre Aeste.

— Bleiben Sie in der Nähe, meine Herren, bat der Marquis die Professoren. Wird Einer gefährlich verwundet, sind der hilfebereiten Hände niemals zu viel. Gin wenig haben wir wol alle Drei in die Wundarzneikunft gepfuscht.

Auf einem ginnernen Teller brachte die Magd eine Flasche Rothwein

mit mehreren Gläfern.

Der Marquis schänkte ein und nöthigte Lorsberg eines ber Gla-

— Noch find Sie nicht todt und haben die Verpflichtung, Ihr Leben so theuer als Sie können zu verfaufen. Mir wenigstens murde es fein Bergungen machen, an dem Degenstoß eines Gimpels zu fterben.

- Da ift er!

Loroberg fette sein Glas, von dem er nur genippt, auf den Rafen und verließ den Plat vor dem Hause.

Ein zweiter Wagen fuhr vor; Frang und fein Begleiter fprangen hinaus.

- Der Rammerjunter v. Wilbungen, mein Secundant! stellte er ihn

dem Marquis vor.

Die beiden Gelehrten murdigte er feines Gruges, feines Blickes und

fchritt geradeaus den Tannen gu.

Juzwischen besprachen sich die Secundanten mit halblauter Stimme; von einem Ausgleiche, den der Marquis vorschlug, wollte der Kammerjunker nichts hören; sein Freund bestände auf den Kampf.

Man maß bie Degen; nach drei Bangen, famen tie Secundanten über-

ein, bagwifchen au treten und eine Berfohnung zu versuchen.

Unter ben Tannen war bald ein Platz gefunden, wo die Sonne teinem ber Rampfer ins Gesicht fiel. Jeder hatte die Waffe zur Hand genommen, ba rief-Lorsberg:

- Salt!

Er erinnerte fich plötslich des Befehles, ben er von der Sand des Landgrafen geschrieben in der Tasche trug.

- Seine Durchlaucht haben mir in dies Buch eine Ordre eingetragen, die ich erst um sechs Uhr auf der Wache am Friedrichsthor öffnen follte. Bersprechen Sie mir, Herr Graf Walbhausen, den Befehl Gr. Durchlaucht pünktlich zu erfüllen, wenn Sie mich kampfunfähig machen?
  - 3ch verfpreche es! fagte Frang.

Otto legte das Parolebuch auf einen Felsblock, der von altersher uns weit der Tannen aus dem feuchten Grafe der Waldwiese hervorragte.

- Fertig? rief ber Rammerjunter fragend gu bem Marquis binuber.
- Fertig! antwortete Thouars, und Beide barauf:
- Eine, zwei, brei! Bormarte!

Und die Degen, die im Sonnenschein bligten, ichlugen zusammen.

Franzens Gesicht trug die Spuren einer wüst durchschwärmten Nacht; tief aus ihren Höhlungen funkelten seine Augen, ungepudert, in Unordnung hingen die Haare um seine Stirne. Bleich waren seine Wangen, in siebershafter Aufregung zuckte es um seinen Mund. Den Degen führte er trefslich, immer vordringend und seinem Gegner hart zusetzend, der sich lässig und als sei er schon im Ansange des Kampses ermüdet, nur mit Anstrengung verstheidigte.

Auch der letzte Hoffnungsschimmer war in Lorsberg's Seele erloschen; die Todessehnsucht, die ihn mit ihren schwarzen Fittigen umrauschte, trieb ihn gleichsam dem Sisen des einst geliebten Freundes entgegen. Dieser Tod schien ihm als der wünschenswertheste Schluß seines verschlten Daseins; er endete mit einem Stoße alle Leiden, das Herzweh und das Elend. Seinen Gedanken, die so oft an Selbstmord vorübergeirrt und sich mit geheimer Wollust in den Abgrund des Nichtseins gestürzt, stellte sich der Tod durch die Hand des

Freundes edler und heroischer vor, als wenn er felbst nach bem Borbilde bes römischen Raisers Otho ben Dolch auf sich gezuckt hatte. Warum sollte er bem andringenden Franz darum einen hartnäckigen Widerstand entgegensetzen?

Diesen aber feuerten Zorn und Gifersucht zu den höchsten Austrengungen an; er wollte in dem Blute Otto's sich und seine Schwester rachen, Lorsberg strafen, daß er ihm die Liebe Marion's geraubt und die Hand Charlottens verschmäht hatte.

Sein blindwüthiger Gifer wurde ihm zum Berderben. Nach dem erften Gange schon ftand ihm der Schweiß auf der Stirne; etwas wie eine blutrothe Wolke schwebte vor seinen Augen.

Plötlich, ehe noch die Secundanten das Zeichen gur Erneuerung bes Rampfes gegeben hatten, fturzte er vor, um dem Gegner den Degen in den Leib zu rennen.

Der Marquis zuckte mit den Augenbrauen; er hielt bei der blitsschnellen Bewegung Franzens den Hauptmann für verloren; in Madrid hatte er so bei einem Stiergesechte das wüthende Thier auf den Matador zustürzen und mit seinem Horn durchbohren sehen. Lorsberg konnte auch eben nur seine Wasse erheben, um dem gefährlichen Angriffe zu begegnen, da glitt der Fuß des zornigen Franz auf dem seuchten Boden der Wiese aus; er siel, sank in die Knie und stürzte mit der Bruft in den Degen Otto's, den dieser zu seis nem Schutze gerade vor sich hingestreckt hielt.

Mit einem lauten Angstichrei riß er die Waffe zurud; ein Blutftrom schoß ihr nach, lautlos brach Franz zusammen. Die Secundanten sprangen bazwischen.

- Er ift todt! fagte ber Rammerjunker erschüttert.

— Todt! Mein Freund, mein Gelichter, todt! Und burch meine verruchte Hand gefallen! flagte Lorsberg in wildem Schmerz und fich neben dem Gefallenen niederwerfend, suchte er ihn aufzurichten.

Der Marquis bewies sich wieder als der ruhige, allen Gemüthsbewes gungen überlegene Mann; er war nach dem Wirthshause geeilt und kehrte jetzt mit einem Glase Wasser zurück. Forster und Sömmering begleiteten ihn. Drinnen im Hause machte die Magd rasch ein Bett für den Berwundeten zurecht. Der Wirth schleppte seinen seternen Sorgenstuhl auf die Wiese, um den Kranken, wenn es noch thunlich sei, darin in das Haus zu tragen. Dicht über dem Herzen hatte der Degen Franz getroffen; als ihm der Marquis Wasser in das Gesicht sprengte, schlag er die Augen auf. Sömmering bestrachtete ihn eine Weile, prüfte die Wunde:

- Sie ift lebensgefährlich, flufterte er Thouars zu, aber den Tag überslebt er vielleicht noch, bis in die Nacht hinein.
- Holen Sie einen Arzt, Herr v. Wildungen, rasch! Der Professor fagt uns, daß noch Hoffnung vorhanden ift. Sie haben tüchtige Pferde vor Ihrem Wagen, in einer halben Stunde können Sie wieder hier sein!

Wortlos, thränenlos, die Hände um den Griff des unseligen Degens gefaltet, stand Lorsberg. Die Anderen hatten inzwischen dem Grafen, der leise röchelnd die Augen wieder geschlossen, den ersten Verband angelegt, ihn in den Stuhl gesetzt und in das Haus gebracht. Auf die Blutlache zu seinen Füßen starrte Otto; "Kain, Kain!" rief es in ihm, rauschten hinter ihm die Zweige der Bäume. Welch ein tückischer Dämon regiert unser Leben? Er, der sterben wollte und den Tod auf der Degenspitze des Gegners schon so nahe vor sich gesehen, war gerettet worden — gerettet? Er war ein Mörder! Es tam ihm die Lust, den blutigen Stahl gegen die eigene Brust zu kehren; aber ein Schauer, den er soust nie empfunden, ergriff ihn und er schleuberte den Degen von sich. "Kain, Kain!" rief es wieder, ringsumher, noch einmal so laut als vorher. Er faßte nach seiner Stirne, als müßte er das Brandmal des Mordes mit den Händen dort fühlen können.

Wie schlecht hatte er die Freundschaft gelohnt, die Franz und Charlotte ihm entgegengebracht! Den Bruder hatte er getödtet; nie durfte er der Schwester, dem unglücklichen Bater unter die Augen treten. Ausgestoßen, verdammt, ruhelos umherzuwandern, den Fluch im Herzen und das Zeichen des rächenden Gottes an der Stirne, heimatslos, friedlos: das war fortan sein Geschick. "Kain!" Wie von unsichtbaren Furien verfolgt, wollte er den Abhang hinzunterstürzen. Der Auf des Marquis: "Bohin gehen Sie?" hielt ihn zurück. Er kam aus dem Hause und kaßte Lorsberg's Arm.

— Wiffen Sie, daß Sie nicht viel besser aussehen als der da drinnen? Ermannen Sie sich! Richt Sie haben den Streit hervorgerusen, der Thor büßt nur seine eigene Schuld. So gut wir können, haben wir für ihn gesorgt. Ob sie ihn heilen, ob sie ihn tödten will, das bleibt der Natur anheimgesstellt. Sie aber müssen sliehen, sogleich! Jede Minute der Zögerung vergrössert Ihre Gefahr. Man wird gegen Sie die ganze Strenge des Gesetzes walten lassen...

Mit langsamen Schlägen verkündete bie Schloguhr, über die stille Wiese klingend, die sechste Stunde.

Der Blick des Hauptmanns fiel auf ben Stein und das Parolebuch,

- Auch bas noch vergeffen!

Und er schlug sich vor den Ropf.

— Sie find ein Narr ber Pflicht! Lefen Sie unter ben Tannen, mas Sie auf ber Hauptwache lefen follen. Es wird sich um eine lächerliche Grille Serenissimi handeln.

Mit innerem Widerstreben öffnete Lorsberg das Buch. Sein Gesicht mar Freugel: Freier Boben. (Roman-Beitage gur "Bresse" Nr. 44) 37 zu bleich, als daß es fich noch mehr hatte entfarben konnen; aber das Buch ließ er finten.

- Schändlich! rief er. Schändlich

Er machte einige Schritte, um sich ju bernhigen und ruhiger fort-

— Es handelt sich um Sie, Marquis. Hören Sie, dies schreibt der Landgraf: Der Hauptmann Lorsberg vom Garde-Bataisson wird beauftragt, Punkt sechs Uhr sieben Mann von der Wache zu nehmen, sich nach der Wohnung des Marquis Bertrand v. Thouars zu begeben, sich seiner Person, seines Dieners und seiner Papiere zu versichern; die Gefangenen wird er nach der Wache führen und sie dort bis auf Weiteres in strengem Gewahrsam halten, die Papiere an den Minister v. Schlieffen ausliefern. Dies ist unser allergnädigster Wille: Friedrich, Landgraf.

Der Franzose brach in ein unmäßiges Gelächter aus, das mit ber eben vorgefallenen blutigen Scene und mit Otto's Aufregung im lebendigsten Bibers spruche stand.

- Das war eine Mausefalle! Schade für Serenissimus, baß fie gu fpat zufällt!
- Und dieser Mann, grollte Lorsberg in seiner sittlichen Entruftung, will ein Deutscher, will ein gerechter Fürst sein! Da er weiß, daß ich Ihnen näher stehe, wählt er gerade mich, Sie ins Gefängniß zu führen! Meinen Degen migbraucht er zu gemeinem, heimtückischem Schergendienst . . .
- Welche Beredtsamkeit und zu welchem Zwecke! Die Fürsten waren von jeher aus solchem Holze geschnitzt. Und das Elend ist nur, daß die menschliche Gesellschaft nicht ohne sie bestehen zu können scheint. Die Heerde braucht einen Leithammel. Lassen Sie diesen Besehl des deutsschen Titus zur Erinnerung in Ihrem Buche stehen und nun, reisen wir zusammen!
- Schmach auf ben Rock, Schmach auf ben Degen, ben ich trage! Nicht zur Bertheibigung des Baterlandes, zum schnöben Stlaventhum stellt man uns in Reih und Glieb! Schmach über Deutschlands Fürsten, die uns bies zu bieten wagen; dreimal Schmach über das Bolk, das diese Behand-lung bulbet!
- Und bei biefen Gefinnungen zweifeln Sie noch, wohin Sie gehören? Rach Amerifa . . .
  - Ja, nach Amerika! Die Thrannei zu bekämpfen und bie Fahne ber

Freiheit zu erheben! Mein Leben ist so nichtig, halts und werthlos, baß es nur durch die Hingabe, durch den Opfertod für eine allgemeine Sache sich von seinen Flecken reinwaschen kann. Gine Bluttaufe wird mich entsühnen und vom Dasein zugleich befreien.

- Sie ftreifen an ben Helben! meinte ber Marquis. Mein Pferd, mein Pferd!
  - Berfules, ben Wagen!

Der Marquis machte einen Tanzpas und flopfte auf die Taschen setner Ablerweste.

- Mit Gold hat uns gestern gegen seinen Willen Serenissimus vers forgt. Die Tyrannen ruften die Rämpfer ber Freiheit aus!

Und mit seiner fräftigen hellen Stimme fang Berkules in ben Morgen hinein:

"Da liegt sie nun die alte Welt,

## Wir gehen nach Amerika, Buchbe!"

- Halt, Buriche, fagte Lorsberg, sowie wir fort find, machst Du, bag Du nach Raffel zurucktommst!
- Nein, rief ber Marquis, ber ihn verftenden, bazwischen. Er geht mit uns, er ist ein Blücksvogel. In ber Stadt mußte er noch einmal Spießeruthen laufen . . .
- Und wenn man uns einholt, bekommt er eine Rugel vor den Kopf . . .
- So mag er mit bem Teufel um die Wette fahren, bag man uns nicht einholt.
- Willft Du mit une, Herfules? wendete fich Loreberg zu bem Reeruten zurud. Ueberlege es Dir wohl, ber Tod ift hinter une.
- Wenn der Herr Hauptmann mich nicht fortjagen, fahre ich mit Ihnen in die Hölle!
  - Topp, bas ist ein Wort!

Und Lorsberg gab ihm bie Sand.

Indem fam Forster aus dem Wirthshause:

- Sie wollen von hinnen, herr v. Lorsberg; einen Augenblick aber ichenken Sie noch dem Bermundeten, der nach Ihnen verlangt; einem Stersbenden erfüllt man die letzte Bitte gern.

- Berwünschte Zögerung! murrte ber Marquis, ba Otto ber Mahnung des Gelehrten folgte.

Drinnen lag leise stöhnend Franz in einer hinterftube; ein Strahl ber Morgensonne huschte, obgleich bie Fenstervorhänge niedergelassen worben waren, über bie weiße Decke seines Bettes.

Sömmering fag neben ihm und flößte ihm einen fühlenden Trunt in bestimmten Zwischenräumen ein.

Draufen vor bem Fenfter buftete ein blühender Apfelbaum.

Franz hatte die Augen weit geöffnet; er erkaunte sogleich den eintretens ben Freund, der, eines Wortes unfähig, an dem Lager niederkniete und die Hand bes Berwundeten faßte.

- Rannft Du mir vergeben? ftammelte er endlich.

Franz nickte mit dem Kopfe; das Sprechen fiel ihm schwer. Mühsam nur brachte er die Worte hervor:

- Bergib Du mir !

Ein heißer Thränenftrom mar Lorsberg's einzige Antwort.

- In Pennipsvanien, flüsterte der Kranke, dessen Blick sich mehr und mehr verwirrte, lebt ein Neffe meines Baters, der Sohn seines älteren Brusters... wenigstens glaubt es der Bater... suche ihn auf, er nennt sich Waldgrave... Ach, ich sterbe!
  - Du wirft nicht sterben! rief Otto in namenlosem Schmerz.
- Hinaus, hinaus! drängte ihn Sömmering vom Bette fort. Helfen können Sie hier doch nichts; ich wollte, der Arzt wäre da. Das Wundfieber stellt sich ein . . . Sie aber, denken Sie an Ihre Rettung!
- D, mein Gott, was habe ich gethan! murmelte Lorsberg mit einem letzten Blicke auf den Freund, der jetzt mit geschlossenen Augen dalag, und das Gesicht verhüllend sturzte er hinaus.

Draußen im Gange begegnete ihm der Arzt, der eben gekommen, und vor dem Hause erwartete ihn noch eine andere Person.

Als er über die Schwelle schritt, eilte ihm mit einem wilden Aufschrei ber Freude, mit ausgebreiteten Armen Marion entgegen. Sie umschlang ihn, sie hing an seinem Halse:

— Du bift nicht verwundet, ich habe Dich, ich halte Dich! jauchzte fie einmal über bas andere.

- Die Dirne war nicht abzuwehren, erzählte ber Kammerjunker. Ich traf sie vor dem Thore, auf dem Wege hicher. Wie ein Eichhörnchen schwang sie sich auf den Wagen; weder Drohungen, noch freundliches Zureden nützen, sie wollte nicht nach der Stadt heimkehren, bevor sie sich nicht mit eigenen Augen überzeugt, daß Sie nicht verletzt wären, Herr Hauptmann. Aus Furcht, daß ihr Geschrei die Stadt in Bewegung setzen möchte, nahm ich sie mit.
- Du siehst, daß ich noch lebe; saß mich! so wehrte sie Lorsberg von sich ab.
- Nicht hier, drinnen an bem Bett des Grafen ist Dein Plat, fagte ftreng mit finsterer Stirn ber Marquis zu ihr. Laß einmal Deine Zigenner-natur und Deine Springerkünste; zeige, daß Du lieben und die Leidenden pflegen kannst.
- Ich liebe aber ben Grafen nicht, entgegnete fie trogig, und werde nicht zu ihm gehen.
- Gehorchen wirst Du! gebot Thouars mit bligenden Augen. An jenem Bette ist Deine Stelle, nicht hier. Bist Du eine so ehrvergessene Dirne, daß Du es nicht empfindest? Willst Du Lorsberg auch ins Verdersben reißen?

Gie big bie weißen Bahne aufeinander.

- Du haft Recht, Marquis; die Liebe, die entfagt, fitt am beften bei bem Sterbenden.

Und während sie nun Lorsberg schluchzend die Hand bruckte, dieser sie wie ein weinendes Kind zärtlich an die Brust drückte, fuhr Herkules
mit dem Wagen vor.

Der Anecht führte das Pferd des Marquis herbei.

Sinter der Sausthur war Marion verschwunden. Otto raffte seinen Degen vom Boden auf.

- Was meinen Sie, Herr v. Wilbungen, fragte Thouars, ben Tug in den Steigbügel setzend, wann wird dies Abenteuer in Kassel ruchbar werden? Welchen Borsprung haben wir?
  - Gine gute Stunde gewiß.
- . Eine Stunde? Die Gefahr ift nicht allzugroß. Den Wagen schieden wir von der Grenze zurud. Sollte mein Diener nicht verhaftet werden, so sagen Sie ihm gütigst, er solle nach Paris zu Milady Fairs fax reisen.
  - Berlaffen Sie fich auf mich. Glückliche Reise! Frenzel: Freier Boben. (Roman-Beitage gur "Presse" Nr. 45.)

Loreberg ftieg in ben Wagen, ber Marquis ichwang fich auf fein Pferd.

Mus ber Thure ftedte ber neuglerige Wirth ben Ropf:

- Mohin gehte? Wohin gehte?
- Immer ber Sonne nach! fagte im gebrochenen Deutsch ber Marquis.

2

Georg Forfter winkte mit ber Band und rief:

- Es lebe bie Freiheit!

Und abermale ftimmte Berfules mit heller Stimme an:

"Da liegt sie nun die alte Welt, Abe! Wir gehen nach Amerika,

Judbel"

Um die Wette sprengte der Reiter, fuhr ber Wagen im fausenden Ga- lop den Abhang hinab.

Eine kurze Beile blidten Forfter, ber Rammerjunker und ber Birth ihnen nach; in einer aufwirbelnden Staubwolke, bei ber Biegung des Beges, entschwanden fie ihnen.

Schweigend ftanden Forfter und Wildungen, nur ber Wirth fagte:

- Bivat Amerita!

Enbe bee erften Buches.



## freier Boden.

Ein hiftorischer Roman in drei Suchern.

Von

Karl Frenzel.



II. Buch. Erstes Capitel.

Im nörblichen Theile Birginiens, anmuthig auf einem Hügel gelegen, erhebt sich das stattliche Herrenhaus von Belvoir. Wegen der weißgrauen Farbe der Steine, aus denen es aufgebaut ist, nennen es die Umwohner das Weiße Haus. Bon der Höhe und Massenhaftigkeit, von der architektonischen Schönheit eines Herrenschlosses in Altengland ist es freilich weit entfernt. Ein einstöckiges, hochgegiebeltes, langgestrecktes Haus, ohne sonderliche Berzierung; denn der mächtige Eckthurm an der rechten Seite des Gebäudes stimmte nicht eben glücklich zu dem Ganzen und diente mehr zum Schutz und zur Bertheibigung als zum Schmuck.

Mehr als vierzig Jahre waren vergangen, seitbem Lord Henrh Fairfax bas umliegende Land gekauft und ben ersten Stein zu dem Weißen Hause aufgerichtet hatte. Damals streiften noch plündernd und raubend die Indianershorden, aus den Schluchten der Berge und der Tiefe der Wälder vordrinsgend, in diesen Gegenden Birginiens umher und verbreiteten oft bis in die Städte einen panischen Schrecken. Belvoir mit seinem gewaltigen Thurm geswährte in jenen Kämpfen den Ansiedlern am Fuß des Hügels und in den Niederungen einen sessen Stützpunkt; an seinen Mauern brach sich die Insbianersluth.

Von seinen Zinnen überschaute man weithin die Landschaft; in Nachten, wo ein Angriff befürchtet wurde, ließ man von seinem Dache Feuersignale aufsteigen.

Eine Erinnerung an jene unruhigen Zeiten bildeten noch bie eifernen Gitterstäbe vor ben kleinen Fenstern des Erdgeschoffes. Die jetige Herrin von Belvoir, die schöne Lady Birginie Fairfar, hatte den Thurm im Innern freundlicher ausbauen, mit luftigen Elosets, unten mit einer Halle, oben mit einem Saale schmuden lassen, denn inzwischen war Alles umher von ben

Indianern ruhig und still geworden. Ueber den Ohio hin waren in die weste sichen Jagdgründe die Söhne des großen Geistes gewandert. Felder hatten überall den Wald verdrängt. Aus den Pächtern des Lords Henry waren unabhängige Leute geworden. Nach europäischen Begriffen lagen zwar noch weite Strecken wüst, meilenlange Wälder ungelichtet; in und über der Landschaft dämmerte das geheimnißvolle Schweigen der Wildniß; über die Wiesen wehte der Imgfräulichseit; denen aber, die hier in unermüdlicher, Segen und Fruchtbarkeit schaffender Arbeit Jahre hatten kommen und scheiden sehen, erschien die Gegend unter dem milden Himmel, beschienen von einer glänzenden Sonne, wie ein lichtes Paradies, wie das Land der Verheißung, in welchem Milch und Honig sließt.

Am Fuse des Hügels von Belvoir, mitten durch die große Besitung, stießt der Shenandoah mit leise gekrümmtem Lauf nordöstlich dem mächtigen Strome des Potomac zu. Ueber die Wipfel riesiger Sichen und Wallnußbänme hinweg konnte Lady Virginie von dem Dache ihres Thurmes die breite Wassersläche des Stromes blitzen, die weißen Segel der hins und herzschrenden Schiffe auf ihr im Sonnenschein leuchten schen. Im Osten und im Westen der Landschaft ziehen sich, fast in paralleler Richtung, zwei Hügelstetten dem Potomac zu, schön geschwungene Linien am Horizont bildend. Kaum die höchsten Spitzen erheben sich tausend Fuß über dem Boden der Ebene; aber bewaldet, wie diese Höhen sind, mit stolzen Fichten und Kiefern, tieser nach dem Thal mit Sichen, Buchen und Nußbäumen, gewähren sie einen malerischen Anblick.

Zuweilen ragt einsam ein Tels auf, in grotester Form, von porphhrartigem Gestein.

Bäche und Quellen bewässern und erfrischen das Land; in dem dichten Schilf nisten die Wasservögel. Mit graugrünem Laube, phantastische Gestalzten mit den vielsachen und wunderlichen Berzweigungen ihrer Aeste, stehen am User des Shenandoah die Weiden. Auf den Feldern, in der Nähe des Hererensitzes arbeiten die Neger. Indianisches Korn und Tabak werden vor allen anderen Früchten gebaut. Am Saume des Waldes zerschneidet eine Sägemühle das Holz der Bäume, die unter dem Artschlage weißer Männer sallen.

In fleinen Hütten um den Hügel her und weiterhin über die Cbene verstreut wohnen die Neger.

Größere Blodhäuser in einiger Entfernung gehören ben Freien, bie theils als Handwerker auf bem Gute ihre Beschäftigung finden, theils gegen geringe Pacht ein Stud des Landes selbst bewirthschaften.

Ein reicher, sicherer Besit; Ordnung in der Berwaltung und im Haushalt; wohin die Blicke sich richten, gewahren sie dafür die Bestätigung. Der eigenthümlich patriarchalische Ton der Landschaft erhält durch die Architektur der Höuser, burch die Menschen und ihre Arbeit noch eine bestimmtere Färbung. Unwillfürlich brangt fich bem Betrachter ber Gebante auf, daß hier eine neue Welt im Entstehen fei.

Auf dem Rücken des Hügels ist im englischen Geschmack hinter dem Haufe ein Garten angelegt; die halbrunde Halle des Thurmes öffnet sich nach ihm; ein Gitterzaun und eine Taxushecke beschirmen und umschließen ihn nach der anderen Seite. Die beiden Fenster der Halle und die Glasthürk wischen ihnen sind offen und lassen den Nachmittags Sonnenschein voll und warm hineinströmen. An den weißgetünchten Wänden hängen Hirschgeweihe und Bärentagen, Wampumgürtel und Tederfronen der Indianer, Hirschgeweihe und Gewehre für den Hausverwalter und die weißen Diener des Hauses im Falle der Noth; darunter stehen Bänke von Außbaumholz, einige grod zusammengefügte Schämel und in der Mitte des Naumes ein mächtiger Tisch von demselben Holz, um daran zu essen und zu trinken. Mit bunten F.kesen ist der Boden belegt, und da an regnerischen Tagen die Lady statt im Garten in der Halle auf- und abzuwandeln pslegt, hat der Hausverwalter eine Reihe Binsenmatten der Länge nach darüber ausbreiten lassen, damit die Berrin weniger von der Kälte der Steine zu leiden habe.

An diesem 8. September des Jahres 1781 befanden fich zwei Manner in der Halle. Flaschen und Glafer auf dem Tische zeigten, daß sie dem edlen Beine wader zugesprochen.

Der Eine, breitschulterig, mit vollem, benarbtem Gesicht, listigen, versschlagenen Ausdrucks, einen weißen Hut auf dem grauen Haar, saß auf einem der Schämel, den Rücken an den Tijch gelehnt, die Beine übereinandergeschlagen, und schaute gerade vor sich durch die Dessung der Thüre auf den Rasenplatz des Gartens, in dessen Mitte drei hohe, breitästige Nußbäume ihren Schatten über eine Moosbank breiteten und mit ihrem dunklen Grün von dem helleren des Grases sich bei der Nachmittags-Beleuchtung in besonders eigenthümlicher Farbenstimmung abhoben. Der Mann trug einen kurzen, eng auschließenden Rock von grünem Tuch, hohe Stiefel, und offenbar gehörte ihm die Büchse, die neben ihm auf der Bank lag; es schien, als habe er einen längeren Weg durch den Wald gemacht und ruhe sich jetzt von seiznen Anstrengungen aus.

Sein Gefährte ging behaglichen Schrittes auf und nieder und vermied es babei forgfältig, trot feiner dicken nägelbeschlagenen Schuhe, auf die Fliesen zu treten; die Hände in den Vordertaschen seines Rockes, wiegte er jett den Ropf hin und her, blickte jett verstohlen zu dem Sigenden hinüber oder brummte einige Worte vor sich hin.

An Jahren war er ber Jungere von Beiben, ichlank und ichmächtig, mit breiter Stirne und fpigem Schädel, ein echter Sohn ber neuengländischen Provinzen, ein geschiefter Rechner und Calculator, der besser in seinen Rechenungsbuchern als im Walbe Bescheid wußte.

In Belvoir nahm er eine hervorragende Stellung ein; er führte bie

Oberaufsicht über bie Kasse und hatte das ganze Bertrauen des Lord William Fairfax beseifen.

Bei dem Ausbruche der Revolution war der Lord mit seiner jungen Gemalin nach England gereist; sein Herz fühlte englisch und konnte sich nicht vom Mutterlande losreißen. Wiederum aber wollte er nicht die Waffen gegen sein neues Baterland tragen, und als die Anhänger des Königs in diesen Landschaften Virginiens sich um ihn, als dem vornehmsten und reichsten Grundbesitzer, schaarten und eine Miliz gegen die Nepublikaner bildeten, verließ Lord William, der in der Schwäche seines Wilkens und bei der anges bornen Güte seines Wesens in diesem Zwiespalt seiner Empfindungen zu keisnem Entschluß kommen konnte, das Land.

Mit blutendem Herzen riß er sich von seinem Freunde George Bashington los, der wenige Meilen von ihm entsernt auf Mount Bernon saß, mit dem er so oft an den Usern des Potomac gejagt und schöne Tage der Jugend verlebt hatte.

Lord William ging nach London in der Hoffnung, durch fein Erscheinen und feine Borstellungen den trotigen Sinn Georg's III. und seiner Minister zu andern, die Aushebung der Steuern und des Kriegszustandes in der Stadt Boston durchzuseten.

In vergeblichen Bemühungen verzehrte er sich. Die Hartnäckigkeit bes Lord North und die bespotische Gesinnung bes Königs waren gleich unbeugssam, und jenseits des Meeres schwollen täglich die Wogen der Bolksbewegung und der Freiheit höher. Der Krieg brach aus. Der Congreß der breizehn vereinigten Provinzen erklärte die Unabhängigkeit des Landes.

Den Keim bes Todes in ber Brust hatte Lord Fairfax mit nach Europa hinübergebracht; die Aufregung, in der er lebte, verschlimmerte seine Krankheit. Die Aerzte riethen ihm ein milderes Klima an, eine Neise nach dem süblichen Frankreich; aber er kam nur bis nach Paris, wo er im April des vergangenen Jahres gestorben war.

Während dieser ganzen Zeit hatte John Conover die Bestigungen bes Lords in Amerika in geschiefterter Weise verwaltet; trot des Arieges und mancherlei Ansechtungen, welche die Güter von den Republikanern der Umzgegend auszustehen, trot der hohen Leistungen, welche sie den Staatsbehörden von Virginien zu leisten hatten, war ihr Werth gestiegen, der Ertrag ihrer Felder hatte sich fast verdoppelt.

So fand Lady Virginie, als sie vier Monate nach bem Tode ihres Gatten, der ihr durch sein Testament, seine Seitenverwandten übergehend, allein seinen großen Besitz als freies Eigenthum vermacht hatte, in Belvoir eingetroffen war, keinen Grund, John Conover aus seiner Stellung zu entstaffen, ein Ereigniß, das er gefürchtet, und der Haushosmeister, der alte Hopkins, gewünscht hatte.

Die Bewohner von Belvoir entfannen fich nämlich noch lebhaft, bag

die junge Lady, wie fie fagten, dem John Conover nie grun gewesen und immer sein rothes irisches Raar gehaßt habe.

John Conover war ein geborner Amerikaner, der Sohn einer amerikanischen Mutter aus Rhode Island, aber der alte Hopkins, der sich auf seine
reine altenglische Abkunst etwas zugute hielt, hatte herausgebracht, daß Conover's Großvater ein papistischer Ire gewesen, und niemals vergab er es dem
Lord William, daß er den Sohn eines Iren über oder doch neben einen
englischen Mann in der Verwaltung seines Gutes gesetzt. Die Lady war eine
strenge, scharf zusehende Herrin, und wenn sie John Conover in ihrem Dienst und in seinem Amt behielt, so stand gewiß seine treue Pflichtersüllung und
seine Redlichkeit über jedem Zweisel.

Ein gefälliges Wesen indeg besaß er, wenigstens seinem Gefährten gegenüber, nicht. Als er wieder über die Matten hingeschritten und det Mann im Jagdrock noch immer schwieg und nur gedankenvoll sein Glas leerte, stellte er sich dicht vor ihm hin, die Hände in den Taschen, und sagte mit einer Stimme, die durch ihren ärgerlichen Ton noch unangenehmer klang:

— Sagt endlich, Herr Robert Fairfax, was Ihr vorhabt, rund und nett. Habe feine Zeit, mich mit Euren Rathseln zu plagen. Soviel begreife ich, daß in Eurer Börse wieder Ebbe ist und Ihr mich ober die Lady um ein Darlehen angehen wollt. Kostet uns schon manche hübsche Summe, Herr!

- Ihr seid ein unverschämter Bursche, Herr Conover. Wenn der Rönig hier herrschte und die Gerechtigkeit, ware ich Herr zu Belvoir! rief der Mann im Jagdrock und schlug mit den Haken seines Stiefels auf die Fliesen. Berwünschte Wirthschaft das! Eine hergelausene Dirne, ein Franzosenkind, ist die Lady in einem englischen Schlosse und unterstützt die Feinde Sr. Majestät, während der wahre, loyale Besitzer durch die Wälder wie ein Schuft von Indianer ziehen muß . . .
- Und gelegentlich ben Flaschen bieser Labn, seiner großmuthigen Berwandten, ben Hals bricht, meinte Conover und zeigte auf ben Tisch.
- Das versteht Ihr nicht, Ihr seid ein Irlander! braufte der An-
  - Und Ihr feid berauscht! gudte ber Bermalter bie Schultern,
- Ich bin so nüchtern wie Ihr. Ich bin der Bruder des seligen Lord Henry Fairsax so gut wie es der arme Trops William war, und im Grunde bin ich der Klügste von den Dreien. Der Klügste und der Jüngste: da war der Tuchs gefangen. Mit einer schnöden Geldsumme ward ich abgesfunden...
- Lügt nicht, Herr Fairfax. Ihr erhieltet aus bem Erbe bes Lords Benry ein schönes But an bem westlichen Bergrücken . . .
  - Schlechtes, fteiniges Land, Berr Conover. Auf meine Gere, es war

die Partie Piquet nicht werth, in der ich es verspielt. Ich bin fein Rechener und fein Bauer, ich bin ein Baron und habe große Plane im Ropfe . . .

- Es ware beffer, Ihr hattet jeht mehr Rraft in den Beinen.
- Stellt Euch doch nicht so borstig, Conover; wir kennen uns Beibe. Wir wissen doch, daß ein englisches Goldstück ein anderes Ding ist als eine Wagenladung von amerikanischem Papier. Mich schüchtert Ihr mit Eurem Spott und Eurer Grobheit nicht ein. Meine Schwägerin hat Eure Nechnungen für richtig besunden, aber es fehlt der Punkt über dem 3 darin, Herr Conover, und wenn ich den Punkt zeigen wollte hm, juckt Euch nicht der Hals?

Der Verwalter war bleich geworden und eine Verwünschung schlüpfte halblaut zwischen seinen Lippen hindurch, die sich dann umso fester schloffen. Starr sah ihm der Grünrock ins Gesicht, mit dem Blicke eines Mannes, der bei alledem an das Befehlen gewohnt ist und sich selbst in seiner Entartung das Gefühl seiner vornehmen Geburt bewahrt hat.

- Ich bin eine gutmüthige Seele, John Conover, zu gutmüthig für dieses schlechte Land; aber ich bitte Euch, reizt meinen Zorn nicht. Kümmere mich nicht um die Geschäfte meiner Schwägerin; läßt sie sich von Euch bestrügen, umso schlimmer für sie. Was hat der Congreß der Narren verkündigt? Leben in einem freien Lande! Stoßt an, John Conover, habe keinen Groll mehr; schert Euer Schaf, so lange es Wolle trägt, doch gehorcht, wenn Robert Fairfax mit Euch redet!
- → Ich fürchte Gure tollen Anschuldigungen nicht, herr, entgegnete ber Berwalter mit einer Stimme, die in ihrem Beben seine Versicherungen Lügen ftrafte, ich fürchte sie nicht, beim himmel!
  - So lagt es bleiben. Ihr wift nun, daß ich Guch cenne.
- Wenn Ihr nicht ber nächste Bermandte der Lady waret, Herr, wenn es nicht in ihrem Sause ware . . .
- Ja, draußen im Walbe möchtet Ihr wol aus dem Busch ein Gewehr auf mich abseuern; aber Ihr seid ein schlichter Schütze, Herr Conover; und nun will ich Euch meine Neuigkeit sagen; hoffe, sie wird Euch Freude machen. Se. Excellenz der General Washington kommt wieder nach Mount Vernon . . .
  - Bafhington? 3ft ber Krieg zu Ende?
- Das ware Euch nicht willsommen? Glaub's gern. Im Ariege gibts für schlane Burschen viel zu verdienen. Hinüber und hernber; von den Resbellen und von den Truppen des Königs.
  - 3ch bin fein Spion! braufte Conover auf.
- Seid was Ihr feid! Das werdet Ihr doch nicht lengnen können, daß Ihr mit dem Berrn von Mount Bernon hart ausammengefahren feid.

- Ich leugne es auch nicht; der General ift ein hochfahrender Mann, er hat mich wie einen Stlaven behandelt.
- Bahlt es ihm heim, leben in einem freien Lande! fagte Fairfax und erhob fich.

Er stand fester auf den Füßen, als es ihm der Andere furz vorher noch zugetraut hatte, eine unschöne, mehr in die Breite als in die Höhe gewachiene Gestalt; verwegen saß ihm der Hut auf dem Kopse, die Angen sunkelten und in dem vom Beine noch mehr gerötheten Gesichte, in welchem zwei Narben, von Indianermessern herrührend, wie blutige Striemen hervortraten, sprach sich wilde Kühnheit und ein unbezwinglicher Bille aus; in gefährlichen Abenteuern, im Walbe und im Grenzfriege mit den Rothhäuten war dieser Mann grau geworden. Lässig und träge wie ein Schlemmer hatte er auf dem Schämmel gesossen, wie ein Feldhauptmann stand er jetzt da; jeder Nerv an ihm schien von Stahl zu sein.

Dem Verwalter war eine solche plötsliche Verwandlung bes Sbelmannes nicht fremd; er hatte ihn oft aus einem Zustande dumpfer Trägheit und der Verkommenheit zu raschen Entschlüssen und muthigen Thaten sich aufraffen gesehen; etwas Anderes als dieser Umschwung machte ihn betreten und bestürzt.

Er nahm seine Hande aus den Rocktaschen, knadte mit den Fingern und senkte den Kopf auf die Brust, sei es, daß er einen Gedanken still vor sich hinwälzte, oder nur die scharsen Falkenblide Robert Fairsax' vermeiten wollte, die jede seiner Bewegungen, jeden Wechsel seiner Mienen erspähten.

- Berstehe Euch nicht, herr, brachte er endlich hervor, ohne den Kopf zu eiheben. habe einen ehrlichen Streit mit dem General Washington, und werde ihn auch aussechten. Mit Euren Planen will ich nichts zu schaffen haben.
- Meine Plane? Ihr kennt fie nicht und dann, mas vermögt Ihr wider ben General? Er wird Euch von seinem Kriegsprosof durchprügeln ober henken lassen ...
  - Gir Robert!
- Bei der heiligen Majestät von England, es ware nicht der dum ufte Streich des Generals.
- Ich habe feine Lust mehr, erwiderte Conover ärgerlich, Gure Thors beiten und hochverrätherische Reden anzuhören; sagt, was begehrt Ihr? Denn aus dem Stegreif seid Ihr nicht hiehergefommen.
- Nein, Herr, bin weder ein irrender Ritter, noch ein Bilgrim. Ich will einige Tage in Belvoir bleiben; hoffe, werdet mich als einen guten Freund behandeln.

Damit setzte er sich wieder auf ben Schämel, klopfte mit den Haten feiner hohen Stiefel auf die Fliesen und zog sich die Burgunder= flasche naber.

John Conover's spiges Gesicht wurde bei dieser Ankundigung noch spiger; wenn es nur an ihm gelegen hätte, würde Sir Robert Fairfax in diesem Hause keine Gastfreundschaft erhalten haben. Die Aussicht, mit dem gefährlichen Mann, den er haßte und doch nicht anzugreisen wagte, längere Zeit täglich verkehren, Thur an Thure mit ihm wohnen zu muffen, überströmte ihn wie mit einem Guß siedenden Wassers.

Angrimmig taute er an feinen Nägeln, ohne zu antworten, bis ber Grunrock ihm spottenten Tones fagte:

- Mann, habt Ihr ein hitziges Fieber? Hui, wenn ich nicht Sie Robert ware, wettete ich, meine Worte hatten Euch die Gluth ins Gesicht gejagt! Gelt, Ihr wurdet mein bester Freund sein, wenn ich zu ben Schwarzen nach Afrika ginge!
- Meinetwegen könnt Ihr gleich zur Hölle fahren! brummte Conover. Geht weiter oder bleibt hier, ich habe nichts zu sagen; dies Haus ift nicht das meinige; ich habe kein Recht, Euch aufzunehmen . . .
- Oder hinauszuwerfen; ergänzte Gir Robert in unerschütterlicher Gemutheruhe den Sag. Still, ba kommt die Lady.

Ueber den Rasenplatz des Gartens nahte Birginie Fairfax. Noch in Trauer um ihren Gatten trug sie ein schwarzes, langes, seidenes Gewand. Ungepudert, in natürlicher Freiheit, ringelten sich ihre schwarzen Locken auf ihre Schultern. Lose war das breite, mit schwarzen Spitzen reich besetzte Tuch darum geschlungen und fiel in Zipfeln über die Brust. Den Capuchon ihres Gewandes hatte sie halb über den Kopf gezogen, um sich gegen die Sonnensstrahlen zu schützen; die schwarze Spitze, mit der er besetzt war, beschattete ihre Stirne.

Bei ihrem Herankommen stand Sir Robert auf und ging ihr, aus der Halle tretend, einige Schritte entgegen. Mit ritterlichem Anstande uahm er den hut ab.

- Ich gruße die Lady von Belvoir, sagte er, und bin beglückt, sie so ftrahlend und schön wiederzusehen. Gin Hoch für Lady Birginie! Gegen die ganze Welt wollte ich vertheidigen, daß Ihr die schönste Frau auf Erden seid!
- Dank für Eure Schmeicheleien, Sir Robert, entgegnete fie kuhl. Hopkins hat mich von Eurer Ankunft unterrichtet. Warum seib Ihr nicht in Philadelphia geblieben?
- Das Leben unter ben neuen Heiligen wurde für einen alten Jäger zu langweilig und die Wirthshäuser täglich theurer. Ich sehnte mich nach der Heimat zurück, nach den wackeren Cavalieren von Virginien, nach Euch, Frau Schwägerin. Tod den Quäkern und den sauertöpfischen Puritanern! Es leben die edlen, die lustigen Virginier!

Die Lady ichien nicht in der Stimmung, in die heitere Weinlaune bes Mitters einzugehen; fie behielt den ftrengen Zug in ihrem blaffen Gefichte.

- Bur Sache, Herr, und ohne Umschweif. Guer Gelb habt Ihr wies ber einmal vergeubet.
  - 3ch weiß, daß Lady Birginie eine freigebige Sand befitt!

Und ehe sie es hindern konnte, hatte er ihre Hand in einer so ehrfurchtsvollen Weise, daß keine Frau ihm gezürnt, an seine Lippen gedrückt.

- Ihr seib ein unverbesserlicher Berschwender. Was gedenkt Ihr nun zu thun? Eine Weile in Belvoir stillzusitzen und Enten zu schießen? Ich habe es errathen, als mir Hopkins meldete, daß Ihr bei uns einsgeritten...
- Lady, wir verstehen uns; vielleicht wurden wir doch für einander geboren. Wetter, wir haben uns gezankt, wie nur je Mann und Beib sich zauken können, und waren doch zu unserem Glück nie mit einander verheiratet. Mit Eurem Mann, dem guten William, habt Ihr ein stilles, frommes, langweiliges Leben geführt; wenn ich auf Eurer hübschen Stirne nicht zuweilen die Gewitterwolken herausbeschworen, Bolken, so schwarz wie Eure Locken, Ihr hättet die schönsten Runzeln vor Langweile bekommen und wäret vor der Zeit alt geworden. Der Berdruß, den ich Euch bereitet
  - Und noch bereite, jeden Tag einen neuen!
- Er erhalt Euch frisch und gesund. Der Aerger ift auch ein Lebenseligir. Rurz also, Frau Schwägerin, wollt Ihr mich aufnehmen?
- Euer Zimmer steht Euch offen, Gir Robert Fairfax; in einer Viertelstunde könnt Ihr einziehen.
  - Das blaue Zimmer über Berrn Conover's Wohnung?
  - Dasselbe. Gefällt es Euch nicht?
- Gefällt mir ausnehmend. Ein Hoch für Laby Birginie und die Gaftfreundschaft! Wenn ein armer Acrl nicht mehr auf Erden aus und ein weiß, muß er nach Birginien kommen; hier findet er alle Thüren offen. Birginien für immer, es gibt kein zweites Land wie dieses in der Welt!
- Ihr hattet mich erft ausreden laffen follen, ehe Ihr Gure Begeisterung fo unnöthig angestrengt. Ich habe eine Bedingung zu ftellen . . .
- Welche? Ich habe ein'r Dame niemals eine Forderung ab-
- Thomas Randolph hat mir geschrieben, daß er am Abend mit einem Trupp Milizen hier eintrifft und in Belvoir zu übernachten gestenkt. Ihr seid ein schlechter Patriot, Sir Robert Fairfax, und zu Hänsbeln geneigt. Bersprecht mir bei Eurer Ehre, keinen Streit mit den Milizen anzusangen; das ist die Bedingung, unter der ich Euch in Belvoir ausnehme.
- 3hr habt mein Wort. Werbe mich mit bem hergelaufenen Gefindel nicht einlassen. Bebaure nur, bag biefer Thomas Randolph, ein fo treff-

licher Cavalier wie einer in Birginien, gemeine Sache mit ben Rebellen ge-

- Und ich beklage, sagte die Lady verweisend, daß mein nächster Berswandter, Sir Robert Fairfax, ein muthiger, friegserfahrener Mann, statt an der Seite des Generals das Baterland zu vertheidigen und die Engsländer, die unsere Städte plündern und unsere Oörfer verbrennen, aus dem Lande zu jagen, sich von einer Schänke zur anderen müßig umhertreibt.
- Ich bin ein Edelmann und ein getreuer Diener des Königs. Die Republikaner haffe ich. Ueber meine Unthätigkeit aber sollt Ihr nicht länger klagen, schöne Schwägerin; ich habe große Plane und kühne Waffenthaten vor. In Virginien ereignen sich wichtige Dinge; Washington hat die Bedroshung von Newyork aufgegeben und zieht in Gewaltmärschen heran. Sine französische Flotte erwartet ihn in der Chesapeakbucht, um die Truppen auf virginischen Boden hinüberzuschaffen. In vierzehn Tagen wird sich Washington mit Lord Cornwallis und den Engländern schlagen.

In die Luft griff Birginie, als wollte fie ein Unfichtbarce fefth Iten. Ihr Athem ging schneller.

- Sagt Ihr die Wahrheit, Sir Robert? Washington naht! Der Sieg wird mit ihm scin!
- Das hoffe ich nicht; aber Eines ift gewiß: ber General ift, obgleich ein Virginier, der schlaueste Nankee. Keiner hat eine Uhnung von diesem Zuge gehabt, so geheimnisvoll hat er Alles eingerichtet. In Newhork sitt Sir Henry Clinton und übt sich auf seinem Cello und merkt nicht, daß die Rebellen ihm gegenüber Regiment um Regiment abziehen. Jetzt hat er das leere Nachschen und wird dem armen Cornwallis bis zum Schlachttage keine Verstärkung zuführen können.

Erregt schritt die Lady vor ber Salle auf und nieber; eine schöne Rothe flammte auf ihren Bangen.

- Gott, der Amerika so sichtlich beschützt, wird uns auch in dieser letzeten Prüfung nicht verlassen. Daß es dem General gelungen ist, die Feinde zu täuschen, wie Ihr mir sagt, Sir Robert, nehme ich als ein gutes Zeichen; wir werden ein freies Bolk sein.
- Statt Sr. Majestät Georg III., unserm angebornen König, werden wir einem Thrannen gehorchen; das ift die ganze Aenderung, glaubt mir, Lady.
- Micht einem Thrannen, bem ebelften, ingenbhafteften ber Männer! fagte fie erglühend.

Alls fie aber in Robert's Gesicht einen lauernben und zugleich farkaftifchen Zug bemerkte, besann sie fich rasch, zog die Capuze, die fie im Laufe bes Gesprächs hatte zurücksinken lassen, wieder in die Höhe und fuhr ruhiger fort:

- Was nachher geschieht, tummert mich nicht; wenigstens sind wir ber fremben Dranger los und ledig.
- Und ich fage, jum Benigften wird es in diefen ftillen Thalern eins mal wieder Waffenlarm und Trinfgelage geben . . .
- Dann werdet Ihr mehr bei ben letzteren als auf bem Schlachtfelbe gefunden werden.
- Macht die Rechnung nicht zu voreilig, Lady. In bem Kopfe hier fteden absonderliche Ginfälle.

Scharfen Blides mufterte ihn Birginie.

- 3ch hatte da einen bofen Gedanken, sprach sie nach einer Weile und ihr Gesicht nahm mahrend ihrer Rede einen immer brohenderen Ausbruck an, aber ich weise ihn zuruck. Ihr könnt kein Berrather sein, Ihr seid, wie mein Gemal und mein Pflegevater hieß: Fairfax.
- Seid eine ftolze Dame! lachte Robert und schlug vor Bergnügen in die Hande. Db auch aus französischem Blut, Ihr macht der Familie Ehre. Nein, ich bin tein Berräther, aber ich gedenke einen Streich auszuführen, einen denkwürdigen Streich, der uns Allen und dem Lande zum Bortheil gereicht, wenn er gelingt.

Indes Birginie kannte ihren Verwandten zu gut und war selbst eine argwöhnische Natur; sein scheinbar gutmuthiges Gelächter und tolles Wesen beruhigte den Verdacht nicht ganz, den er unvorsichtig in ihr geweckt. Fest blieb ihr Blick auf ihn geheftet.

- Was habt Ihr vor? So lange Ihr in Belvoir weilt, bin ich für Eure Thaten bem Lande verantwortlich. Ihr seid ein unruhiger, den Nepublifanern feindlich gesiunter Mann; nur meinetwegen, Eures Namens wegen, verfolgt Euch die Regierung nicht.
- Kommt hinüber zu jenen Bäumen! und er zeigte auf die Nugbanme in der Mitte des Rasenplates. Der Schleicher Conover wirthschaftet in der Halle mit den alten Gewehren aus keinem anderen Grunde, als um uns zu belauschen. Und das Ding ist wichtig, ein großes Gesheimniß . . .

Unter ben Bäumen fette fich die Lady auf die Moosbant; mit übereinandergeschlagenen Armen blieb Gir Robert vor ihr ftehen.

— Erinnert Ihr Euch noch aus Eurer Ingend bes Schwarzen Sauses jenseits ber Berge?

Birginie nichte guftimmend.

— Es war ein hubsches Sägerhaus, tief verstedt im Walbe. Ihr befandet Euch noch nicht lange in Belvoir, als die Indianer in einer Nacht es übersielen, die Diener, die darin wohnten, niedermachten, es ausplünderten und ansteckten. Nur die schwarzen Mauern sind übriggeblieben. Aber mein ältester Bruder hatte eine Borliebe für den Ort gefaßt; er baute sich inmitten der Trümmer eine Mooshütte...

- Ich habe fie im Frühling wieder herstellen taffen und bin feitbem oft darin gewesen . . .
- Seid oft bort gewesen? schrie Robert auf. Hui, und habt nichts acfunden, nichts entdect?
- Es ist ein düsterer Trümmerhause umber, mit dunklen riesigen Bäumen. Bon einem schwarzen Felsgestein rauscht ein Wasserfall; sein melodisches Geräusch allein durchbricht die Schweigsamkeit der Sinöde. Mich zieht dersselbe Reiz dorthin, der meinen Pflegevater lockte, das einsam Großartige des Orts, die Schwermuth, die seine Seele zu sein scheint. Ihr aber, Sir Robert, meint etwas Anderes . . .
- Gewiß, ich bin kein Narr, wie es nach des himmels Rathschluß nun einmal die alteren Söhne der Fairfax sind; mir ist der Ort und das Schwarze Haus in anderer Hinsicht merkwürdig.

Und bicht an die Lady herantretend, raunte er ihr ins Dhr:

- Lord Henry hat dort eine gewaltige Summe Gelbes, einen Schat von Gold und Silber vergraben.
- Ihr seid von Sinnen! Rein Mensch weiß von dem Schate, noch hat je einer bavon geredet.
- Doch, Frau Schwägerin; gerebet ist hier im Thale und weiter him ans genug von dem vergrabenen Schatze worden, nur Ihr habt nicht darauf geachtet. Es war nach dem Tode des Lords, während der Flitterwochen Eurer She mit William. Mehr als ein Schatzgräber ist damals nach dem Schwarzen Hause gegangen und —
- Hat vergeblich ben Boben umgewühlt. Setzt entsinne ich mich, daß mein verstorbener Gemal mir einmal davon erzählt.
- Und dann nie wieder? Seid aufrichtig! Sat William niemals bes Schates gegen Euch erwähnt?
- Niemals! Euch irrt ein Traum, Sir Robert, oder ein Schwindler hat Euch betrogen.
- Sonderbar, höchst sonderbar! Denn ich will es Euch nur gestehen, in mancher Nacht habe ich selbst schon in den Ruinen mein Glück versucht. Ohne Ersolg, ja, aber ich glaube doch an den Schatz, ich glaube! Lord Henry war ein wunderlicher Rauz und hatte in einem langen Leben große Reichthümer aufgehäuft. Wo sind sie geblieben? William und ich, wir haben nur die Reste geerbt . . .
- Der Lord hat viele Ländereien gekauft und viel gebaut; er hat mit ein ftattliches Auskommen vermacht. Das wißt Ihr so gut wie ich und ebenso, daß die vollste Börse leer wird.
- Ihr redet wie die Vernunft selbst, aber was vermag Beredtsamkeit gegen einen Wahn oder eine Leidenschaft? Zuweilen sage ich mit Euch, diese ganze Schatzgeschichte ist eine kindische Fabel, ein Ammenmärchen; zuweilen ginge ich, um ihre Wahrheit zu erhärten, durch das Feuer.

Der Mensch ift ein Spielwerk bes Teufels; heute narrt ihn bie Liebe, mor-

- 3ft das nun die Gewalt der Wahrheit, die mich bezwingt, ober bas Ficber der Sabsucht, mit dem Ihr mich ansteckt? Meine Phantafie

fdwindelt . . .

— Wenn wir den Schatz finden, Frau Schwägerin, Gold, Edelssteine ohne Zahl . . . Mein Bruder Henry war lange Jahre abwesend vom Hause unseres Vaters; er soll in Indien und China gewesen sein Piratenführer . . .

- Bord Benry, mein Pflegevater, ein Seerauber !

Allein Gir Robert achtete auf biefen halb angitlichen, halb berweifens ben Ausruf Birginie's nicht und fagte mit bligenden Augen:

- Das Gold, das Gold! Wir werden unermeßlich reich sein, die mächtigsten Leute in Virginien. Das Papiergeld dieser neugebackenen Republik ist ein werthloser Wisch, uns wird dieser Schatz die Herrschaft verleichen. Mit Gold kauft man Menschen, Freiheit und Nepubliken. Ich habe keinen Chrgeiz, Ihr kennt mich, Frau Schwägerin; mit Euch ist es ein Anderes. Ihr seid eine geborne Königin, Ihr werdet diesem neuen Staate einen König geben.
  - Einen Ronig geben! wiederholte Birginie traumerijch.

Die hellen schrillen Tone einer Sachpfeife, bas Geraffel einer Trommel brangen bis in diesen ftillen Garten hinein.

Aus ber Ferne ließ fich bas Subelgeschrei einer Menschenmenge ver-

nehmen.

- Das ist Randolph mit den Milizen, sagte die Lady. Unser Gespräch ist für heute zu Ende, Sir Robert. Mein tiefstes Herz habt Ihr mir aufgeregt. Wenn jener Schatz unter den Ruinen des Schwarzen Hauses läge... welch eine Entscheidung würde mit ihm in meine Hand gegeben! Noch Eines; was brachte Euch gerade jetzt wieder diese Geschichte in die Erinnerung?
- Ihr kennt die Waldhausens in Pennsplvanien, die sich vor einiger Zeit auch in Virginien angesiedelt haben? Ursprünglich sind es Deutsche.
- Die Eltern von Miß Mary Walbhausen, die jett bei ber Frau Bashington lebt?
- Dieselben. Sie haben Unglück gehabt; ihre Güter in Bennsplovanien sind verschuldet und ihr Haus am Jamesfluß haben die Engländer in diesem Frühjahre eingeäschert. In Philadelphia war ihr Unglück das Tagesgespräch. Zwei Tage, ehe ich die Stadt verließ, traf ich in einer Schänke mit einem Manne zusammen, der ihnen früher gedient. Ein wilder wüster Gesell, ein Trunkenbold mit weißen Haaren, den Gabriel Waldhausen aus dem Hause gewiesen. Gift und Galle spie er über den Herrn aus; er freue sich seines

Elends; er könnte ihn retten, benn er fei babet gewesen, als Lord Fairfax und Gabriel's Bater einen Schatz vergraben hatten . . .

.- Co gehörte ben Walbhausens ein Theil jener Reichthumer?

- Wer fie findet, besitt fie nach dem Rechte. Scht Ihr nicht ein, daß gener Narr längst den Schatz gehoben, wenn er wußte, wo er verstedt mare? Der Trommelwirbel fam naber

Lady Birginie ftand auf.

- Morgen sprechen wir mehr barüber, mehr und ruhiger. Bergegt Guer Wort nicht, Sir Robert! Reinen Streit mit ben Milizen!
- Ich gehe ihnen mit Eurer Erlaubniß aus dem Wege und reite in ber Dammerung nach dem Schwarzen Hause hinüber. Sorgt, daß mir Nicsmand folgt.

Bieder forschte Birginie mit ihren Bliden in seinem Gesichte, ehe fie fagte:

- 3ch werde dafür forgen; Gott geleite Ench, Gir Robert!

Damit ging fie bem Saufe gu.

Einige Schritte begleitete fie Sir Robert, bann verabschiedete fie ihn mit leichtem Brug.

- Das ist mein Weib! murmelte er vor sich hin und wendete sich wieder der Halle zu, in deren Thüre Master Conover, der endlich mit dem Ordnen der Wassen fertig geworden war, jetzt erschien. Alug wie die Schlange im Paradiese! Mit dem Anstand einer Königin! Aber Du bist doch über-listet; wenn nur an der Angel Gold hängt, beißt jeder Mensch an. Nun, Master Conover, schenkt mir noch ein Glas ein und trinkt selber eins auf gute Nachbarschaft!
- Das heißt, Ihr habt unsere gute arglose Lady mit Guren betrügerisichen Worten überredet . . .
  - Wohne wieder über Euch, das ift Alles!
- Da haben wir einen rechten Feuerbrand im Hause. Aber jede Flasche wird einmal geleert, Sir Robert, und auch die Nachsicht der Ladh wird ein Ende nehmen. Sie wird einen Gentleman heiraten, der Euch aus dem Kenster wirft.
- Heiraten? Das wäre nicht schön von der Witwe meines Bruders. Heraus mit der Sprache, was wißt Ihr von den Freiern der Labh?
- Weiß, daß es ihrer Biele sind, und je mehr Schüffe, besto leichter wird die Scheibe getroffen. Da ist Thomas Randolph, ein reicher junger Mann, ein echter Birginier, und der frangösische Marquis und der beutsche Officier, mit benen sie aus Frankreich zurückgekehrt . . .
- Das sind ungefährliche Leute; ber Franzose ist ein alter Ged, ber sich in allen benkbaren Rollen gefällt und immer ein Windbeutel ift, ber Deutsche ein schwerfälliger und schwermüthiger Narr; bleibt Einer zu fürchten . . .

- Thomas Randolph! Der wird Euch die Erbschaft wegschnappen, Sir Robert, wie er Euch einmal im Schilf die Ente vor der Nase wegschoß.

- Thomas Randolph wird nie in Belvoir gebieten; ich fürchte einen

gang anderen Mann. Aber bas Glas, Conover, bas Glas!

Mit zwei Kelchgläsern, die er bis an ben Rand gefüllt, trat Conover aus der halle.

- Auf gute Nachbarichaft!

Damit nahm Sir Robert bas eine und ftieß mit bem Ber- walter an.

- Auf das Gelingen Eures Streiches! fagte ber und leerte bas Glas auf einen Bug.
  - Sort, dabei geht es um Sals und Leben!

- Uhne es lange. Die Tories regen fich ringsumher; wenn es nur gegen ben Schuft von General fich richtet . . .

— Still! Bei Eurem Leben! Werden Euch hinstellen, wo es uns besliebt, Mann! Habt Guch bis jetzt zwischen ben Republikanern und ben Freunden Sr. Majestät hindurchgewunden — diese Zeiten sind vorüber. Entweder — ober! Jeder Mann muß seine Schuldigkeit fortan thun, hüben oder drüben. Und nun laßt mir ein Pferd satteln, den schwarzen Hector. In einer halben Stunde reite ich ab; bis dahin will ich mir die Milizen von Birginien ausehen.

And er ichlug den Weg nach dem Hause ein, den vor ihm die Lady genommen.

Verwirrt und betäubt stand Conover auf der obersten Stuse der kleinen Treppe, die von der Halle des Thurmes in den Garten niederführte,
beide Gläser in der Hand. Einen Ton des Ernstes und der Strenge, den er
nur in seltenen Augenblicken an ihm ersahren, schlug Sir Robert an, so
daß ihm kein Zweisel bleiben konnte, ein politisches, gefahrvolles Unternehmen
sei im Werke.

Als die vereinigten dreizehn Provinzen vom Mutterlande absielen und sich unabhängig erklärten, lebte dennoch in den Herzen Bieler das alte Gestühl der Freundschaft und Hinneigung für England fort. In den südlichen Landschaften: Birginien, Georgien und den beiben Carolinas, war die Anzahl derer nicht gering, die dem Könige in treuer Ergebenheit anhingen. Denen, die sich mit Rocht oder Unrecht rühmten, von den großen Abelsgeschlechtern Englands abzustammen, als jüngere Söhne nicht mit königlichen Lehensbriesen in die neue Welt gekommen waren und hier, nach dem Borbilde der Alten, Majorate gestiftet hatten, um den Namen, Ruhm und Reichthum der Familie sortzuerben, mißsiel die republikanische Verfassung, die den Stadtbürgern und den Freibauern dieselben Rechte wie ihnen einräumte. Was die Menge herbeisehnte, die Beseiung von England, die dauernde Aufrichtung

der Republik, erschien diesen Mannern als das schlimmfte und traurigfte Ereignig.

Von allen Schrecken und Verfolgungen begleitet, die ihre Vorfahren von Oliver Cromwell und seinen Rundföpfen erlitten hatten und die jett in den Familien-Chronifen viele Seiten mit Blut und Thränen füllten, zeigte sich ihnen das Bild der Republik; die Armen und die Rohen sahen sie widerstrebend über sich zu Herren erhoben.

Ihnen selbst aber fehlte es an Muth, Entschlossenheit und Einheit, bem Bolte entgegenzutreten. Wider ihren Willen riß ber Strom ber allgemeinen Meinung sie mit fich fort.

Während die Freunde der Freiheit sich in allen Provinzen verständigten und zu einer festgeschlossenen Schaar zusammenschmolzen, hiesten die Berichiesdenheiten der einzelnen Landschaften, ihre gegenseitigen Sifersüchteleien, die Tories getrennt. Aufstände, die sie hie und dort veruchten, wurden rasch niedergeschlagen; bei der Unermeßlichkeit des Gebiets, das im Kriege begriffen war, dei der Unwirthlichkeit des wenig angebauten Landes, dem Mangel breiter Heerstraßen, die meist durch Bälder erst gebrochen, über Sümpfe und Ströme hin gebaut werden mußten, vermochten die englischen Feldsherren selten, ihren Freunden zur rechten Stunde wirksame Hilfe zu leisten. Es galt eben nicht, eine abgesallene Provinz zur Ordnung zu bringen, sons dern eine Welt zu erobern.

Wie Schneeflocken in ber Sonne schmolzen die englischen Schaaren bin, sobald fie fich von der Rufte bes Meeres und den Ufern der mächtigen Flusse in das Innere des Landes entfernten.

Im Laufe eines sechsjährigen Rrieges, ber voll wechselnder Ereignisse, trot ber Siege der Engländer in den größeren Gefechten, die Republik nicht zu Fall gebracht, hatten die Tories Schweigen und Geduld gelernt. Die Schwächeren heuchelten den neuen Gewalten Ergebenheit, die Stolzeren versbissen ihren Grimm und nährten Hoffnungen der Nache.

Niemals hatte Gir Robert aus feiner königsfreundlichen Gesinnung ein Schl gemacht; aber einmal schützte ihn der Name, den er führte, und die alte Freundschaft, welche stets die Washingtons und die Fairfax verbunden, und dann erschien er in seiner fröhlichen, lebensleichten, wildtollen Weise zu einem Politiker und Parteihaupt nicht geeignet.

Er war ein guter Jäger, ein Redner und ein Trinker, mit seinen achts undvierzig Jahren zu jedem Kampf und Abenteuer aufgelegt, ein Berschwender und Schlemmer, von bessen wüsten Streichen die Kanzeln in den Dörfern und den kleinen Landstädten am Potomac widerhallten, ein Spieler und ein Mann, der in Geldgeschäften ein Auge auf seinen Bortheil hatte; Bedeutung in allgemeinen Dingen legte ihm Keiner bei.

Im vergangenen Jahre, hieß es, mare er in Mordearolina im heere bes Lord Cornwallis gesehen worden und hatte in einigen Scharmuteln in

der erften Reihe ber Englander gefochten, aber nicht einmal feine Feinde lege ten diesem Gerüchte, auch wenn fie ihm Glauben schenkten, eine sonderliche Wichtigkeit bei.

Wie mit ber Schnilligfeit des Bliges fuhr dies Alles jetzt burch Cono-

Bielleicht hatten die wunderlichen vielbeutigen Reden Sir Robert's keinen tieseren Sinn und waren nichts als die Ausgeburten seiner tollen Laune, vielsleicht... und die Aussicht, die sich nun vor ihm öffnete, erschreckte den Berwalter so, daß er wie vor etwas Sichtbarem die Augen schloß. Seit Monaten plünderte Lord Cornwallis, der von Süden her in Birginien eingebrochen, den Jamess und den Jorksuß hinausziehend, das Land; der General Washington sollte mit der Heeresmacht der Republikaner in Aumarsch gegen ihn sein; wenn in dieser Entschidung die hitzigen, leidenschaftlichen Tories ein verwegenes Unternehmen versuchten, wenn er, John Conover, durch die Berwickelung der Verhältnisse gezwungen würde, seine Hand dazu zu leichen oder seine einträgliche Stellung in Belvoir auszugeben ...

— Dag die Erde diesen Sir Robert verschlinge, murmelte er, baß er auf seinem heutigen Nitte den Hals breche! Er ist ein Satan, der lacht!

Unbefümmert um biesen Bunsch, den ihm der Berwalter nachsendete, war Sir Robert durch das Haus und den Hügel hinabgegangen. Auf dem Plan, der vom Fuß der Anhöhe bis zum Fluß sich austehnte, lagerten die Milizen. Es war eine Schaar von hundert Mann, die der junge Thomas Randolph aus den westlichen Grafschaften der Provinz den Generalen Laschatete und Steuben zuführte. Schlanke, kräftige, hochgewachsene Burschen, aber in kläglichster Ausrüstung. Nur die Benigsten hatten hohe Reiterstiefel oder Schuhe, die Meisten indianische Sandalen; Sinige wanderten mit bloßen Füßen. Braune Jagdhemden, grüne Leinwandsittel, von einem ledernen Gurt oder oft nur von einem Stricke festgehalten, Leberhosen, deren ursprüngliche Farbe längst nicht mehr zu erkennen war, bildeten ihre Bekleidung; jene trugen Mützen, diese wunderlich gesormte Hüte, andere waren barhanpt. Dieselbe Mannichsaltigkeit herrschte in ihren Bassen: Aexte, Flinten und Pisen wechselten mit einander ab; nur Sine Wasse hatten Alle: ein breites Jagdmesser.

Das Leben im Walbe und im Felbe, auf ber Prairie, unter dem gestirnten Himmel ftand auf ihren Gesichtern; Männer, die zu jeder Beschwerde und jeder Schlacht tüchtig schienen, welche die gefährlichsten und ermüdendsten Märsche durch Felsschluchten, über Berghöhen, Sümpfe und Ströme mit heiterem Muthe zurücklegen und im Kampf ihren Mann stehen würden, aber ebenso unlenksam, rechthaberisch, eigenwillig, ohne Uhnung friegerischer Zucht und zu starren Nackens, um sich ihr zu fügen.

Die Ginen gingen in Reih und Glieb, bie Anderen fchritten Jeber fur

fich dahin, ohne fich um die Gefährten zu fümmern. Gin buntichediger, ordenungsloser Saufe, der jeht Salt gemacht.

Als Sir Robert aus dem Herrenhause trat, schlug ber Trommelwirbel zum settenmal und Thomas Randolph sprang vom Pserde. Die Zügel warf er einem Negerknaben zu, denn von seinen Soldaten ware es keinem eingesfallen, das Pferd seines Officiers zu halten.

Die Diener waren aus dem Hause, die Neger von ihrer Arbeit herbeisgeeilt, um die Milizen zu sehen und mit einem Jubelgeschrei zu empfangen. Allmälig tamen die freien Bauern, die entscruter wohnten, mit Weib und Kind herbei; man schüttelte sich gegenseitig die Hände, Lebensmittel wurden herbeigeschafft, ein munteres buntes Lagertreiben gestaltete sich am Ufer.

Sir Robert hatte sich auf einen Vorsprung in der Senkung des Hügels, auf einen Felsblock, der neben dem Fahrweg lag, niedergesett und schaute mit philosophischer Ruhe auf das Getümmel herab; sein kleines kurzes Pfeischen hielt er in der Hand und that nur ab und zu einen langsamen Zug daraus.

Die beiden Sackpfeifer, welche mit dem Trommler vereint die Musitbande der Schaar ausmachten, fingen eben wieder an, auf ihren Instrumenten zu blasen; die Neger schrien, tanzten und sprangen vor Freude und ihre gellenden Laute übertönten das Geschrei der weißen Männer. An den Beiden des Ufers ruhten sie hingelagert in malerischen Gruppen, in den Strahlen der Sonne, die sich sentte.

Sie erzählten von ihrem Marsche, von den blauen Bergen, die ihre Thäler umkränzen, wie ungern sie ihre Arbeit verlassen, wie der Weizen bei ihnen gedeiht, der Mais und die Tabakpstanze; von ihren Hoffnungen, daß der Krieg in wenigen Wochen beendigt sein würde; Alle sehnten sich mehr an ihren Herd zurück als nach der Schlacht. Kein Funke der Ehrbegierde, kein Gedanke kriegerischen Ruhmes blitzte in ihnen auf. Um frei und unabhängig und fortan sicher auf ihrer Scholle zu sitzen, zogen sie in den Kampf; nichts lag ihnen ferner als der Wunsch nach Heldenthaten.

Zwei Männer machten im Stillen für sich diese Beobachtung: auf seinem Steinsitze Sir Robert, der oft genug englische Regimenter, stattliche Rothröcke, die Schotten mit ihren hohen Mützen und buntgewürfelten Kleidern gesehen und bewundert, und unten Thomas Randolph, dem der Exerciermeisster der amerikanischen Armee, der Baron Steuben, eine hohe Meinung von dem preußischen Reglement und der kriegerischen Ordnung preußischer Grenasdiere beigebracht.

Mit faum verhehltem Verdruß betrachtete der junge Mann die lässige Haltung ber Seinen, mährend er mit dem alten Hopfins, dem Haushofmeister von Belvoir, überlegte, wo man die Leute mährend der Nacht beherbers gen follte.

Blötlich fcaute einer ber Manner in bie Sobe, fdmang feine Flinte um den Ropf und rief :

- Solla, da ift ber tolle Gir Robert!

Und bie Anderen, tie ben abentenerlichen Mann entweber von Ans geficht zu Angesicht kannten oder boch von ihm gehört hatten, wieberholten bas Beidrei:

- Der tolle Gir Robert!

Auf ben garm erhob fich Fairfar, füftete fein Sut und fchrie hinunter:

- Meine, daß ihr Rocht habt, Jungens, ich bin ber tolle Gir Robert.

Mas gibte Menes in bem guten Birginien?

- Bir wollen Deinen Freunden, ben Englandern, die Saut garben! antwortete Giner aus ber Menge.
- Sind Manner von Gidenherzen und werden biefen fcuftigen Pord Cornwallis auf feine Schiffe treiben! überfchrie ihn ein Underer

- Buniche euch Glück bagu, Jungens!

Und ben Sut in ber Sand fam er langfam den Sügel hinab.

- Tapfere Leute waren immer meine Freunde!

- Du bist ein berftedter Torn!

- Dein Bild mußte eigentlich an ben Branger genagelt werden! meinte Giner.
  - Magle, Freund, aber erft mußt ihr mein Bild haben.

Damit fette er ben Sut wieder auf und ichlug die Arme über einanber.

- Wenn Giner von euch malen fann, fo male er mich!

- Gin Soch bem Gir Robert! riefen nun Biele, tamen herbei und schüttelten ihm die Sande.

- Seib fein Spielverderber, Sir, jagte ein Melterer, macht ben Bug mit. Wenn Ihr babei feid, geht es noch einmal fo luftig zu. Sandelt fich jett nicht um Ronig und Republik, fondern um Birginien, um unfer Baterland. Alle Manner beijammen, heißt es, und die Mordbrenner in ben Dcean gejagt . . .
- Wo fie erfaufen mogen, wie Pharao im Rothen Meer, fuhr einer ber Bauern fort.

- Unfer Ocean ift groß; er hat Raum für alle Egypter.

Thomas Randolph hatte fich indeg durch das Gewühl eine Bahn gu Gir Robert gebrochen.

- Lagt mich einmal zu bem Manne, fagte er mit einem Tone, ber fich nur ungern gur Bitte bequemte. Ich habe Wichtigeres mit ihm gu reden als 3hr.

Er hatte Fairfox am Urm ergriffen und führte ihn burch die Menge, Die fich nicht beeilte, ihrem Officier Blat zu machen, weiter am Ufer hinauf. zu einer einfamen Stelle, wo aufgeschichtetes Holz lag, um nach ben Städten am Potomac verflößt zu werben.

- Und diese Männer wollen Schlachten gewinnen!

Das war die erste Aenferung, die mit einer Bewegung bes Mitleids uach ben Miligen hin der junge Randolph that.

An ihm war Alles kriegerisch und ritterlich, in jeder Armee Europas würde er mit Auszeichnung gedient haben. Er hatte, was seinen Soldaten sehlte: das Bewußtsein des Standes, den Drang nach einer grosfen That.

- Und was noch ichlimmer ift, Thomas Randolph, fette Fairfax jener Bemerkung hinzu, fie wollen eine Republik gründen!
- Nicht für sie wird der neue Staat gezimmert werden, nicht für sie! Nur die Nachkommen der ersten Ansiedler sollen in Birginien herrschen. Wir sind die Patricier. Können die Fremden, die auf unserem Boden sich zusams menfinden, dasselbe Necht wie wir beauspruchen? Nimmermehr. Der Congreß handelt nicht klug, daß er die fremden Abenteurer mit Officiersstellen in unserem Heer belohnt. Nur eingeborne Amerikaner . . .
- Pah, seid boch kein Narr! unterbrach ihn Sir Robert. Sind ja nicht Alle Randolphs! Würdet ohne die Fremden schlecht in Euren Schlachsten fahren . . .
- Haben die Schlacht bei Bunkershill ohne Deutsche und ohne Franzosen geschlagen! sagte stolz Thomas. Scheltet mir die Amerikaner nicht, Mann! Daß wir nicht einig sind, das ist unser Unglück.
- Meinetwegen, geb' Euch ju, bag die Fremden eine Land. plage find.
- Die Franzosen werden nach beendigtem Ariege wieder von dannen ziehen; sie fürchte ich nicht, denn ihnen ist es nur um Abenteuer und Ruhm zu thun; sie wallsahren in die neue Welt, wie ihre Vorsahren einst zum heiligen Grabe wallsahrteten. Schlimmer sind die Deutschen; sie benken daran, sich hier niederzulassen und verkaufen uns ihre Dienste um einen theuren Preis. Ariegstüchtige Männer, aber schlechte Bürger für unsere Republik. Ich hasse sie! schloß er und legte, sine Worte zu bekräftigen, die Hand auf die Brust.
  - Der Beneral begünftigt fie; er weiß warum
  - Was meint 3hr?
- Die Deutschen bienen willig jedem Thrannen; aus ihrer Heimat, von ihrer Geburt her, sind sie an die Knechtschaft gewöhnt. Glaubt Ihr, daß ein indianischer Sommer aus einem Sklaven einen freien Mann macht?
- 3hr fprecht meine Gedanken aus; aber welchen Ginfluß kann bies auf die Absichten bes Generals ausüben?

- Ein andermal, Thomas Randolph. Ihr feid ein Gelchrter; wie hieß

ber Mann, ber fich vom Bolfe eine Leibmache geben ließ und mit ihrer Hilfe fpater basselbe Bolf unterbruckte? Da ist im Gefolge bes Generals seit Rurzem ein Hosse . . .

- 3ch tenne ihn, erwiderte Thomas mit verdufterter Stirne und erreg-

ter Stimme. Otto Lorsberg.

- Seib auf Gurer Buth vor ihm.

- Er foll um Mary Waldhaufen werben . . .

— Soll er? Ich bin nicht fein Mercur. Aber ber Ehrgeiz muhlt in ihm.

- Ohne Berbindung, ein Fremder in unserem Lande? 3hr macht

Euch luftig über mich, Gir Robert, er fann ben Cafar nicht fpielen.

- Er nicht; allein er kann ber Antonius eines Cafar werden. Auf Wiedersehen!

- Bleibt doch . . .

— Ich habe noch einen Ritt vor. Da kommt bie Labh; ich überlaffe

Euch ihrem Schutze und ihrer Suld.

Laby Birginie Fairfax, von mehreren schwarzen Dienerinnen begleitet, stieg die Anhöhe hinab. Gine dunkelblaue Schärpe mit dreizehn Sternen in Golbstickerei darin hatte sie über ihr Kleid geschlungen. Bei ihrem Anblicke standen die Männer vom Rasen auf und ordneten sich freiwillig, ohne Befehl.

- Willsommen in Belvoir! sagte sie mit ihrer klangvollen Stimme und ließ wie zum Gruß ihr weißes Tuch wehen.

- Gott mit Euch, Labn! antworteten die Männer.

Birginie war an ben Tijch getreten, an bem ber alte Hopkins ben bur- ftigen Solbaten einschänkte.

Sie nahm ein Glas in die Sand.

- Dies trinte ich euch! Ein Soch für ben General Bafbington!
- Ein Soch für den General! riefen Alle und der Trommler schlug einen Wirbel.
- Guten Abend, Thomas Randolph; da führt mir der Stallfnecht den schwarzen Hector her, sagte leise Sir Robert zu Thomas. Und nun macht der Lady Eure Reverenz; es ist gut, sich der zukunftigen Königin beizeiten zu empsehlen!

- Könnt Ihr benn niemals ernsthaft fein? entgegnete argerlich ber

Sir Robert aber hatte sich schon auf das Pferd geschwungen, die Büchse über die Schulter geworfen und ritt langsam mit abgenommenem Hut an der Lady und den Männern vorüber, die noch fortwährend: . Se lebe der Veneral! Es lebe die Herrin von Belvoir!" riefen.

## 3weites Capitel.

Weit, schweigend, in düsteren Schatten, durch die nur zuweilen ein Strahl der Abendsonne bricht, rothgolden in den Wipfeln wiederschimmert und wie ein goldener Faden über den mit graugrünem Moos überzogenen Boden irrt, liegt der Urwald. Eichen, Tannen und Pinien bilden seine dunklen geheimnisvollen Säulengänge. Seit dem Ueberfall der Indianer, als sie das Jägerhaus niederbrannten und die Bewohner tödteten, hat man es aufgegeben, ihn zu lichten. Nur um die Nuinen dehnt sich ein baumleerer freier Naum. Ueppig schießt das Haidekraut, Dornen und Gestrüpp darin auf. So ist auch der Fahrweg verwildert, den man früher von Belvoir aus nach dem Schwarzen Hause gebrochen. In den letzten Jahren wurde er wenig benützt; keine fröhlichen Jagdzüge ritten mehr auf ihm in die Tiese des Waldes. Nur am Saume schlägt man das Holz. Die Ansiedler reizt das Land in der Nähe des Flusses, der ihre Mühlen treiben kann und ihnen die Verbindung mit der übrigen Welt sichert.

In sein ursprüngliches Schweigen und Dunkel scheint ber Wald wieder versunken. Nur selten von dem Tritt und Schuß eines einsamen Jägers aufg schreckt, schweift das Wild in ihm umber; des Abends kommen die Hirsche und die Rehe auf die Waldwiese, an deren Rande ein kleiner Bach vorüber dem Shenandoah zusließt.

Von dem Herrenhaus zu Belvoir hat ein Mann, der langsam ausschreitet, kaum eine Stunde dis zu den Trümmern zu gehen. Geringe Reste
der schwarzgebrannten Mauern stehen noch aufrecht, Steine und Schindeln
sind über die Erde hingestreut. Ein Schimmer von Grün, Moosssechten,
umziehen sie. An die eine Wand klimmen die Schlingpssanzen hinauf. Im
Schutz dieser Steintrümmer hat Virginie ihre Mooshütte aufrichten lassen.
Nings im weiten Umkreise umschließen und beschirmen Tannen den Platz.
Von dem Bergrücken, der auf der anderen Seite dem Walbe zur Grenze
und zum Rückhalt dient, schiebt sich ein scharfzackiger Fels dis in die Nähe
der Ruinen vor. Ueber ihn hin stürzt sich der Bach in die Niederung. Das
Geränsch des Wasserfalles in seiner wunderdar eintönigen und doch tief
ergreisenden Weise stimmt die Seele des Wanderers noch seierlicher als die
Elnsamkeit um ihn.

In weißem Schaum, einen leichten Staubregen verbreitend, brechen sich bie Wasserwellen an dem spitzen, vorspringenden Gestein. Aber der Sturz ist nicht jäh; der Bach strömt wenige Schritte von seinem Fall ruhig mit saufstem Gemurmel im geebneten Bett. Wiesenblumen bedecken die Ufer, die sich mälig zu ihm senken; ein Baumstamm verbindet beide. Der Hauch der Schwermuth zieht über die Stätte hin.

tim biese späte Nachmittagestunde waren einige Männer vor der Mooshütte versammelt; im Gespräch standen sie zusammen. Einer saß einsam auf einem längst umgehauenen Pinienstamm, der im Grase vermoderte. Wachehaltend wie es schien, das Gewehr im Arm ging auf dem Fahrweg, der von Belvoir hersommt, am Ausgang der Lichtung ein Anderer auf und ab.

So bunt durch einander gemischt war die Gesellschaft, wie die Schaar ber Milizen, die jett am Shenandoah lagerten. In ihren braunledernen Jagdhemden, mit den gebräunten wilden Gesichtern glichen Manche mehr den Indianern als weißen Männern, Psadfinder, Jäger, Hinterwäldler, denen Bildung und Gesittung fremd geblieben, oder die, was wahrscheinlicher, aus Eigensinn, Schuld und Abneigung gegen jede Ordnung, die Wildniß aufgessucht und in ihrer Unermestlichkeit ein freies Leben führten.

Die kleinere Zahl dagegen gehörte zum Herrenstande; sie trugen Jagderöcke und Treffenhüte. Bon ihnen trat einer zu dem Manne, der auf dem Baumstamm saß und seinen weißen Haaren nach der Aelteste Aller war und sagte:

- 3hr fitt verftummt und verftimmt ba, Gordon; ist Euch die Bu- fammenkunft nicht recht?
- Ich bin gekommen, weil ich mich von meinen Freunden in der Gestahr nicht lossage, nicht weil ich Hoffnungen in Gure Plane setzte. Zum Frieden will ich Guch rathen, nicht zum Ariege.
- Damit durfte Denen und er zeigte mit einem Zwinkern ber Augen nach ben Männern in Jagdhemben und bem Robert Fairfax wenig gedient sein.
- Die Waldläufer fümmern mich nicht; find übrigens schlechte Gesellschaft für Euch, Allan Rolfe; seid ein Gentleman und guter Leute Rind ber nicht mit diesen Diebsgesichtern Umgang pflegen sollte . . .
  - Im Ariege schätzt man jeden Mann, der schiegen fann.
- Ich nicht, Allan Rolfe. Erst kommt die Ehrlichkeit und dann die Tapferkeit. Thut aber wie Ihr wollt, seid längst mündig geworden. Und was Robert Fairfax betrifft, das ist ein Schlemmer und ein Raufbold, eine Schande der Grafschaft. Mit dem werdet Ihr Washington nicht aus dem Sattel heben.
- Scid alt geworden, Bater Gordon, alt und müde. Ihr macht ein griesgrämiges Gesicht, wenn die Jugend über den Graben springt, der Euch zu breit ist. Haben wir den Kampf begonnen? Wir vertheidigen unser Necht und die heilige Majestät des Königs. Soll ich, der ich von einer indianischen Kaisertochter abstamme, fortan nicht mehr sein wie ein Bauer? Gotteessuch und des Himmels Sinsturz auf ihre Republik. Ich will gegen sie streiten, so lange ich ein Herz und diese Arme habe.
  - Früh oder fpat werdet 3hr Gure Beftigfeit gu bugen haben,

Allan Rolfe. Wir widerstreben vergebens, alle dreizehn Provinzen find einig.

- Leiber, leiber! Einem echten Birginier follte bie Schamröthe auf die Stirne steigen, daß wir, die Söhne von Rittern, mit den Bauern und Krämern von Neuengland gemeinschaftliche Sache gemacht haben. Unsere gute, fromme bischösliche Kirche schließt einen Bund mit den Puritanern und Methobisten. Sitte und Ordnung wird umgestürzt . . .
- Gine neue wird errichtet, furgfichtiger Mann. Wir brennen bie Balber nieber, um Getreibefelber ju fchaffen.
- Das haus werden fie Euch noch über bem Kopf anzünden gebt Acht! Rufen fie nicht die Freiheit des ganzen Menschengeschlechts aus? Haben die Schwärmer die königliche Gewalt in unserem Lande beseitigt, werden sie auch unsere schwarzen Stlaven für frei erklären. König, Kirche, Eigenthum, brecht Ihr einen von diesen drei Pfeilern ab, so stürzt das Gebände zusammen.

- 3hr übertreibt, weil 3hr ein junger Mann feib . . .

- Scheltet doch die Jugend nicht! 3hr fahrt in die Grube, uns ges hort die Zufunft.
- Macht Euch durch Verftand eines Erbes würdig, bas Gure Jugend ja nicht erworben hat.

Der Ruf der Schildmache: "Ein Reiter! Gin Reiter!" be ndigte bas Gefpräch.

Allan verließ den Alten und fehrte zu den Mannern gurud.

- Es ist Rebert Fairfox, fagten fie leife unter einander

Dennoch griff Jeder mißtrauisch nach ber Waffe und bie Schildmache hielt bas Gewehr im Anschlag.

Der sausende Galop des Pferdes machte sich trot bes Geräusches des Bafferfalls vernehmlich.

- Die Lofung! ichrie bie Schilbmache bem Kommenben entgegen
- Gott und ber König! antwortete ber Reiter. Und ba ift ber Gifenring!

- Lagt ihn burch, Mann!

Und Allan brangte bie Bache gurud.

- Willfommen, Gir Robert Fairfax!

Wenige Augenblicke barauf ftand Robert Fairfax mitten unter ben Männern; blitsschnell fuhren seine Augen über ben ganzen Raum hin, unernhig suchend, ob die Erde hier oder dort aufgewühlt sei. Aber er bemerkte die Spur keiner Schaufel, keiner Hacke; die Steine, die Baumstämme lagen, wie sie immer gelegen, nur um die Mooshütte hatte man die Trümmer enternt und Gras gesäet, das in langen Büscheln emporgewachsen.

Ruhiger betrachtete er davn feine Genoffen; bem alten Gordon fcut-

telte er die Band.

- Danke euch, Manner, fagte er, bag ihr meinem Rufe gefolgt feid!
- Der Gifenring ift gewandert von Mann zu Mann, antwortete
- Wollen hoffen, daß aus dem eisernen bald ein golbener Reif werde! N'tter vom Gisenring, ich frage euch, soll ohne uns das Schicksal Birginiens entschieden werben?
  - Mimmermehr! lautete bie einstimmige Untwort ber Anderen.
- Wollen einen Congreß bilden wie die Republifaner, meinte einer ber in Jagdhemben Gefleibeten, und ordentlich berathen, was zu thun. Wählt einen Sprecher.
  - 3ch ftimme für Rathanael Gor on!
  - 3ch auch!
  - Bir Alle!
  - Nathanael Gordon foll Sprecher fein!

Auf einem Steinhaufen, über ten fie rasch einen alten grauen Mantel breiteten, nahm Gordon Blat; die Anderen standen ober sagen auf bem Rasen oder ben Baumstämmen umber.

- Als der Arieg zwischen den Rebellen und den Truppen des Königs ausbrach, begann Gordon trotz seiner Jahre mit fester, sicherer Stimme, bildeten wir Männer von Virginien, die Er. Mojestät und dem Parlamente von England treu blieben, einen Bund, uns gegenseitig zu unterstützen wie gute Nachbarn. Ein eiserner Ring sollt: unser Erkennungszeichen sein. So ist es geblieben diese sechs Jahre der Trübsal, die es Gott gefallen hat, über Virginia und seine Schwestercolonie zu verhängen. Heute hat uns nun Rebert Fairsax hieher beschieden durch den Ring, den er uns von Philadelphia sendete. Was begehrt Ihr von den Bundesbrüdern?
- Nicht um ein Aleines habe ich euch eingeladen, Männer, antwortete in die Mitte des Areises tretend Nobert Fairfax. Seit dem Anfange des Jahres sind die Engländer in Birginien eingefallen und bis in das Herz des Landes vorgedrungen. Ueberall Berwüstung, Mord, Plünderung; es ist eine gerechte Strafe gegen die Nebellen, aber wir Alle leiden barunter. Noch mehr, das Nebellenheer hat sein Lager verlassen, ist nach Maryland gezogen und wird in den näch sten Tagen den Boden unserer Heimat betreten; mit ihm kommen die Franzosen. Gesechte, Schlachten, Märsche werden unser armes Land vollends aussaugen. Wenn wir stillsitzen und die Arme nicht rühren, verliert der König seine besten Truppen; die Bauern von Neu-England werden die Herren in Birginien sein.
  - Das foll nicht gefchehen!
  - Tod den Danfees!
  - Es find Betrüger und Schufte!

- Heuchlerische Methodisten, Bankerottirer! murrten die Männer durchemander.
  - Gest einen Breis auf jeden Dantcefopf!
  - Bentt fie!
  - Ruhe! gebot würdevoll Gordon. Robert Fairfag redet, nicht ihr.
- Da habe ich den langen Ritt von Bennsplvanien her nicht gesschet, erzählte Robert in jenem treuherzigen Ton, dem nicht leicht einer bieser rauhen Söhne der Natur widerstehen konnte, bin zu euch geeilt, mit euch zu leben oder zu sterben. Gin Haus oder ein Grab in virginischer Erde. Wenn der Herr Sprecher es erlaubt, will ich ohne Nückhalt sagen, was ich meine.
  - 3hr habt bas Wort, fagte Gordon.
- Wenn der Tories noch so Biele wären, wie am Anfang des Krieges, würde ich vorschlagen, ein Freicorps zu bilden, den Rebellen in den Rücken zu fallen, Indianer heranzuziehen und so den General Washington zwischen und und den Engländern zu erbrücken.
  - Das ift muthig, da bin ich babei! rief ein Lederwamms.
- Das ist aber nicht meine Meinung, erwiderte Fairfax. Viele tragen noch unseren Sisenring, doch ist er gebrochen. Sie werden nicht mehr auf unseren Ruf kommen. Es handelt sich auch nicht barum, einen Trupp Milizen abzuwehren, es handelt sich um einen Angriff auf gut geübte Regimenter. Ich bin nicht für den ofsenen Kampf. Aber wir können die Züge der Feinde beobachten, die Engländer zur rechten Zeit benachrichtigen; wir können noch mehr. Washington kommt in diesen Tagen, wie ich ausgekundschaftet, ohne große Begleitung nach Mount Bernon; er wird Ausstlüge in die Umgegend machen. Was sagt ihr, Männer, wenn wir ihn überfallen, ihn gefangen nehmen und auf die englischen Schiffe bringen? Damit wäre der Krieg zu Ende. Das wäre eine That für Birginier!

Dieser Borichlag mar fo abenteuerlich und gefährlich, hatte auch eine fe bunkle Seite, daß die Männer eine Beile stumm blieben, sich schweigend ans sahen, die Einen die Köpfe schüttelten, die Anderen nach ihren Messern faßten.

Nathanael Bordon erhob zuerft die Augen und die Stimme.

- Das ist ein schlechter, ein verabscheuungswürdiger Plan, Robert Fairfax. Ich will in einer Versammlung nicht Sprecher sein, wo der Verrath erwogen wird.
- Wer redet von Verrath? fuhr Fairsax auf. Ich nicht. George Washington ist das Haupt unserer Gegner, ihn unschädlich machen, fordert die Selbsterhaltung von uns. Haben sie unsere Freunde in Massachsetts geschont? Hat man sie nicht von Haus und Hof vertrieben, eingeferkert, erschofsen? Auge um Auge, Zahn um Zahn; zertritt der Schlange den Kopf, sagt das Wort Gottes. Damit das Blut Vieler geschont werde, will ich den einen Mann in Ketten legen.

- Er hat Recht! rief Allan Rolfe. Räumt Washington aus bem Bege!
  - Er hat nicht Mecht! eiferte ein Anderer.
- Der General ift unfer Mitburger, er macht Birginien Ehre; schämt euch, daß ihr ihn heimtücfisch wie in einer Bolfsgrube fangen wollt!

Und nun Mehrere:

- 3a, es ift Berrath!
- Es ift ber edten Birginier unmurbig!
- Bieht in die Schlacht gegen ihn!
- Robert Fairfax ift ein Quertopf!

Darauf Andere:

- 3hr feid bie Berrather!
- 3ch werde Dir gleich ben eigenen Dummfopf einschlagen!
- 3hr feid feige! 3hr unterhandelt insgeheim mit den Republifanern! Einer, deffen gewaltige Stimme die Aller übertonte, fchrie:
- An ben altesten Baum in Birginien muffen Bashington und Jefferfon gehenkt werden!

Eine Sturmfluth leibenschaftlich r Schmähungen, Vorwürse und Beshauptungen durchtobte brausend die Bersammlung; alle Schichten des Bolfes, das Herz jedes Einzelnen hatte der Bürgerfrieg aufgewühlt. Un die Stille des Rechts, der Ordnung, war überall die Gewalt, die Selbsthilfe getreten; die bessern Empfindungen und Eingebungen wichen der empörten Leidenschaft. Aber der den Amerikanern eingeborne Sinn für eine parlamentarische Form versichaffte sich auch jeht noch in diesem wilden Lärm Geltung, als es Nathanael Gordon gelang, in das Gewirre der Stimmen und das Klirren der Wassen hineinzurusen:

- 3d gebiete euch Rube, ich, euer Sprecher!

Und von einem Freunde unterftutt, arbeitete er fich auf den Steinhaus fen empor, ftand aufrecht, schwenkte seinen Treffenhut:

- 3m Namen Gottes und Birginiens, laßt die Messer in Ruhe! Hört mich an!
  - Ja wol, Ruhe!
  - Schweigt ftill; achtet ben Sprecher!
  - Achtet euch felbft!
- Ihr seid wie die Weiber am Waschtrog; statt zu berathen, schreit ihr!
- Der wird aus dem Kreise gewiesen, der rebet, ohne das Wort zu haben.
- So foll es sein! riefen Alle, und es wurde fo still, daß nur das Rauschen des Wasserfalles und das Rascheln der Blätter im Abendwinde turch die Wildniß klang.

Auf ben Steinen, im Glanz der finkenden Sonne, ftand der Greis; feine weißen haare bewegten fich leife im Winde.

— Mitbürger, sagte er, hört mich zum letztenmal an, che ich mein Amt in eure Hände zurückgebe. Der Plan Robert Fairsay' wird zu keinem guten Ende sühren, sondern zu dem Verderben all derer, die das Wagstück unternehmen. Aus einem Hinterhalt heraus müßt ihr euch auf den General stürzen, müßt seine Umgebung niedermachen, müßt ihn durch das Land hundert Meilen weit gefangen fortbringen. Durch ein Land, das euch seindlich ist, das die Kunde eurer That schneller durchsliegen wird, als euer schnellstes Pferd. Wenn ihr eine Stunde euch aufhaltet, durch irgend ein Mißgeschick eine Stunde verliert, sind die Verfolger euch auf den Fersen. Aber sei es doch um die Gesahr. wenn die That Gott wohlgesällig und dem Lande nützslich wäre!

könnt ihr glauben, der gerechte Gott sähe solchen Ueberfall mit gnädigen Angen an? Ist Washington ein Ungläubiger, ein Thrann? Der Rufseiner Mitbürger hat ihm sein Amt gegeben, ohne Anmaßung übt er es aus. Sichtbarlich hat ihn der Schild des Herrn in all diesen Kriegsläusen beschütt. Schwere Wetterwolken sind gekommen und wieder verzogen, immer in ruhigem Glanze stand der Stern Washington's am Himmel. Und gegen diesen Mann wollt ihr eure Hand erheben? Ich fürchte, ihr tastet damit das Gezeinniß Gottes an. Denn diesem Continente ist in der Zukunst der Welt eine große Aufgabe vorbehalten, ein Ungeheures, vor dem mein Geist sich bemüthig beugt. Wollt ihr freventlich eure Macht wider Gottes Rathschluß stellen, der diesen Mann braucht, seinen Willen durchzusühren? Wenn aber euer Plan dem Herrn mißfällt, wie kann er dem Lande wohlsthätig sein?

Ein einziger Schrei der Entruftung, der Nache wird durch alle Provinzen schallen; statt ihn zu beendigen, wird eure That den Krieg zu neuem Brande entstammen. Ihr selbst werdet vogelfrei und gebannt umherirren, eure Spur wird nicht mehr zu finden sein.

Mitbürger, ich rathe zum Frieden. Unterwersen wir uns den Beschlüssen der Borschung, den Beschlüssen der Mehrzahl unserer Brüder. So lange die zwölf Stämme der Juden einig waren, liebte sie Gott und sie waren ein großes Bolf; als sie sich in Feindschaft treunten, kamen die Therannen aus Babylonien, zerstörten ihre Städte und führten sie gefangen fort nach den Wassern Babels. Wir haben uns den Beschlüssen gegen den König nicht angeschlossen, wir haben gekämpft, als es an der Zeit war; jetzt sollten wir den Kaupf nicht verlängern. Ich stimme gegen das Unternehmen von Robert Fairsag.

- Ihr waret immer ein halber Mann, grollte Allan Rolfe. Wir aber beugen uns nicht bem Glude und brechen ben eifernen Reif nicht entzwei.

Mehrere von ben Mannern indeß traten ju Nathanael Gorbon, reichten ihm die Sand und sprachen:

- Wir halten ju Guch für und für.

Und gu Fairfar riefen fie hinüber:

- Bon Eurem Heberfall wollen wir nichts wiffen.
- Wir find die Michrzahl, triumphirte er; ihr feib Sieben, wir find Elf.
  - Ronnen bod nicht mit euch zusammengeben, Mann . . .

Und hitzig, wie Allan Rolfe war, rif er fein Meffer aus bem Gurte. und warf es in ben Erbboden, daß es aufrecht zwischen ihm und ben Ans hängern Gorbon's stand.

- Go find wir fortan getrennt ...

- Unfere Bege geben auseinander, wir raumen euch ben Plat, fagt. Gorbon und setzte feinen Treffenhut auf.

Dies ichien für bie Seinen bas Beiden bes Mufbruche gu fein.

- Aber ihr mißt um unfere Absicht, ihr werdet uns verrathen! ichrie Giner von ben Zunatbleibenden.
- Was wir gehört, liegt unter bem Siegel bes Bundes, rief Gordon gurud. Gegen ben, der diesen Gid bricht, wurde ich selbst euch meinen Arm leihen.
- Laßt fie in Frieden ziehen! gebot Fairfag. Jeder hebe sich auf nach feiner Butte, wie ihn das Berg treibt.

Als Gordon mit seinen Gefährten jenseits ber Tannen, hinter bem Felfen des Wasserfalles, den Bliden der ihm Nachschenden entschwunden war,
versant die Sonne. Nur ein rothglühender Duft lag noch über den Bäumen.
Aus der Tiefe des Waldes nahte raschen Ganges die Dämmerung. Je weiter
sie vorschritt, desto gewaltiger dehnten sich ihre grauen Schleier aus. Noch
schweigsamer wurde die Stille, noch einsamer die Dede. Kein Sichhorn
huschte mehr über den Boden hin und die schlanken Stämme hinauf. Die
braunrothe Farbe der Erde, die schwärzlichgrüne der Tannen nahmen noch
dunklere Töne an.

- Es ift gut, daß die Schwätzer gegangen find, brach Allan Rolfe aud. Rebet, Gir Robert, wir find zu jedem Streich bereit.
- Nathanacl Gordon ist ein wackerer, ein kluger Mann, bedeutete ihn Fairsax. Ich hätte ihn gerne auf unserer Seite gehabt. Aber was hilfts? Müssen die Sache allein anfassen, stehen für den König und das Recht. Wenn der Sturm heult, soll man mit Keinem ausreiten, der für seine Mütze fürchtet. Die Mütze kann uns der Sturm wol vom Kopfe reißen, was liegt an der Mütze? Aber die Haare nicht. Darum vorwärts!
- Darum vorwärts, auf und dran! wiederholten Alle und erhoben wie zum Schwur die Sande,

- Wenn wir auseinandergehen, muß Giner zu Pferde steigen und die ganze Nacht durchreiten nach Fredericksburg zu Salomon Dickens, der einen Gisenting trägt, und ihm die Ankunft Washington's mit dem Nebellenheere melben; Dickens wird die Botschaft weiter zu den Engländern befördern, damit Lord Cornwallis nicht unversehens überrascht wird.
- Ich bin ein lediger Mann, fagte Giner von denen, die ein Sagds bemd trugen, ich will die Botschaft hinüberbringen.
  - But, hier ift ein Brief fur Dickens; beforge ihn wohl, Mann
  - Bertraut mir ; aber ich habe fein Bferd.
  - Das will ich Dir in Belvoir verschaffen.
- Berden die Milizen nicht mißtrauisch werden, wenn fie von biefer Zusammenkunft hören sollten?
- Die Lady glaubt, daß ich um anderer Gründe willen hiehergegans gen; feib ohne Sorgen!
  - Und wie hofft 3hr den Ueberfall auszuführen?
- In den nächsten Tagen, wie gesagt, kommt ber General nach Mount Bernon; er wird auch seine Freundin, meine Schwägerin, in Belvoir besuchen; auf dem Wege zwischen den Besitzungen oder hier in diesem Walde muffen wir ihn fangen.
  - Er wird fich vertheidigen! fagte Allan Rolfe gedankenvoll.
- Ja, willst Du, Mann, wenn es zum Kampfe kommt, daß ich für jede Augel einstehe? entgegnete Robert. Lebend oder todt, wir muffen ihn haben, dann stürzt ihre Republit wie ein Kartenhaus zusammen.
- Kommt zum Ziel! riefen die Anderen. Wer eine Waffe tragt, wird wiffen, wie er fie gebrauchen muß.
- So recht. Bleibe Jeder von euch in der Nähe, bei den Freunden. Wenn auch Nathanael Gordon sich von uns getreunt, Obdach wird er Reisnem von uns versagen. Auf der Straße zwischen Belvoir und Mount Bersnon, eine Viertelstunde abseits, unter Fichten, liegt ein verlassenes Blockhaus; da können drei Mann verborgen Wacht halten; ich reite morgen in der Frühe hinaus und bringe Decken und Lebensmittel. Hebe die Hand hoch, wer den Posten halten will!

Die Freiwilligen fanden fich leicht.

- Seid vor der Mittagsstunde am Ort, fuhr Fairsax fort, ihr werbet mich bort treffen.
- Ists nicht gerathen, unterbrach ihn Allan Rolfe, daß wir auch hier im Walbe eine Wache aufstiellen? Ihr lacht mich zwar aus, daß ich an Uhnungen und Träume glaube, aber vermag ich die Nachtgesichte zu bannen, die mir nahen? Dreimal im Traume bin ich an dieser Stelle dem General begegnet; wenn ihn Gott in unsere Hände geben will, ihr Männer, nur in diesen Ruinen wird es geschehen. Durch geheime Stimmen, durch Erscheinungen und Träume hat Gott seinem Volke immer die Zusunft verherverkündigt.

- Jedes Ding wirft seinen Schatten. Laßt mich hier wachen, es wird unserem Plane zum Seil gereichen.

Das hineinragen der unsichtbaren Welt in ihre Absichten, ihr verwegenes Unternehmen hatte für diese rohen abenteuerlichen Männer einen urwiderstehlichen Reiz. Durch Rolfe's Träume schien die Gottheit selbst sich für ihr Borhaben zu erklären. Eindringlicher als zu den gebildeteren Bewohnern der Städte sprach zu ihnen das Geheimniß, jenes Namenlose und Unsichtbare, das in der Wildniß athmete.

Der junge Allan war ein Sonntagsfind, heftig, fcwärmerifch, von Phantafien und Gefichten gepeinigt. Jahre hindurch mar die Farm feines Baters die außerste Unfiedlung ber weißen Manner am Abhange bes Bebir. ges gemefen, bas die Beftgrenze Birginiens bilbet. In einem abgefchiedenen ftillen Thale war er aufgewachsen; die Mutter hatte er früh verloren. Reis ten, Schiegen, im Balbe umberschweifen lernte er zuerft. Gin Lehrer, ben ber Bater annahm, da die nächste Dorfichule zu entfernt von ihrer Wohnung lag und er fich nicht entichließen fonnte, fich auf langere Zeit von feinem einzigen Rinde zu trennen, vermehrte nur den traumerifden Sang bes Rnaben; es mar ein Schotte, ber an bem Aufftande bes Bringen Rarl Ednard Stuart theilgenommen und nach ber Schlacht bei Culloden aus feinem Baterlande geflüchtet war; große Reifen hatte er unternommen, hatte die Türkei, Acabien und Indien gegeben, die wunderbarften Abenteuer bestanden. Mit diefen Geichichten von afiatischen Zauberern, von Meeresfturmen und Geerauberfampfen, pon Menfchen, welche die Bufunft voraussagen fonnen, Die über bas gewöhnliche Alter ber Sterblichen hinausleben, erfüllte er bie empfängliche Geele Allan's.

Es schien, als ware die unselige Gabe bes Schotten — bas zweite Geficht — auf seinen Zögling übergegangen.

Von dem Allen hatten die Freunde Allan's eine ungefähre Kunde; er war in den Grenzbezirken wegen seines Reichthums ein angesehener, wegen seines Jähzorns und der dunklen Künste, die er mit dem alten Schotten treiben sollte, ein gefürchteter Mann. Sein Wort, daß ihm der Traum diese Stelle als verhängnißvoll gezeigt habe, brachte darum auf die Umstehenden einen tiesen Eindruck hervor; die Abergläubischen traten schen zurück und warfen seltsame Blicke auf ihn.

Anch Sir Robert's Gesicht nahm einen eigenthümlichen Anstruck an; aber ein Anderes bewegte ihn als die Männer. Halb spottete er über Birsginie, daß seine Erzählung von dem in diesen Ruinen vergrabenen Schatz so schnellen Eingang in ihr Herz gefunden, halb glaubte er selbst daran. Daß sein älterer Bruder, der verstorbene Lord Henry, in seinen Jünglingsjahren lange vom väterlichen Hause entfernt gewesen, ein seltsames wildbewegtes Leben auf dem Meere geführt habe, wußte er; spanische Gallionen, mit Silber aus den mexicanischen Bergwerken beladen, waren damals in den

wesiendischen Meeren oft geplündert worden; ob der Schat aus diefer Beute ftammte?

Sir Robert neigte sich in biesem Augenblicke zu solcher Ansicht. Die Träume Allan's traten als ebenso viele Beweise für die Wirklichkeit des Schatzes auf; diese Trümmer, diese Stätte, mußten eine Bedeutung erlangt haben, so schloß er, sei es im Bolksmunde, sei es durch die Schilderungen des alten Schotten, ehe sie in Träumen eine Rolle spielen konnten; vielleicht auch hatte Allan eine sichere Kunde von den vergradenen Reichthümern und schützte die Traumgesichte nur vor, um ungestört und allein tagelang in dem Schwarzen Hause verweilen zu können. Nicht langsam und nacheinander entwickelten sich diese Gedanken in Robert's Kopf, plötlich tauchten sie in ihm auf und erfasten ihn.

- Es geht nicht, Allan Rolfe, sagte er hastig. Selbst wenn Eure Träume sich ersüllten, Gure Anwesenheit an diesem Orte ist zu gefährlich. Sinsmal lassen sich die Leute in Belvoir wol betrügen, aber schon morgen in der Frühe kann die Lady, kann ein Diener aus dem Herrenhause kommen und Eure Spur entdecken . .
  - Fürchtet nichts, erwiderte Allan. Niemand foll mich finden.
- Ihr feib eigensinnig und werdet uns durch Eure Bunderlichkeit noch bas Spiel verberben.
  - 3ch handle dem Beifte gemäß, der mich treibt! rief ber Undere.
- Narr, der Ihr seid! Was sollte der General an diesem Orte suchen? Begreift doch, daß es sich nicht um Guch allein, fondern um uns Alle, um eine große Sache handelt. Der Klugheit folgt man, wenn es zur Schlacht geht, nicht eitlen Hirngespinnsten.
- Ihr feib ein Freigeist, Robert Fairfax! Ich will an ber Stelle stehen, wo es mir gefällt; mein Oberherr seib Ihr nicht.
  - Go bleibt und erwartet bas Befchick.
- Ich fürchte es nicht, antwortete stolz Allan. Die Rolfes sind die Gebieter in diesen Balbern. Laßt die Diener der Fairfax mich anreden, wenn sie es wagen, ich werbe ihnen die Antwort nicht schuldig bleiben.
- Händel werdet Ihr anfangen, sagte troden Gir Robert, dem bie Besonnenheit zurückgefehrt war, handel und noch einmal habtel! habt benn ben Willen und habt die Schläge!
- Horch! rief warnend einer ber Manner in ben Streit ber Rührer.

Ein Anderer legte fich nieder und hielt bas Dhr an den Boben.

- Pferbegetrappel von borther !

Und er zeigte nach ber Richtung hin, in welcher ber Bach bem Walbe enteilte.

- Dort läuft ein Indianerpfad . . .

- Die Pferde werden geführt; fie gehen hinter einander . . .

— Ihr Manner zusammen, die Waffen in Ordnung! gebot Robert. Ich werde an das Ufer gehen; schießt nicht eher, als bis ich rufe: "St. Georg!"

Dis an den Baumstamm, der von Schlingpflanzen umwunden, eine natürliche Brücke über den Bach bildete, trat er vor. Hier mündete der Indianerpfad an der Lichtung und setzte sich jenseits, hinter dem Felsen des Basserfalles, weiter durch den Bald fort. Die Dämmerung, die Stämme und Aeste der Tannen, die Steinhausen verbargen die lauschenden Männer. Nur Sir Robert Fairfax, der breit auf seine Büchse gelehnt dastand, mit seinem weißen Hut, seinem grünen, reich mit blanken Knöpfen und um Taschen, Kragen und Aermel mit Goldstickereien besetzten Rock, war den Ankommenden sichtbar.

Deutlich hörten jetzt Alle das Gewieher eines Pferdes, und der schwarze Hector, der, an einen Baumast gebunden, bisher nur den Boden mit seinen Füßen gescharrt und zuweilen den Kopf gesenkt, um ein Buschel Gras abzureißen, spitte die Ohren und wieherte dem Ruse antwortend entgegen.

— Halt ba! rief in bemselben Augenblicke Robert und hob seine Buchse. Steht still, wer ihr seib. Fünfzig Schritte Entfernung oder ich schieke!

Lautlos, die Gewehre in Anschlag, waren seine Gefährten, von den Baumen und Steinen gebeckt, seines Zeichens zum Rampfe gewärtig.

— Last uns zu euch fommen, Mann, erscholl es indes von der anderen Seite. Wir freuen uns, euch getroffen zu haben; wir fommen von Mount Bernon und wollen nach Belvoir, sind in die Irre gegangen und in diesen verwünschten Indianerwald gerathen.

Sir Robert ichlug ein helles Belächter auf; fowol über ben Irr. thum ber Anfömmlinge, ale über bas munderliche Englisch, bas er gehört.

- Kommt naher, entgegnete er. Meine, daß ihr vor brei Stunden nördlich um ben Sügel von Belvoir herumgegangen seib. Ihr habt einen zu großen Bogen gemacht.

Und er ging zu den Mannern zurud, noch immer fich vor Lachen ichuttelnb.

— Zündet ein Feuer an; wollen uns die Jungens von allen Seiten betrachten. Sind Gimpel, dumme Deutsche. Habe den Sprecher gleich erkannt. Es ist Beter, der Müller aus Woodstock am Shenandoah, der mit seinem Pastor die Waffen gegen den König ergriffen.

Ein Haufen von durrem Reifig war ichnell zusammengeschüttet und angezundet.

Bei bem Scheine ber luftig emporschlagenden Flamme tamen bie beiden Wanderer, ihre Pferde am Zügel führend, aus dem Didicht hervor, fraftige, athletische Gestalten, siutend, als fie fich fo unerwartet ben Männern gegen-

überfahen, schwankenb, ob fie weitergehen ober fich zur Bertheibigung anichicen follten.

Die Sande ausstreckend eilte ihnen indeß Fairfax entgegen.

— Habt keine Furcht, meine braven Jungens, sagte er; setzt euch zu uns, haben noch einen Schluck in der Flasche für euch, nachher reiten wir zusammen nach Belvoir. Ich bin Robert Tairsax und das sind Männer aus dem Walde; haben uns hier getroffen, um über einen Zug nach Kentuckh gegen die Indianer zu berathen. Setzt euch; Ihr seid aus Woodsstock, Beter, der Müller . . .

- Richt Beter, Herr, aber Andreas, ber Müller. Ihr habt ein vorstreffliches Gedachtnif . . .

— War ja mit meinem Bruder, bem feligen Lord William, zugegen, als Eure Mühle eingeweiht wurde — eine herrliche hollandische Mühle, malt dreißig Meilen im Umfreise feine so fein den Weizen . . .

- Gind gehn Jahre her und barüber, Berr . . .

- Aber es gab bod auch einen Beter in Woodstod . . .

- Das ift unfer Paftor, jest unfer General, Beter Mühlenberg, ein fluger und tapferer Mann.

- - Da haben wir ben Beter! Trinft, trinft!

Und während einer der Walbleute die Pferde ber neuen Ankömmlinge ergriff und die Thiere in der Nähe des schwarzen Hector an die Tannen band, setzten sich die Männer am Teuer nieder; die Branntweinflasche machte die Runde.

Der Gefährte bes Müllers, ber im Regimente feines Baftors ben Rang eines Corporals erworben, verhielt fich schweigend und sprach nur munter bem bargereichten berauschenben Getränke gu.

Sir Robert betrachtete ihn prüfend, wie Gin r, dem eine dunkle Erinnerung aufsteigt und ber nachdenklich Zeit und Ort für fie sucht. Auf die Fragen der Anderen erzählte Andreas, sie hätten eine Botichaft an die Lady von Belvoir auszurichten, eine wichtige Botschaft, und es sei gut, daß sie in dem wilden Balde den Sir Robert getroffen, der sie sicher nach dem Herrenhause geleiten werde.

- Bas treibt 3hr denn in Mount Bernon? fragte Allan Rolfe. Gurem

Rod nach feid 3hr ein Solbat ber Continental-Armee.

— Gewiß; wir wurden, fünfzig Mann ftark, nach Mount Vernon vor zwei Monaten geschieft; es hieß, die Engländer beabsichtigten einen Handstreich auf die Besitzung des Generals. Wo seid Ihr denn in Virginien zu Hause, daß Ihr das nicht wißt?

- Bohne im fernen Beften, hart an ber Indianergrenze; habe mit benen zu fämpfen und fann mich um die Englander nicht befümmern.

- Glaube es Euch gern; find ichwarze Teufel, diefe Rothhaute.

- Steht 3hr benn noch in Mount Bernon?

- Die Hälfte ber Truppe; die Anderen find nach Suden marschirt. Wir selbst brechen ebenfalls bald auf; morgen reitet Se. Excellenz der Gesneral in Mount Bernon ein.
  - Morgen ichon?
- Einer seiner Officiere, Otto Lordberg, ist heute Früh mit bem Burschen hier und er zeigte auf seinen Gefährten bei Frau Martha Washington eingetroffen und hat ihr Briefe von dem General übergeben . . .
- Hussah! unterbrach Robert mit einem lauten Schrei das Gespräch und faste die Hand des jungen schweigsamen Soldaten, jest erkenne ich Dich! Du bist mit meiner Schwägerin, mit dem Herrn v. Lorsberg und dem Marquis v. Thouars vor Jahr und Tag auf französischen Schiffen herübers gekommen?

Der Angeredete hatte die Frage nur zur Halfte verstanden; in gebrochesnem Englisch antwortete er:

- 3a, Berr, ich bin ber lange Berfules.
- Es ist der lange Herkules! sagte lachend Sir Robert zu seinen Freunden. Gin guter Camerad! Ich habe Dich zuerst in Philadelphia gesschen, als ich meiner Schwägerin entgegenreiste. Du bist Soldat gesworben?
- 3ch bin bei meinem Herrn, dem Hauptmann v. Lorsberg, im Lager geblieben.
  - Wie gefällt Dir Amerifa?
- Das Land gefällt mir, aber die Freiheit nicht. Ich muß hier die Muskete schleppen wie in Heffen, und möchte doch lieber die Geige spielen und auf die Jagd gehen wie Ihr.
- Ich habe in Belvoir eine alte Bioline hängen, die will ich Dir schenken. Was gibts denn Neues?
- Der Marquis v. Thouars, ter Mann in ber schwarzen Weste mit bem kahlen Abler Ihr kennt ihn boch?
  - Wo ist der Bindbeutel meine, Dein Marquis?
- Er ist im Gefolge des Generals und begleitet ihn nach Mount Bernon; von ihm habe ich einen Brief an die Lady Birginie . . .
  - Gib einmal her!
  - Geht nicht, Berr! Er ift für die Dame beftimmt.
  - Ja fo, bas ift ein Anderes. Und mas fteht in dem Briefe?
- Biel Liebe. Denn der Marquis liebt die Lady und da, denke ich, wird er ihr geschrieben haben, daß er sie besuchen wird.

So weit war, unter manchem Migverständniß, das der Müller Andreas erft auflösen mußte, da er als Dentscher das barbarische Englisch des langen Herkales leichter verstand, das Gespräch gediehen. Allan Rolfe hatte mit

halbgeschlossenen Augen am Feuer gesessen; jett öffnete er fie und rief mit bebender Stimme, wie von einem Ficberschauer geschüttelt:

- Dort wird es scin, an jener Tanne, in beren Stamm brei Arenze geschnitten find, dort wird er stehen. Am Abend, wenn ber nächste Bollmond aufgeht . . .
  - Uebermorgen! fagte einer ber Manner feierlichen Tones'
- Unversichens wird ber Herr über uns fommen, ein wunderbares Gericht bereitet sich vor . . .

Allan ftarrte in die niederbrennenden rothglühenden Flammen, einem Nachtwandler gleich.

Sir Robert wollte jeden Argwohn, den dies feltsame Benehmen in dem "Corporal der continentalen Armee" erwecken könnte, im Keime ersticken und bengte sich zu seinem Ohr:

— Achtet nicht auf ihn, Corporal Andreas, der Mann ist irr im Kopfe; ein Indianer hat ihn auf den Schädel geschlagen.

Raich fprang er auf und rief:

— Es ist Zeit zum Aufbruch, Freunde! Gute Nacht allerseits! Ich hoffe den General nächstens zu sprechen und werde ihm eure Bitten an das Herz legen. Bielleicht kann nach bem Siege über die Engländer ein Theil der Birginia-Miliz entbehrt werden, um mit uns die Indianer zu bekämpfen. Ein Hoch für alle tapferen Männer!

Run ein gegenseitiges Sanbichütteln, ein Geflufter und Gewisper, bon bem bie beiden Deutschen wenig verftanden . . .

Das Reisig war herabgebrannt; die Männer hatten sich, wie es bem Corporal schien, nach verschiedenen Richtungen im Walde verstreut. Unbewegslich in seiner frühren Stellung, mit dem Rücken an die eine noch ausrecht stehende Band des Schwarzen Hauses gelehnt, saß Allan Rolfe. Einer seiner Gefährten hatte ihm einen grauen Mantel über den Leib geworfen. In der Hand einen mächtigen Kienspan, den er an den glimmenden Kohlen angezünsdet, näherte sich Robert mit dem Lederwamms, der den Ritt nach winschester zu Salomon Dickens wagen wollte, dem Corporal.

— Strigt mit Eurem Begleiter zu Pferde, fagte er, und reitet langs fam den Weg dort entlang; dieser wackere Mann wird Cuch führen — und er gab dem Jäger den flammenden Span. In zehn Minuten habe ich euch einzeholt; geradeaus geht der Weg, er ist breit und die Sterne stehen hell am Himmel; ihr könnt nicht fehlen. Ich will den armen Tropf da in die Hütte bringen.

Als die Männer davongeeilt waren und der Schein der Fackel nur schwach wie ein dunkelrother Funke durch das Dunkel des Waldes und des Abends schimmerte, rüttelte Robert den im Halbschlummer liegenden, schwer seufzenden Allan auf.

- Empor, Manu! Das Teuer ift aus und die Nacht wird fühl wer-

den. Nohmt guten Rath an und begleitet mich nach Belvoir. In bem allgemeinen Tumult wird fich auch für Guch ein Obdach finden.

- Der Geist ist gewichen, meine Brust athmet wieder leicht. Ich sage Euch, wenn der Bollmond zuerst in diesem Monat aufgeht, wird Washington dort an jener Tanne in unsere Gewalt gegeben sein.
  - Bas habt 3hr mit jenem Baum?
- Drei Arenze sind in seinem Stamm eingeschnitten, ich weiß nicht, warum. Aber die alten Männer erzählen, die Indianer hätten einen Weißen an die Tanne gebunden und ihn langsam zu Tode gequält. Nachher hätten seine Gefährten, zur Erinnerung an die Blutthat, die Arcuze eingeschnitten.
- Rann sein. In jedem Falle treffen wir nach zwei Tagen an jenem Baume wieder zusammen. Dann find die Milizen abgezogen und dieser Ort wird meilenweit im Umkreise der stillste sein.

Allan Rolfe war aufgestanden.

- Lebt mohl, Robert Fairfag. Es ift mir gut, daß ich allein fei.
- Störrifder Mann! Bebt wohl!
- In der Finfterniß ber Nacht werde ich Dir nahen, spricht der Herr. Als Flammenfäule wandelte er den Juden voran, er wird auch meinen Weg erhelten. Was soll mir die Gesellschaft ber Gottlosen?

Robert begann ein Lied zu pfeifen und schwang fich auf ben Rappen.

- Wünsche Euch viel Glück zu der Gesellschaft der Engel!

Damit sprengte er den Boten nach, welche die Kunde von Washington's Unfunft nach Belvoir trugen.

Berdrießlichen Sinnes ritt indessen Herkules neben dem Corporal einsher; vor ihnen, die Fackel haltend, ging der Mann im Lederwamms.

Wenn jemals Given, so hatte Amerika den langen, den schönen, blonds haarigen Herkules betrogen. Mit welchen Hossungen war er an jenem Morgen von dem Wirthschaus bei Weißenstein in die weite Welt gesahren! Wie im Fluge durch den erwachenden Morgen sauste sein Wagen die Fahrsstraße nach der freien Stadt Franksurt dahin! Hätte ihn Georg Forster so sehn können, er hätte ihn mit dem Wagenlenker des Achilles verglichen. Glücklich waren die Drei in der Reichsstadt angekommen, hatten wenige Tage später Straßburg erreicht und dann gemächlicher ihre Reise nach Paris sortgesetzt.

Die Golbstüde, bie Bertrand bem Landgrafen bei ihrem letten Rartenfpiel abgewonnen, leisteten ben Flüchtigen die beste Hilfe und verschafften ihnen überall eine glänzende Aufnahme.

Paris mit seiner Herrlichkeit, seinen Bundern blendete und bezauberte Herfules. Die Menschen mit ihrer Luftigkeit, ihren Tänzen und ihrer Musik gesielen ihm; rasch hatte er sich einige Worte und Redeformen der

fremben Sprache zu eigen gemacht; bier zu leben, bier gu fterben, mar fein Bunfch.

Das Lustige, Leichtsinnige bes französischen Bolkscharakters, diese leidensschaftliche Liebe zu Schauspielen, zum Gassen, für alles Bunte, Pomphaste, Theatralische stimmte zu seinen Neigungen; sein eigenstes Wesen fand er in den Parisern wieder. Mit Thränen im Auge schied er von der märchenhaft schönen Stadt. Aber er mußte dem Hauptmann solgen; was hätte er allein in der Fremde beginnen sollen? Die Furcht vor der Zukunft und die Erwartung, daß es in Amerika ebenso schön, wol gar noch schöner als in Parissiei, besänstigten endlich seinen Schmerz und ließen ihn sein Geschief geduleisger ertragen.

Am 10. Inli 1780 war er an ber Rufte von Mode Island zum erstenmale auf Amerikas Boden getreten. Gine Enttäuschung folgte nun für ihn ber anderen, wie bei startem Gewitter Blitz auf Blitz und jeder für den einsamen Wanderer immer schrecklicher als der vorhergehende.

Die Laby Birginie hatte ihrem Freunde, bem Marquis, und bem Hauptmann, dem fie fich in schwesterlicher Neigung anschloß, erft ihren Berrensitz zu Belvoir zeigen wollen, ehe fie in den Stab des Venerals Washington als Freiwillige eintraten.

Diese Reise durch das Land, wo es für ihn wenig zu thun und viel zu schauen gab, die idhllische Ruhe in Belvoir, wo er halbe Tage lang in der Sonne ungestört liegen konnte, behagten ihm; allein Paris war es doch nicht. Ueberall fehlte ihm der Lärm, das fröhliche unterhaltende Gewühl der großen Stadt. Die Menschen machten ernste, trübsiunige Gesichter, nur die Neger tanzten und sangen. Still, nachdenklich gingen die freien Männer ihren Arbeiten nach; sie rechneten viel zu sehr, als daß sie Muße für die Mussift und die thörichten Künste gehabt hätten, von denen Herfules entzückt war.

Die sauertöpfische Weise ihres Lebens lag wie ein Alpbruck auf ihm. In Faris war es ihm so leicht geworden, sich mit Allen zu verständigen; die Männer lachten über seine Späße, die Dirnen ließen sich willig von ihm im Tanze schwingen; hier wiesen ihn Alle in strenger Haltung, mit kargen Worsten ab. Weder die Sprache der Amerikaner vermochte er zu erlernen, noch ihre Anschauungen zu begreisen. Und das sollte nur der Ansang seines Elends und seines Unmuths sein.

Die vergnüglichen Tage in Belvoir nahmen ein schnelles Ende, als Lorsberg und der Marquis sich zu dem Heere in den nördlichen Staaten begaben. Die Freiheit, von der diese Amerikaner so viel und so hochmüthig redeten, für ihn war sie nicht da. Ohne ihn zu fragen, ob er den Feldzug mitmachen wolle, befahl ihm der Hauptmann, den Mantelsack zu schnüren. Lebwohl, stattliches Schloß, sebwohl, süges Nichtsthun!

In den harten Entbehrungen eines Winterlagers begann Herkales ben Arieg und die Republik zu veralscheuen; hatte fich ihm eine Möglichkeit der Flucht zu den Eugländern geboten, jo wurde er läugit dem Sternenbanner ten Ruden gefehrt haben.

Don der Frühe bis zum Abend auf den Binen sein, jetzt nach dem preußischen Reglement exerciren lernen, jetzt nach der Scheibe schießen, den Hauptmann bedienen, Botschaften ausrichten, während der Nacht im Schneesgestöber auf Posten stehen, und dazu schlechte Löhnung, schlechte Belleidung, auf sieben Tage oft nur einen Fleischtag haben, wer möchte da nicht mit freudigerem Herzen zu den Rothhäuten in die Wälder gehen, als für die Republik der vereinigten Staaten sechten?

Ja, ware es noch einmal zu einem allgemeinen blutigen Raufen mit ben Englandern getommen! Aber dieser Bashington ift ein Zauderer, ein Mann, der nicht lacht und keinen Muth hat. Das Marschiren ist bei ihm die Hauptsache; ihm fällt es nicht sauer, denkt Herkules bei sich, er sitt immer zu Pferde.

Zwiichen dem General und ihm herrscht ein gespanntes Verhältniß. Da Otto Lorsberg im Stabe des Generals dient, so sieht Herfules den Felcherrn in nächster Nähe. Ob er es sich gleich nicht merken ließ, im Stillen hatte sich Herfules auf diese Bekanntschaft gesteut. Er liebte die berühmten Männer und glaubte ein wenig zu ihnen zu gehören. In einer amerikanischen Republik sind die Leute selten, die wie er mit deutschen Stutenten "Gaudeamus igitur" gesungen und mit dem Landgrasen von Hessen

In verzeihlicher Sitelfeit hatte Herkules erwartet, daß der General Bashington ihn anreden und sich von ihm seine Geschichte erzählen lassen würde, diese Geschichte, die dem Landgrafen und den Damen von Paris so wohl gefallen hatte.

Gines Abends, im Hause ber Laby Fairfax, als fie noch in Paris lebte, war er plotzlich in den Saal gerusen worden; der Marquis hatte ihn bei ber Hand gefaßt und den Damen mit den Worten vorgestellt:

- Das ift ber lange, bas ift ber ichone Berfules von Raffel!

Und die Damen barauf hatten gelächelt, hinter ben Fachern ihr Errösthen und ihre Liebesblicke verborgen und gang leife geflüftert:

- Le beau jeune homme!

Wenn man folche Trinmphe gefeiert, follte man nicht länger Diener fein, zum Benigsten darf man auch auf den freundlichen Gruß und Handstruck eines Washington hoffen.

Jedoch das Gegentheil traf ein. Der lange, ber schöne Herfules mochte sich noch so sehr in die Sohe richten, wenn der General vorüberging, sein Gewehr präsentiren oder seine Mütze schwenken, der strenge stolze Mann in seinem einfachen dunkelblauen Oberrock achtete seiner nicht; es war, als ob

für ihn Herkules und die Statue ber Minerva im Garten zu Walbhausen nicht in ber Welt wären, als ob all diese wichtigen Dinge ihn nicht berührten.

Schmerzlich empfand Herkules biefe Rrankung; er vergab fie dem Felds herrn nie.

Wie klein stand in seinen Augen dieser Washington vor dem Landgrasen von Hessen da! Wie so schwucklos nahm sich sein Haus gegenüber dem Marmondade und dem Schlosse in Rassel aus! Und wäre er nun noch ein tapferer Haudegen gewesen, ein Mann, der mit seinen Bataissonen Alles vor sich niederwirft, sich, wie der einzige Friedrich von Preußen bei Torgau, den Hut in die Augen drückt und mit dem Ruse: "Wollt ihr Kerls denn ewig leben?" seine weichenten Grenadiere aufs Neue in das Feuer führt. Das hätte ihn bei Heruses in Respect gesetz; da Washington diese königsliche Eigenschaft nicht besaß, verachtete Herkules ihn und das ganze republikanische Wesen.

Eintönig, gleichmäßig war das Treiben im Lager; keine Abwechslung bes beschwerlichen Dienstes, keine Feste, keine Tänze; selbst die Marketendes rinnen hatten Quäkermienen.

Mit jedem Tage steigerte sich der Unmuth des langen Herkules. Stundenlang konnte er auf der Erde sigen und dumpf über sein Schiesfal brüten. Er vernachtässigte seine Pflichten, die Unzusriedenheit machte ihn faul und mürrisch. Erhielt er dann von Lorsberg einen Verweis, so antwortete er trotig, und nur die Güte des Hauptmanns, das Bewußtsein, daß er an dem wunderlichen Geschief des Jänglings die Mitschuld trüge und für ihn einstehen müßte, das Gesühl der Verbrüderung, das zwei Landsseute in der Fremde unter schwierigen Umständen wie ein natürliches Band verbindet, verhüteten die Vestrasung des ungehorsamen, widerspenstigen Soldaten. So ties aber hatte sich Herfules schon in Verdruß und Vitterkeit verbissen, daß die freundliche Nachsicht Lorsberg's keinen Einsluß mehr auf ihn ausübte, Er war wie ein störrisches Noß, das kein Jügel mehr zähmt. Im Walde umherzuschweisen, mit den Wölsen der Prairie und den Indianern zu kämpfen, keinen Herr über sich zu haben, das erschien ihm in der Lage, in der er einmal war, als das Wänschenswertheste.

Nur entsprach die Festigkeit und Ausdauer seines Willens weder seiner körperlichen Kraft, noch der Kühnheit der Plane, welche ihm im Augenblicke der Berzweiflung seine lebhaste Phantasie eingab. Er blieb im Lager und schleppie, beständig murrend, die Kette der Dienstbarkeit nach wie vor: ein schwerfälliger, vielgescholtener, mit sich selbst unzufriedener Gesell, den von der schwankenden Brücke zwischen Ent und Bose in den Abgrund zu stürzen es nur eines leisen Austosses bedarf.

Solche Stimmung verdüfterte dem langen Herkules das Leben, als bas Geer den Befehl erhielt, von der Bedrohung der Stadt Newhork abzustehen

und nach dem Suben aufzubrechen, bem bedrängten Birginien zu Hilfe. Es war im hochsommer, Wind und Wetter freundlich.

Die Anssicht auf Abentener erheiterte auch Herfules' Gemuth. Mit Lorsberg ritt er dem Heereszuge voran, um die Nachricht von der Ankunft Washington's nach Mount Vernon zu bringen. Er freute sich auf die Tage, die er wieder im Schlaraffenlande Velvoir zudringen würde. Umsomehr verdröß ihn jetzt der Nachtritt durch den Wald; unsanst schlagen ihm die niesberhängenden Zweige der Bäume in das Gesicht, wenn er schlaftrunken bei dem unsicheren Schein der Fackel auf dem Waldweg dahtutrabte. Ver sich hin in seinem Halbschlummer sang er: "Gaudeamus igitur!" Traf ihn ein Tannenzweig, suhr er brummend auf:

- Gott verdamme biefe Republit!

## Drittes Capitel.

In ber felben Zeit, als die Drei burch ten Walb von dem Schwarzen Hause nach Belvoir ritten, saßen nach aufgehobener Abendtasel in einem der Genächer neben dem Effaal in Mount Vernon zwei junge Leute zusammen. Im Saale selbst, auf das Gesims des Camins gestützt, redete die Herrin des Hauses, Martha Washington, noch mit Lund Washington, der seit dem Bezihn des Krieges die großen Besitzungen des Ge erals umsichtig und redlich verwaltete, über die bevorstehende Ankunst ihres Gemals, über die Aufnahme seiner Begleiter.

Martha Bashington liebte Glanz und Pracht; mehr noch als ihre Männer hielten die Frauen Litziniens auf jene Formen und Gewohnheiten, die in die Frauen Litziniens auf jene Formen und Gewohnheiten, die in die Gemalin des Oberseldherrn betrachtete sich, wie bescheiden auch Bashington von seiner Stellung denken mochte, als eine Fürstin im Aleinen; an dem Tage, wo Bashington nach sechssähriger Ubwesenheit zum erstemmale wieder, umgeben von einem Geselge ritterlicher Männer, von Amerikanern und Fremden, sein Haus betreten sollte, mußte, nach dem stolzen Sinne Martha's, dies Haus einem in Siegesschmuck prangenden Palaste gleichen.

Wenn ber junge Mann im Nebenzimmer nicht in ein anderes, ihn tiefer beschäftigendes Gespräch mit seiner Nachbarin verstrickt gewesen wäre und den Anordnungen der Mistreß ein ausmerksames Ohr gelichen hätte, würde er freilich über die vergeblichen Bemühungen gelächelt haben, aus einem virginischen Giebelhause ein europäisches Fürstenschloß zu machen.

Mit grünen Tapeten, die in frangösischem Geschmack Säulen und Bolbungen barftellten, waren die Wände bedeckt, die Seffel mit einem grünen Bollenftoff überzogen. Bon dunflem Holz mit vergoldeten Beschlägen die Schränke, die Commote, über ber in einem Barockrahmen ein Spiegel hing. Gin Clavier, auf Löwenfüßen ruh nd, mit den eingelegten Medaillonbildern berühmter Musiker geschmückt, gab dem Raum Behaglichkeit und einen Schimmer des Reichthuns.

Auf der Commode brannten zwei Wachsterzen; ihre Flammen flackerten nuruhig hin und her, denn der Abendwind strich von der wallenden Waffersfläche des Potomac herüber durch das geöffnete Fenster.

Das Mädchen faß, der Mann stand an diesem Fenster, Beide im Halbsschatten. Auf ihrem leichtgelockten blonden Haar trug sie ein kleines Spitzenshänden, kreuzweise über Brust und Hals hatte sie ein schwarzes, mit Spitzen besetztes Seidentuch gefaltet. Auf ihrer Schulter, die ein wenig aus ihrem granen Kleide sichtbar wurde, spielte ein matter Widerschein des Lichstes und beleuchtete die eine Hälfte ihres Gesichts, während die andere versschattet blieb.

3hr Antlit, von fast burchsichtiger We'fe und feinen Zügen, hatte den Ausdruck der Sanftmuth und der Schwermuth; in ihren tiefsblauen Augen schimmerte etwas von der Blane des Meeres und dem Glanz der Sterne.

Aber bei all dieser Weichheit und Lieblickfeit des Wesens schien boch die Weise, mit der sie ihre kleine Hand zusammengeballt auf das Fensterbrett stützte, die Testigkeit ihres Willens anzudeuten.

Miß Marie Walbhausen wohnte seit dem Aufang des Jahres in Mount Bernon. Die Güter ihres Vaters am Jamessluß hatten zu den ersten Bestigungen gehört, welche die Engländer bei ihrem plöglichen Einfalle in Virginien geplündert. Um sein einziges Kind nicht den Gesahren des Krieges, der Noth und den Beschwerden auszusehen, bradte sie der Vater in das besreundete gastliche Haus der Washingtons. Gabriel Waldhausen oder Waldgrave, wie er bei den Engländern in seiner Heinat in Pennsylvanien nach seiner Heirer Waldgrave hieß, hatte dem General während seines Feldzugs 1777 in jener Provinz vor, in und nach der Schlacht am Brandywine die wichtigsten Dienste geseistet; nur sein Einssuß hielt viele seiner Landsleute bei den Fahnen der Republik zurück. In der drohendsten Lage der jungen amerikanischen Freiheit, als sich überall die Tories erhoben und taut für die vordringenden Engländer erklärten, blieb er ihr getren.

In den Winterquartieren zu Ballen Forge fnüpfte sich ein innigeres Berhältniß zwischen Gabriel und Bashington; Miß Marie wurde so in Mount Bernon wie eine nahe Berwandte des Hauses behandelt.

Nicht ganz unbekannt war ihr der junge Mann, der jetzt neben ihr am Fenster stand, so nahe, daß seine Hand fast die ihrige auf dem schmalen Tensterbret berührte: es war Otto Lorsberg. Im vergangenen Sommer hatten sie sich zu Philadelphia kennen gelernt.

Die Nückfehr ber Lady Birginie Fairsax aus Europa war für die Franen der Stadt ein Ercigniß gewesen; ein ge der Abgeordneten Birginiens bei dem Congresse hatten es für eine Pflicht ritterlicher Höflichkeit gehalten, ihrer schönen Landsmännin, welche die Gefahren Amerikas den Bergnügungen Europas vorzog und die Noth des Baterlandes gemeinsam mit ihnen theilen wollte, den Aufenthalt in Philadelphia zu einem einzigen Feste zu machen.

Gaftereien, Balle, Spazierfahrten wechfelten eine Woche lang ununterbrochen mit einander ab; auf einem folden Tefte hatten fich Marie Bald-

hausen und Otto Borsberg zuerft gesehen.

Anknüpfend an die halbdunklen Acuherungen, die dem jungen Grafen Franz in der luftigen Nacht bei der schönen Marion entschlüpft waren, daß er Berwandte in Amerika habe, hatte der unruhige, stets geschäftige Marquis es bald erkundet, daß Marie Waldhausen die Enkelin jenes Grafen Waldhausen sein, der im Streit mit seinem Vater und seiner Stiesmutter Hessen verlassen und in unbekannter Feine verschollen war. Wenigstens eine ungesfähre Kenntniß hatte das junge Mädchen von dieser traurigen Geschichte; in ihrer frühesten Jugend erzählte ihr der Großvater von seiner deutschen Heismat; ihr Vater selbst war einmal drüben gewesen. Sie empfand das tebehafteste Verlangen, mehr von ihren fernen Verwandten, von der Weise ihres Lebens zu erfahren.

Diese Theilnahme steigerte sich noch, als ber Marquis ber Grafin Charlotte erwähnte, mit ber lächelnd hingeworfenen Acuserung, daß sie von seinem Begleiter, dem jungen ernsthaften Officier, der niemals lachte, die genaucsten Nachrichten über diese Dame, eine ber schönsten und klügsten Damen Europas, einziehen könnte.

Von diefen Worten ftromte ein eigener Glanz auf Lorsberg über; langer, freundlicher, forschender betrachtete ihn Marie mit ihren blauen Augen.

Der Schatten, ber auf feiner Stirne lag, erhielt Geftalt und Ramen für fie; er hieß Charlotte.

Noch schlugen nur Gebanken und Träume die Zauberbrücke zwischen ihnen, ein leichtes, luftiges Gewölbe, das, wie der Regenbogen auf zwei dunklen Punkten des Himmels, auf Bergangenheit und Zukunft ruhte. Für Augen, welche, selbst beseelt, auch in denen Anderer diesen seelischen Blick zu erkennen vermögen, war Lorsberg nicht leicht unter all den Fremden zu übersschen, die sich damals in Philadelphia zusammendrängten. In dieser Stadt, dem Sitze des Congresses der dreizehn vereinigten Provinzen, gaben sich die Bolker der alten Belt in der neuen ein Stelldichtin. Mit Lasanette waren französische Edellente, mit Kosciniko Polen hinübergekommen; den Spuren Steuben's solgten Deutsche; der Irländer gab dem Spanier die Hand. Die Beltverbrüderung begann in den Straßen Philadelphias.

Einige hatte die Begeifterung für die Sache der Amerikaner, Andere das Abenteuerliche tes Unternehmens, die Meisten Chryciz und Hoffnung, das Wrack ihres Lebens in Amerika wieder zu einem stattlichen Schiffe auszubessern, über das Meer geführt.

Mit ihren Forberungen und Bitten umlagerten fie ben Saal bes Congresses. Dieser forberte ein Officierspatent, Jener bie nöthigen Summen, um die Brander auszurüften, mit denen er die englische Flotte im Hafen von Newhork zu zerstören versprach. Als Freiwilliger wollte ein Oritter in das heer eintreten, mit Kaperbriesen sich ein Bierter begnügen.

Die natürliche Abneigung ber Amerikaner gegen die Fremden erhielt burch bas unruhige, ungestüme Drängen dieser Abenteurer neue Nahrung; nicht um ber Freiheit zu dienen, hieß es im Congresse, sind diese Männer herübergekommen, sondern um Neichthümer zu erwerben; drüben waren sie Schelme, sie werden hier nicht im Umdrehen des Windes zu ehrlichen Leuten werden.

Einen günftigeren Eindruck machten Lorsberg und ber Marquis; daß eine so vornehme Dame Virginiens wie Laby Fairf x sie beschützte, gab ihnen einen Anhalt und unterschied sie von der Masse der Abenteurer. Ohne eine Belohnung zu beauspruchen boten sie dem Congresse ihre Dienste an; sie wollten keinen der eingebornen Officiere verdrängen und den Krieg als Frei-willige mitmachen.

— Wenn Washington keine Neigung zeigte, sie anzunehmen, ängerte sich Thouars zu mehreren Congresmitgliedern, so würde sie der Graf Nochamsbeau, der Beschlähaber der französischen Streitmacht, die Ludwig XVI. den Amerikanern zur Unterstützung hinübergesendet, mit offenen Armen aufsnehmen.

Diese Bemerkung, das sichere Wesen des Marquis, thaten ihre Wirkung; er und sein Freund wurden mit Auszeichnung behandelt. Die despotische Willfür des Landgrafen von Hessen trug nun doch ihre Früchte für Lorsberg. Daß er der englischen Sprache kandig war und sie, wenn auch im Aufang nur mit Mühe, sprechen konnte, erleichterte ihm nach allen Seiten hin den Verkehr und sicherte ihn vor tausend Fallstricken.

Schon bei ihrem ersten Zusammentreffen mit ihm hatte Marie eine Empfindung des Wohlwollens, eine Borliebe für ihn empfunden, die sie sich in jenen Augenblicken nicht zu erklären vermochte. Die eruste Trauer, das Gefaßte und Tiefe, das sich in Lorsberg's Gesicht und Haltung ausprägte, berührte sie mit geheimer Sympathie; es erweckte in ihr ein Gesühl, das zwischen Mitseid und Bewunderung schwankte. Wie von einer trüben Wolke umgeben erschien ihr Lorsberg.

Gegen die Fröhlichkeit und die lärmvolle Weise der jungen Officiere stach seine Gemeffenheit und seine Ralte zu sonderbar ab; wie in Kassel war er auch hier in Philadelphia der Philosoph. Die Umwandlung, die sich in

ihm felbit vollzogen, blieb Marie, die ihn zum erftenmal fah. verborgen. Shr bot er mit ber Ginfplbigfeit feiner Rede, mit ber Berbheit feiner Unichaunngen, mit feiner Abneigung gegen Scherz und Tang, bag er oft bei ben erften Rlangen der Mufit ben Saal verließ, ein Rathfel, das fie reigte. Bene Rebe des Marquis gerriß die Wolfe, in die fich Lorsberg gehüllt; ohne es zu wiffen, ftand er für bas junge Maochen im hellfren licht. Much nur eine halbe, verftohlene Frage an ihn zu richten, bie fein Gheimnig berührt batte, erlanbte ihr ihr Bartgefühl nicht; aber in ihrer Phantafic fpann fie ben Faden, ben ihr Thouars in die Sand gegeben, weiter, und malte fich die Gefchichte Charlottens und Lorsberg's in wunderbaren Farben aus. Gie fannte nicht viel von dem Leben und ber Belt; ihre Erzichung mar die aller ameritanifden Dabden ans ben reicheren Ständen gemejen. Auf tie Birtlidfeit, bas Naheliegende gerichtet, entbehrte biefe Bildung jeglichen Schmuds; Die Mufen hatten tein Aurecht auf den Boden Ameritas. Raum bag hie und bort einmal eine Leier gu Bfalmen und patriotifchen Liebern geftimmt murde. Ginfache, patriarchalische Sitten herrschten bor; eine rechte Sausmutter zu fein, bas mar bas los bes Beibes, barauf hin mard ihre Ergiebung gerichtet.

Die Bücher, Bilber, Statuen Europas fanden nur in den wenigsten Häusern Eingang. Aus der Bibel und der Natur, diesen ewigen und unenklichen Quellen des Letens, strömte Bildung und Lehre für Alle. Wenn der Geift Mariens nun doch eine Wendung zum Künstlerischen und Dichterischen genommen hatte, so verdankte sie dies ihrem Bater. Trothem die Waldhausen zu anschnlichem Güterbesitz gelangt waren und ihre Felder musterhaft bewirthschafteten — Dinge, greisbare, unwiderlegbare Wirklichkeiten, die für ihren gesunden Menschenverstand, diesen Inbegriff aller Tugenden für den Amerikaner, ein vollgistiges Zeugniß ablegten — so trauten ihnen doch die Nachbarn wunderliche Einfälle und Launen zu.

- Du bist eine Schlange mit Ablerfittigen! follte einmal ein Judianers hänptling von der Grenze zu dem Erofivater Mariens gesagt haben.

Dies Wort fand Beifall.

- Mit der Pfiffigkeit der Jankees, meinten die Raufleut: in Philabelphia, verbanden die Waldhausen die verrückten Grillen der Deutschen.

Bon seiner Reise durch Europa hatte Gabriel noch mehr Selisamseiten heimgebracht, als ihm schon von Vater und Mutter, der deutschen Pfarrerestochter, vererbt waren.

Er betrachte die Dinge quer, hieß es.

Und diese Betrachtungsweise der Welt, die sich von der nackten Wirflichkeit zu höheren Sphären, von dem Standpunkt des nur Nützlichen zur Anschauung des Schönen zu erheben suchte, theilte er seiner Tochter mit. Mariens empfänglicher Sinn nahm diese neuen Lehren mit Begeisterung auf; sie füllten eine dunkel von ihr empfundene Lücke ihres Wesens aus. Ueber das itrenge puritanische Ideal gingen ihre Sehnsucht und Wünsche hinaus. In ihr war ein Etwas erwacht, das sich nach einem anderen, himmlischen Leben sehnte, von der Erde weg in die Schlösser der Abendröthe.

Die Erzählungen ihres Baters versetzten sie in dies Zauberland und hielten der frommen, nüchternen Erziehung, die ihr die Mutter und der Pfarrer gegeben, das nothwendige und wohlthätige Gleichgewicht. Zu der Bibel und Milton's "Berlorenem Paradiese" brachte ihr der Bater zwei neue Bücher von seiner Reise mit: Shatspeare's Tragödien, die von Garrick gespielt auf den Bühnen Londons aus dem Staube der Bergessenheit wieder auferstanden, so strahlend und unversehrt, wie am ersten Tage ihres Daseins, und Klopstock's "Messias".

An diesen Werken wurde Marie groß; sie waren der Lebensbaum bes Paradicses, der keine verbotenen Früchte trug. Der Grund ihres Wesens war wie das Land ihrer Geburt herbe, keusch und jungfräulich, eher frostig als warm, mehr einer verschlossenen Anospe als einer geöffneten Blüthe gleich; aber um diese klare, schöne g. wölbte Stirne schwebten bunte Märchenträume von stillen blumigen Silanden der Feen und der Seligen; wenn sie zuweilen auf den Wald herniederschaute, der sich zu den Füßen des Hügels ausdehnte wie ein Meer mit leise wogenden, schwarzgrünen Wellen, tauchten Gestalten aus seiner Tiefe empor, Gestalten, denen sie die süßklingenden Namen Nomeo's und Julia's und den des renigen Engels Abbadona gab. Nur selten kehrte sich diese Seite des jungen Mädchens hervor, das Leben gab ihr keine Gelegenheit, ten geliebten Schatten in das heitere Land der Schönheit nachzusfolgen. Ihr siel eine andere, eine härtere Ausgabe.

Sie zählte siebzehn Jahre, als die Nevolution ausbrach und ihre Mutter starb. Ihren Bater nahm die politische Bewegung in Anspruch; sie beschäftigte ihn bald ausschließlich. Das Querköpfige, was die Leute an ihm schon früher gefunden, konnte sich jetzt ungehindert offenbaren und entfalten. Seinen lebhaften Beist, der gerne, vielleicht in einer Ueberschätzung seiner Kraft, für das Große und Ganze dachte und strebte, hatte die Bewirthichaftung seiner Güter, die Berwaltung seines Bermögens niemals befriedigt und erfüllt.

Die Nevolution, ber Abfall ber Colonien von England, verschaffte ihm plötslich eine mächtige Stellung, seiner Thätigkeit ein ausgebehntes Feld. Zu ihm, als ihren natürlichen Führer, blickten die Deutschen in Bennsplvanien vertrauensvoll auf. Bon Ort zu Ort reiste er durch das Land und verbreistete mit hinreigender Beredtsamkeit die republikanischen Grundsätze.

Ein Mann in den Fünfzigerjahren, mit breiter Bruft und tönender Stimme, das eble Antlit, das einen königlichen Zug hatte, von grauen Locken umwallt, war er zum Redner und Führer der Menge geboren. In gleicher Bellfemmenheit sprach er das Englische und das Deutsche.

Drei Dinge zeichneten ihn vor den anderen politischen Führern aus: die Unbescholtenheit seines Namens, eine mahre und strenge Frömmigkeit und ein großer Reichthum. Auf das Bolf übte seine Rede eine außerordentliche Ge-walt; er spornte die Trägen an und erweckte die Feigen. Seine Thaten blieben nicht hinter seinen Worten zurück, mit seinem Gelde trat er dem Congresse hil reich zur Seite; mehr als einmal hatte er pennsplvanische Regiomenter mit Wassen und Schuhwerk versorgt.

Während er so für die Sache der Unabhängigkeit rasilos wirkte und seinen Bortheil dem Allgemeinwohl opferte, ruhte die Sorge für ein großes Hauswesen auf den Schultern seiner jungen Tochter. Ihr Verdienst war es, daß der Arieg und die großherzige, aber unbedachte Hingebung des Vaters an die Republik ihren Gütern und ihrem Vermögen nicht noch tiefere Bunsen geschlagen hatten.

Wie reich in diesen Ariegsjahren ihr Leben aber auch an äußeren Bechselfällen, an schnellen Uebergängen von Glück zu Unglück, vom Schmerz zur Freude, an den mannichfaltigsten Auregungen gewesen war, ihre Seele hatte den ersten tiesen und unvergeßlichen Sindruck an dem Tage empfangen, als sie Lorsberg sah und durch den Marquis jene geheimniß und reizvolle Eröffnung über ihn erfuhr. Bas sie ahnend gesucht, die Dichtung, die Schatten, die Form und Körperlichseit gewonnen, traten damit in den Kreis ihres Daseins.

Sie liebte Lorsberg nicht, seine Erscheinung verwirklichte nur einen Theil ihrer Traume.

An der Stelle, wo bisher die Gestalten Shasspeare's und Alopstock's Nebelbildern gleich vor ihrer Phantasie geschwankt, stand jett der junge ernsthafte Arieger, dessen Herz jenseits des Oceans weilte, dessen Blicke sich unwillkürlich von ihr zurück nach ihrer Berwandten, der stolzen und schönen Gräfin Charlotte, wenden mußten. Welch Geschick ihn über das Meer, von
der Seite seiner Landsleute, die neben den Engländern fämpsten, in das Lager der Republikaner getrieben, wußte sie nicht, aber es war ein grausames, unerbittliches Schicksal gewesen. Mit blutendem Herzen mußte er sich losgerissen haben.

Je langer fie barüber nachfann, befto mehr vertlarte fich ihr Lorsberg's Leben zum tragifchen Gedicht . . .

Ein Jahr war seit jenen glücklichen Tagen in Philadelphia bis zu ihrem heutigen Wiedersehen verflossen. Sie hatten in diesem Zeitraume kanm von einander gehört; ihr Zusammensein war so kurz, so flüchtig gewesen, daß Reiner darauf Auspruch erheben konnte, noch in der Erinnerung des Anderen einen Platz zu haben. In ihrem einsamen Hause am Immesssuß, wohin sich der Bater im Ausgang des vergangenen Jahres, als die Engländer Virginien zu bedrohen anfingen, mit ihr begeben hatte, bewahrte indeß Marie das Gesdächtniß jener Stunden, der Gespräche, die sie mit Lorsberg gesührt. Dort

und in ber Ruhe zu Mount Bernon hatte fie Muße genug, ihren Träumen nachzuhängen.

Zweimal erwähnte der General in Briefen an seine Gattin des jungen deutschen Officiers in seinem Stabe mit Auszeichnung; er rühmte von ihm die Besonnenheit und Kaltblütigkeit, die ihn nie verließen, die puritanische Strenge seines Lebens.

Alls Lady Virginie Fairfax einen Besuch in Mount Bernon machte, erzählte sie in ihrer feurigen und fesselnden Weise von dem Marquis und seinem deutschen Freunde, von ihrer gemeinschaftlichen Reise; Lorsberg hatte ihr aus dem Lager geschrieben und ihr Grüße auch an Miß Marie ausgestragen. Die begeisterte Schilderung der Lady, die Lorsberg mit den Rittern des Mittelalters verglich, gab ihm, wie er vor der Seele Mariens stand, noch lichtere Farben, noch ellere Züge, sie ergänzte sein Bild. Nur zu gesährlich pflegt einem Mädchen diese poetische Verklärung eines Mannes zu werden, aber die Erzichung, die Marie genossen, der Ernst des Lebens, der sie gereift, die Bewegung ihres Bolses, die sich auch ihr mittheilte, die Richtung ihrer Gedanken nach Wahrheit und Klarheit, bändigten unmerklich wie mit goldenen Zügeln die Empfindungen, die sich zuweilen ungestüm in ihrer Brust erhoben — Hochsschlathen einer noch verborgenen, sich selbst unbewußten Leidenschaft, die jedoch, da sie keinen Widerstand fanden, der sie reizen konnte, eb nso schnell wie sie gestiegen waren, sich wieder sensten.

Setzt war sie in seiner unmittelbaren Nahe, am offenen Tenfter. Ginselne Sterne des himmels, ein blaffer Schein, der von den Gewässern des Potomac, einem weißen, schimmernden, dünnen Nebel gleich, fam, jenes unsgewisse und unsichere Leuchten des nächtlichen Dunkels, blickten verstohlen in das stille Gemach.

Mit dem Zwielicht verband sich das Nauschen der Bäume, die auf dieser Seite das Haus umgaben, das leise Wehen des Windes; es war da etwas, das keine Musik war und doch den Eindruck berselben machte, Harmonie zugleich und Melodie.

Keine Unruhe, kaum ein Bunich ging durch Mariens Seele, nur ganz leise athmete sie, als wollte sie nicht mit einem Hanch die köftliche Ruhe dieses Augenblicks, dieses Gleichgewicht all ihrer Kräfte und Gefühle stören. Jede heftigere Bewegung mußte diesen entzückenden Zusammensklang der Wirklichkeit und des Ideals, der Bahrheit und der Dichtung zerreißen.

— Nein, sagte Lorsberg, auf eine Frage antwortend, die sie vorhin an ihn gerichtet, nein, ich bin nicht freiwillig in Ihr Land gekommen, nicht mein Herz hat mich in die Nähe des Generals geführt. Der Herr, dem ich diente, dem ich Treue geschworen, hatte mir im Lager der Engländer meinen Platz angewiesen. Nicht bei ten Amerikanern, in der Borderreihe der Hessen sollte ich stehen.

Sie sprachen Deutsch, denn für Marie hatte biese Sprache, weil ste nur mit Benigen darin verkehren kounte, einen geheimnisvollen poetischen Reiz und schien ihr mehr als die englische zu dem Ausdrucke idealer Anschauungen und gehobener Stimmungen geeignet.

- Und foll ich aus diesen Worten schließen, daß Ihnen Ihr gezwungenes Bündniß mit uns Republifanern Bein macht? entgegnete sie mit einem Läch.ln, das die verneinende Antwort schon vorauszuschen schien.

- Um feinen Preis möchte ich für so undankbar gelten! Mich, den Ausgestoßenen, haben sie freundlich aufgenommen, ich, der Heimatlose, habe in Amerika etwas wie den Schatten eines Baterlandes gefunden. Nach dem jähen Sturz, den ich erfuhr, durfte ich noch auf Unterstützung, auf Freunde, auf eine Erhebung aus dem Abgrunde rechnen? Dies Alles bot mir dieses Land; ich empfinde und einem Unglücklichen verzeihen Sie diesen Stolz eine Art freudiger Genugthuung, daß ich ihm für so viel Güte einige Dienste leisten kann...
- Der General würdigt Ihre Kenntniffe und Ihren Eifer, Herr v. Lorsberg. Sie müffen schon erfannt haben, daß hier jede Arbeit ihren Lohn findet. Wie absehnend unser Bolk sich auch gegen die Fremden verhalten mag, unser Boden hat Raum für jede Kraft. Kein Talent geht versoren, das Ausdauer mit redlichem Wilsen vereinigt . . .
- Sie sind dieses Schauspiels von Jugend auf gewohnt, Sie kennen nichts Anderes als dies gleichmäßige rastlose Vorwärtsstreben, dies Gemeinzgesühl Aller. In Reih und Glied, eine zusammengedrängte Masse, in der es keine Stände, keine für ten Fremden sichtbaren Unterschiede, keinen Verraug der Geburt und des Reichthums gibt, rückt dies Volk vor. Wer heute noch ein armer Husschmied war, ist morgen der Hauptmann einer Ariegerschaar, in einem Monat vielleicht schlägt er als Feldherr eine Schlacht. Außer dem unbeweglichen Voden scheint nichts sest zu sein. Die Menschen ändern ihr Gewerbe so schnell, wie wir in Europa die Form unserer Hüte. Wem das Gesetz seiner Heimat nicht mehr gefällt, der zieht allein oder mit Genossen, die sich ihm anschließen, mit der Vächse und dem Pfluge nach Westen. Undenommen, endlos liegt der Naum vor ihm und die Zeit. Dies Schauspiel ist erhebend und niederdrückend zugleich.

Der Mensch besitzt hier, wenn er Muth und Gebuld hat, eine schranstenlose Freiheit, eine unermesliche Aussicht, aber er erkauft diese Güter mit dem Bewußtsein: Du bist doch nur ein Sandkorn, eine Ameise in einem Ameisenhausen; wenn Du nicht an dieser Stelle ständest, ein Anderer stände da und die ungeheure Maschine bewegte sich in derselben Ruhe und Bollsommenheit wie jetzt.

Ich bin in anderen Anschauungen groß geworden, andere Eindrücke haben ben Gang meiner Gedanken bestimmt, und die neuen, die ich hier empfange, blenden und befremden mich noch. Biele, die in ähnlicher Lage

wie ich im amerikanischen Heere dienen, sind voll Bewunderung für diese neue Welt; der Staatsordnung, der Sitte, die hier walten, geben sie ohne Einschränkung den Borzug vor den Einrichtungen ihrer Heimat. Schlecht, falsch und nichtswürdig ist nach diesen starken Geistern Alles, was wir hinter uns in der alten Welt gelassen haben; ich bekenne mich nicht zu diesem Glauben. Ihnen — denn ich betrachte Sie halb als eine Landsmännin in der Fremde, Fräulein Waldhausen — will ich aufrichtig gestehen, mein Herz ist nicht bei der Sache, die mein Arm vertheidigt.

- 3hr Berg ift im Baterlande, in dem fconen, ftillen Lande gwichen ben pier Muffen, wo überall Dbftbaume und Getreidefelder ftehen, ein Doris den fich an bas andere ichließt, wo auf ben fanften Sohen ftolze Schlöffer und in ben alteregrauen Städten Rirchen mit Thurmen, Bfeilern und Bogen bem erftaunten Wanderer von fernen Zeiten ergablen . . . wie fo gar eigen und wundersam muß diese Mischung von Gegenwart und Bergangenheit. Diefe Birklichkeit, Die boch jo viele Traume und Uhnungen in fich birat, Die Menschen anheimeln! Wie schwer sich vergessen lassen! Sabe ich fogar ans Ihren, aus meines Baters Schilberungen boch Cehnfucht und Beimweh nach Diejem Lande befommen, das ich niemals gefehen, von dem ich mir trot aller Bemühung nicht einmal ein richtiges Bild entwerfen fann. Wir wohnen weit auseinander, unfere Städte find eng. Auf feinem unferer Sügel ftand jemals ein Schloft. 3ch fühle mit Ihnen, daß, von den Menichen und ihrer Wei'e abgejehen, ichon in der Landichaft Ihnen ein Etwas fehlen muß, ein Etwas, bas unbeschreiblich fuß Ihnen bie Jugend, die erften Spiele, die erften Soffnungen gurückruft.
- Ihre Worte sind wie Sirenengesang, sie entzücken und zerreißen mein Herz, erwiderte er und bekämpfte mühsam die aussteigende Rührung. Es ist, als ob die Heimat selbst durch Ihren Mund zu mir spräche. Sie bes greisen, was mich ängstigt, bedrückt und mir die Freude an den Dingen um mich her raubt.
- Allmälig werden fich Ihre Augen an unsere Landschaft, Ihr Wesen an unsere Sitten und Gebräuche gewöhnen; Manches wird Ihnen dann schöner und bedeutungsvoller erscheinen; Sie werden sich in unser Leben einereihen und unsere Sache, die Sache der Freiheit, Ihnen so heilig werden wie uns.
- Noch hoffe ich es nicht. Ich bin nicht für die Freiheit erzogen, und die ersten Wirkungen, die ich sie hier ausüben sehe, stoßen mich ab, als Mann wie als Solbat. Nirgends ist das Gefühl der Unterordnung, nirgends Gehorsam vorhanden.

Die Sandlungen des Feldherrn erfahren den schärfsten und lauteften Tadel. In den verschiedenen Provinzen herrschen die verschiedensten Ansichten, nur in Ginem sind Alle einig: zu widerstreben, zu widersprechen. Wie wenig Amerisaner sind opferwillig und ausdauernd für bas Ganze eingetreten!

Wie Viele entziehen sich ihrer Pflicht! Wo ist das Heer geblieben, das im Aufange des Krieges die Engländer in Boston einschloß? In alle Winde zerstob es. Ich betrachte die Sachen vielleicht von einem falschen Standpunste, aber ich kann ihn nicht aus Selbstäuschung aufgeben. Nicht mit der Freiheit, mein Los soll mit dem meines Feldherrn verknüpft sein. Daß ich an der Seite dieses guten und großen Mannes stehen darf, vielleicht einen ehrzlichen Soldatentod sterbe, das beglückt mich, das versöhnt mich mit meinem Schieksal oder läßt es mir doch weniger büster und verloren ersscheinen . . .

- Ja, er ift ein einziger Mann . . .

- Um den die Welt dies Amerika beneiden wird. Washington macht die Träume mahr, die wir drüben als Anaben träumen, wenn wir von den helben der Griechen und Römer lesen.
- Wie freue ich mich, daß Sie doch etwas Schönes und Bewunde= rungswerthes in unserem Lande finden!
- Sagte ich Ihnen nicht schon, daß ich seine mächtige Anziehungsfrast empfinde, so sehr ich mich dagegen sträube? Soll ich Ihnen noch wiederholen, daß Sie sich keinen Undankbaren verpflichtet haben? Kaum habe ich die Küste bieses Landes betreten und schon naht mir grüßend seine Göttin in Ihnen und heißt mich willsommen.
- Eine etwas durftige Göttin, meinte fie fcherzend, ohne But und Schmud; Ihr Freund, der Marquis, wurde fagen, mehr eine Nymphe, weniger eine Göttin.
- Und ist die Einfachheit einer eblen und schönen Natur nicht allem Flittergold einer falschen Bildung vorzuziehen? Ist der Quell, der silberhell aus dem Felsgestein sprudelt, nicht besser als der Springbrunnen eines fürstlichen Gartens, den eine Maschine treibt? Wo wehte der Odem Gottes und der Freiheit, wenn nicht in diesen Wäldern? Ein Frieden, wie ich ihn nie gefannt, waltet darin. Aufblickend zum Himmel frage ich mich, ob dies dieselben Sterne sind, die mir in meiner Heimat geleuchtet. Aehnlich ergeht es mir mit Ihnen; Sie zürnen mir nicht ob eines solchen Geständnisses. Zugleich sind Sie mir nah und fern, vertraut und fremd. Der Name, den Sie führen, war einst meinem Herzen der theuerste!
- Sie haben meine Bermandte gestebt? wagte fie nun doch zu fragen, aber fie fah ihn nicht an.
  - 3ch habe fie geliebt, entgegnete er tonlos.

Stärfer raufchte ber Wind in den Wipfeln.

Erst nach einer Weile sagte fie mit ihrer flaren Stimme, die etwas Suges und Beruhigendes hatte:

- Dieser Arieg, Ihre Berbannung wird nicht ewig danern; Sie wers ben Ihre Freundin wiedersehen.
  - Nein, und ich will es auch nicht! Denn nicht der Ocean allein Frenzel: Freier Boben. II. (Roman-Beilage gur "Bresse" Nr. 60.)

trennt mich von der Heimat. Für mich, glaube ich, gibt es kein Schiff mehr, das nach Europa segelt. Meine Zukunft, wenn mir noch eine bestimmt ist, wurzelt in diesem Boden. Es wird kein stattlicher Baum werden, fürchte ich, sondern ein verkrüppeltes Holz; zu viele meiner Lebensfasern sind in der hessischen Erbe geblieben.

Ach, warum kann ber Mensch nicht ein neues Leben beginnen, wie er ein neues Gewand anzieht! Die Zufälle, die gewohnten Begebenheiten des Tages, die wir so leicht nehmen, die uns so nichtig und inhaltseleer dünken, verstricken sich unmerklich um uns zu einem unzerreißbaren Netze. So dünn wie Spinneweben ist jeder einzelne Faden, und das Ganze, was wir unsere Vergangenheit nennen, oft zu schwer für den stärksten Willen . . .

- Traurige Gedanken habe ich ba in Ihnen erweckt, ftatt Ihnen bie ersten Stunden unter diesem Dache zu erheitern . . .
  - Micht Sie tragen die Schuld, es ift fo meine Beife.

Und um fie vollends zu beruhigen, fette er hingu:

— Auch betrüben mich biese Gedanken nicht. In Hessen konnten mir solche Träumereien gefährlich werden, weil sie in der Leerheit meiner Tage meine einzige Beschäftigung waren und meinen Hang zum müßiggängerischen Leben bestärkten; hier aber, wo jede Stunde eine bestimmte Pflicht von mir fordert, wo Arbeit sich an Arbeit reiht, ist solch ein Zurücksommen auf den geistigen Inhalt, auf das räthselvolle, unerforschliche Wesen des Daseins ein Genuß. Und nun gar über diese Dinge mit Ihnen reden

Sie machte eine Bewegung mit ihrer Hand, vielleicht unabsichtlich, aber er brach ab, und mährend sie in der eintretenden Pause mit den langen Zipfeln ihres Busentuches spielte, ging er einigemale durch das Zimmer, fuhr über die Tasten des Claviers und nahm darauf seinen früheren Platz am Fenster wieder ein.

- 3ft es Ihnen zu fühl?

Sie schüttelte nur mit dem Ropfe.

— Sie sagten mir bei Tische, daß sich Ihr Bater wohl befände; barf ich hoffen, ihn hier zu sehen ?

- Sier ichwerlich; vor bem Geinde gewiß.

- Der General erzählte mir, Sie hätten eine schöne Besitzung perloren?
- Die Gebäude haben uns die Engländer verbrannt, die Ernte ift für dieses Jahr dahin; aber unsere Reger haben sich nicht verlanzen, sie sind bei uns geblieben, und der Boden gibt im nächsten Jahre dopspelte Frucht.

- Mit welcher Gelaffenheit ertragen Gie einen fo großen Berluft!

- In einer Bage unfer Bermögen, in der anderen die Freiheit biefce

Landes, wie ware ein Bedenken möglich? Unser Reichthum besteht in unseren Armen, in unserem Kopfe; so lange wir die behalten, ist noch nicht Alles verloren. Nicht auf ruhiges Genießen, auf beständiges Ringen und Erwerben sind wir angewiesen. Rasch wechseln bei uns Gewinn und Verlust; ich bin in diesen letzten Jahren daran gewöhnt worden. Würden die hessischen Mädchen nicht ebenso freudig ihr Alles für ihr Vaterland opfern?

- Die Deutschen haben fein Baterland, nicht in dem Sinne, wie Sie

es meinen.

— Wie beklage ich sie! Die edelften Empfindungen können also niemals ihre Herzen höher heben!

- Rann man nicht glücklich im Umtreis feines Saufes fein, nicht hier

alle Tugenden üben?

- Wir entbehren ben eigentlichen Halt unseres Lebens, wenn uns bas Baterland, die Gemeinschaft unserer Mitbürger sehlt. Wer nur sein Haus fennt, wird leicht engherzig und selbstsüchtig. Nach kleinlichen Gesichtspunkten beurtheilt er alles Große, und während er die Halme sessihät, verliert er die Nehren.
- Es mag die Pflicht des Mannes sein, in die Weite zu streben und sich an der Verwaltung des Staates zu betheiligen; es mag sein, obgleich es mir gerathener erscheint, daß wir fortdauernd an unserer eigenen Bildung und Entwicklung arbeiten, als in fruchtloser Vemühung der Menge die Grundsätze der Weisheit und Gerechtigkeit predigen und für die Verwirklichung eines politischen Ideals kämpfen, das wegen der Mangelhaftigkeit der menschlichen Natur jeder Verwirklichung spottet. Sei es darum, es ist immer redliche, ehrliche Arbeit; in das lecke Faß der Danaiden Wasser schöpfen, ist des Mannes würdiger als das Nichtsthun. Aber haben die Frauen dieselben Pflichten? Sollen auch sie in das Leben und auf den Markt hinaustreten? Ihr Wesen und Walten fordert Stille; um das schöne Gleichmaß ihrer Kräfte herzustellen, bedürfen sie des Schutzes. Wenn der Mann um die Freiheit wirbt, soll das Weib um die Schönheit werben.
- Ist denn die Schönheit von der Freiheit zu trennen? Sie gehen Hand in Hand. Dhne daß Sie es vielleicht ahnen, wollen Sie doch das Weib zur Stlavin herabwürdigen, indem Sie seinen Wirkungsfreis besthränken . . .
- Hatten Sie nie das Berlangen, im Gefühl Ihrer Schwäche fich auf ben Arm eines Mannes zu ftüten?
- Meines Baters, ja. Ich ftarke meinen Geift an ben Lehren seiner Weisheit, ich vertraue seiner besseren Einsicht, seiner gereifteren Kraft. Allein wie unglücklich würde ich sein, wenn seine Begeisterung nicht das Scho der meinen erweckte, seine Bestrebungen nicht auch die meinigen wären! Ich sollte den Bater, den Bruder in Arbeit und Sorge um ein Ziel sich mühen sehen, zu dem nicht auch mich eine glühende Sehnsucht trüge! So viel des Klein.

lichen und Nichtigen scheibet uns im Gang ber Tage mit herber Nothwendigs keit von einander, was würde aus uns, aus der Menschheit werden, wenn wir nicht die heiligsten Güter gemeinsam hätten?

- Ich höre sie stannend an; so hat noch keine Frau zu mir ges sprochen . . .
  - Jede meiner Schwestern wird Ihnen das Gleiche fagen.
- Aus dem Munde keiner wurde es einen fo tiefen Gindruck auf mich machen.

Schnell aber, als könnten bieje Worte fie unfauft berühren und ihre junge Freundschaft trüben, fügte er hinzu:

- Dies barf Sie nicht verwundern; ich vermag mich noch immer nicht von dem Gedanken zu entwöhnen, baß fie keine Deutsche, sondern eine Ame-rikanerin find.
- Ich bin ein schückternes, furchtsames Mädchen, erwiderte sie lächelnd, und Ihre gute Meinung von meinem Heldenmuth würde bedenklich sinken, wenn Sie meine Angst gesehen, als die Engländer unserem Hause nahten. Drei Meilen von unserem Gute liegt die nächste Farm entsernt; auf ihrem Plünderungszuge erreichten die Feinde sie zuerst und steckten Häuser und Scheunen in Brand. Die flüchtenden Neger brachten und die erste Kunde von dem Schrecklichen; es war mitten in der Nacht. Eilig rafften wir das Nothewendigste zusammen und flohen. Den Bater durften die Engländer nicht sinden; sie hätten ihn in die Gefangenschaft auf ihre Schiffe geschseptt. Wir waren noch nicht weit geritten, da dröhnte das Pserdegetrappel der Versolger hinter und her. Mit seurigen Wolfen röthete sich der dunkle Himmel. Ich sorgte um den Later, weniger um mich. Die Männer waren zum Widersstand entschlossen. Damals würden Sie mich nicht vor meinen Schwestern ausgezeichnet haben.
- Und wie entkamen Sie biefer drohenden Befahr? fragte er gespannt.
- Ein Trupp reitender Milizen erreichte uns eher als die Engläns der; er nahte, nicht um die Ansiedlung zu schützen, dazu war die Anzahl unserer Landsleute zu schwach, sondern um den Marsch des Feindes zu beobsachten und zu beunruhigen. Thomas Nandolph führte sie . . .
- Daß ich an seiner Stelle gewesen wäre! brach Lorsberg aus. Wie beneide ich ihn um das Glück, eine Gefahr mit Ihnen getheilt zu haben! Um das Glück, zu wissen, daß im Kampfe Ihr Auge sich auf ihn gerichtet hätte!
- Es kam aber nicht zum Gefocht. Die Verfolger wechselten einige Schüffe, die in der Dunkelheit keinen Schaden thaten, mit uns und kehrten zu ihrer Suptmacht zuruck. Ungefährdet gelangten wir in die nächste Stadt.

- -- Thomas Randolph ift ein tapferer und fähiger Officier; ber General hat feiner öfters im Gespräche mit auszeichnenbem Lobe erwähnt . . .
  - 3ch fenne ihn erft, feit wir in Birginien wohnen . . .
- Mir hat bisher der Zufall neidisch ein Zusammentreffen mit ihm verfagt; die nächste große Schlacht bringt uns wol zu einander.
- Thomas Randolph ist vom Scheitel bis zur Sohle ein Amerikaner; er liebt die Fremben nicht.
  - 3ch hoffe fein Borurtheil zu befiegen.

In dem Gesichte des jungen Madchens drückte sich etwas wie ein Zweifel gegen diese Ueberzeugung Lorsberg's aus, doch ließ sie ihn nicht laut werden und bemerkte nur:

- Mich wenigstens würde es freuen, zwei tapfere Munner, bie ich hochschie, burch Freundschaft verbunden zu wissen.
  - Möchte ich boch ber Ihrigen theilhaftig fein!

Mun ftreifte ein seelenvoller Blick aus ihren blanen Augen über ihn hin und aufstehend bot sie ihm ihre Hand mit einer Mischung von natüre licher Annuth und inniger Empfindung, so harmlos und so zärtlich zugleich, daß von dem leisen Druck ihrer Finger ein heimliches Feuer bis zu Otto's Herzen strömte.

Aus dem Nebengemache trat Miftreß Washington, die endlich ihre Anordnungen für die nächsten Tage getroffen, herein; das Gespräch der beiden jungen Leute verstummte.

Gine Stunde später führte Lund Washington ben Officier nach einem Seitenflügel bes Gebaudes, wo man ihm ein kleines, aber behagliches Zimmer eingerichtet.

- Sie mussen vorlieb nehmen, sagte der Berwalter mit gewinnender Freundlichkeit, unsere berühmte virginische Gastsreundschaft kommt diesmal ins Gedränge. Bon so vielen französischen Grafen und Marquis, die ihn begleiten oder ihm folgen werden, hat der General der Mistreß geschrieben, daß wir aus Sorge für die später Kommenden den zuerst Gekommenen spärlicher bedenken. Bergebens habe ich ihr vorgestellt, im Felde strecke sich Jeder nach der Decke, sie glaubt einmal, die Herren Franzosen, unsere Bundesgenossen, wären besonders schwer zu befriedigen . . .
- Und darin hat die Dame nicht Unrecht; unsere französischen Freunde sind anspruchsvolle Leute. Sie stellen sich, als verachteten sie die Herrlichkeit von Bersailles, und wünschen doch, sie überall zu finden. Ich für meinen Theil, Master Washington, brauche nicht viel; mir genügte eine Bodenkammer und Sie haben mir ein kleines Staatszimmer eingerichtet. Ob mein Bursche Belveir erreicht hat?
- Ich habe ihm einen Corporal mitgegeben, ber in ber Umgegend ber Wege fundig ift. Sie find Bribe in Belvoir gut aufgehoben.
  - Waren Gie einmal brüben?

- Nein, habe wenig Zeit und komme selten aus bem Hause. Aber ste haben eine gute Ernte gehabt und bie Lady ist wohlauf und munter. Bin neugierig, wem einmal die schöne Herrschaft zufallen wird, denn allzu lange trägt man das schwarze Witwenkleid nicht, wenn man ein Gesicht hat wie die Lady.
- Die Lady ift nicht nur eine schöne und reiche, fie ift auch eine gute und edle Dame . . .
- Ich sage nichts gegen sie. Noch erinnere ich mich, wie sie oft als Kind drüben in unserem Garten gespielt, wenn ihr Pflegevater, der alte Lord, zum Besuche in Mount Vernon war. Bon dem Delawarenkrieger haben Sie gehört, der sie aus dem französischen Fort am Monongahela entsührte? Es ist eine wundersame Geschichte mit der Lady. Sie heiratete dann den Bruder des Lords, sie noch nicht zwanzigjährig, er über die Vierzig hinaus. Das ist ihr von den Nachbarn verdacht worden. Sie haben es nicht gerne, daß eine Fremde, ein Waisenkind ohne Gut und ohne rechten Namen denn wer weiß, hieß es, von wem sie stammt? sich in ihre Kreise drängt. Wir Virginier halten etwas auf reines englisches Blut. Ich langweile Sie mit meinem Geschwätz, Sir . . .
- Im Gegentheil. Aber Lady Birginie konnte es doch weder ändern, daß ihre Eltern Franzosen waren, noch daß ein englischer Gentleman sie liebte. Und wenn sie selbst Neigung für ben älteren Mann empfand . . .
- Das wollten damals die Leute nicht zugeben. Sie hätte William Fairfax nur geheiratet, weil er der vermögendste Mann im Shenandoah-Thale gewesen; im Geheimen hätte sie ein Herzensverständniß mit dem Marquis v. Thouars . . .
- Als ware ber junger gewesen wie Lord Fairfax! Die braven Birginier muffen fich wunderliche Borftellungen von bem Herzen eines Beibes machen.
- Es sind alte verjährte Geschichten! Und ich wurde nicht davon gesprochen haben, schriebe ich nicht den bösen Gerüchten, die damals über die Lady von Ohr zu Ohr geflüstert wurden, die Abneigung zu, die noch bis jett Frau Washington gegen sie hegt. Die Damen begegnen sich selten und die Mistreß hört am liebsten den Namen der Lady Fairfax nicht in ihren Gemächern aussprechen.

- 3ch danke Ihnen für die freundliche Warnung. Und theilt ber Be-

neral die Gefinnung feiner Gattin?

— Schwerlich. Er redete ftets von der taby mit Theilnahme, mit Achetung, und litt es nie, daß in seiner Gegenwart auch nur ein schiefer Blick sie getroffen hätte. Durfte er sich doch wie ihren älteren Bruder betrachten. Mit unter seinem Schutze und seiner Pflege ist sie aufgewachsen. Und an ihrer Dankbarkeit können wir Leute von Mount Bernon nicht zweifeln. Sie hat Keinen vergessen, der ihr jemals in ihrer Jugend hilfreich und gefällig

war. Dennoch — Sie kennen ja ben General, er ift verschlossen und schweigs sam, er mägt Jeden von uns richtig in seinen Gedanken, aber er spricht sich kaum über irgend Ginen aus. Gin Mann, Sir, in dessen Brust noch wuns derbare Entwürfe schlummern, meine ich . . .

- Berftehe ich Gie recht, fo ift auch fein Berhältniß zur Laby nicht

ungetrübt . . .

— Sonderbar erschien ce mir. In den letzten Wochen, ehe der Krieg ausbrach und der Lord nach England abreiste, sahen sich der General und die Lady oft und schienen doch sich eher zu kliehen als zu suchen. Mit keiner Frau hat er angelegentlicher als mit ihr gesprochen; in dem Gemach, wo Sie vorhin mit Miß Mary am Fenster saßen, hat er die tief in die Nacht hinein mit ihr geredet an dem letzten Tage, den er hier verbrachte. Um nächsten Morgen reiste er zum Congreß nach Philadelphia — ich habe ihn seinem Roman von Richardson; ich stand an einem Pulte und rechnete. "Geht doch zu Bette!" sagte der General einmal durch die halbossene Thüre, aber weder die Mistreß, noch ich sühlten Müdigkeit. Es ging etwas um im Hause, unsichtbar, unruhig, ein Geist, der auch uns wach erhielt. Plöylich kam die Lady herein mit Thränen in den Augen und warf sich laut schluchzend in die Arme der Mistreß.

Ich ging, um die Damen allein zu laffen, zu dem General, ihn nach feinen Befehlen für den kommenden Tag fragend. Die Arme über einander geschlagen, blickte er zum Fenfter hinaus. Dreimal fragte ich, aber er ants wortete nicht.

Endlich wendete er fich um und fagte halb verloren, wie es fonst nie feine Gigenheit gewesen:

"Cafar oder Brutus! Du haft die Wahl . . .

Dann erft erkannte er mich, legte die Hand auf die Stirne und fagte: "Nichts, guter Lund, ein Bers aus einem Dichter! Morgen um fieben Uhr foll mein Pferd gesattelt sein."

Indem ich es Ihnen erzähle, wandelt Alles noch einmal an mir porüber . . .

- Niemand würde einen folden Borfall vergeffen ... Und wenn fie in biefen Tagen einander wieder begegnen . . .
- Ich habe Sie so lange mit meinen Geschichten aufgehalten und Sie werden bes Schlafes bedürfen. In Gottes Namen, Sir, eine gute Ruhe und feine Träume unter biesem Dache!

Der Wunsch des guten Mannes sollte indeß nicht in Erfüllung gehen. Gine Weile blieb Lorsberg noch nachdenklich sigen, dem immer leiser vershallenden Geräusche der Schritte Lund's horchend, der durch ben schmalen Corridor vor dem Gemache und bann die Stiege zu dem unteren Stockwerke hinabging.

Darauf wurde Alles still um ihn her; er wollte sich auf das Lager werfen und rührte sich doch nicht aus dem Lehnstuhle. She er es sich bewußt wurde, war er schon eine Beute der Traumgestalten und im Halbschlummer gefangen.

Bor ihm ftand die Lady Birginie, und der räthselhafte Ausdruck ihres Gesichtes, der ihm aufgefallen war, als der Marquis ihm zum erstenmal ihr Bild gezeigt, erschien ihm stärker, bedeutungsvoller als jemals. Dennoch tonnte er sich aus ihrem Zusammenleben in Paris und auf der Neise keiner Handlung, keines Wortes entsinnen, in denen Birginie die Zartheit des Weibes verletzt, in denen das Dämonische ihrer Natur, wie es in ihrem Antlige lag, sich offenbart hätte.

In gleichmäßiger Freundschaft, in schwesterlicher Vertrautheit war sie ihm genaht; ihre französische Leidenschaftlichkeit mäßigte bald im Umgang mit Fremden ein hohes Gefühl ihres Nanges und Neichthums, bald in der Gesellschaft der Freunde ein Anflug übermüthigen Scherzes und heiterster Laune. In ihr vermälten sich die Heldin und die Nymphe. Die seltsamen Zufälle und Geschicke ihres Lebens, die Ereignisse, in denen sie ohne Schuld und wider ihren Willen hins und hergeschleudert worden, die Personen, in deren Nähe sie gekommen, bildeten für ihre Erscheinung einen poetischen Hintersgrund, der sie umso strahlender hervortreten ließ.

Während der Wochen und Monate ihres Beisammenseins hatte darum Lorsberg fast ganz den Sindruck vergessen, den ihr Bild ursprünglich auf ihn genbt; vergessen, daß sie ihn damals aus dem kleinen Pastellgemälde herans wie mit den Augen der Sphinx angeschaut. Was an ihr underechendar und wunderlich war, schob er auf den außerordentsichen, fremdartigen Gang ihres Daseins, der sede ruhige und stetige Entwicklung in ihr gestört. Mit einem Bogel verglich sie Lorsberg, der sich zu weit in das Meer hinausgewagt und von einer Sturmwolse, einer mächtigen Luftschichte erfaßt und in die Fremde fortgetragen wird.

Jest war der Schatten, der auf ihr ruhte, plötzlich durch die Mittheislungen des trenherzigen Mannes, an dessen Wahrheitsliebe er nicht zweifeln kounte, gewachsen. Das Bunderbare hatte eine dustere, unheimliche Färbung erhalten.

Auf dieser Stirne schienen Gedanken zu schlummern, die ein Weib nicht benken soll, und doch strömte von ihnen ein so heller Glanz aus, daß er sogar die Sinne des ruhigsten Mannes, dieses kalten und verständigen Washington, verwirrte und ihm die Klarheit der Einsicht trübte. War es ein Engel oder ein Dämon, der ihm die Herrschaft über seine Gefühle entrissen? Zwischen Wachen und Schlasen grübelte Lorsberg so, dis durch die Laune der Macht, die gesehlos und willkürlich, so weit wir sie beurtheilen können, über unsere Träume waltet, das Schattenbild Virginiens erdlaßte und vers dämmerte und an seiner Stelle ein anderes herausstieg, das Mariens.

Hier war Alles licht und sonnig: ein junges Mäbchen, in glücklichen Berhältnissen groß geworden, im Einklange ihres Berstandes und ihrer Empfindungen, ihrer Wünsche und der sie umgebenden Wirklichkeit, hatte sie nichts zu verbergen, weder Thränen um ein verlornes Glück, noch das Ausleuchten verbotener Hossinungen. Sie machte glücklich, weil sie selbst glücklich war; mit heiterem Muth ertrug sie die Mühe und Beschwerlichkeit, die Gefahren, die der Krieg auch über sie gebracht, die Berluste, die sie betroffen. Den blauen Himmel ihres Lebens hatte noch keine schwarze Wolke getrübt. Es war, als ob das Böse, Verworrene und Unheilige ihren Kreis zu berühren fürchtete.

Gine fuge Ruhe gog dies Traumbild in Lorsberg's vielbewegtes Herz. Freundliche Erinnerungen und Geftalten fingen an, ihn zu umschweben, und

Marie führte ben luftigen Reigen.

## Biertes Capitel.

Es war am Montag, ben 10. September, um bie Mittagezeit zu Belvoir.

In Reih und Glieb, in leidlicher Ordnung, standen die Milizen. Die Gewißheit, daß sie im Lause der nächsten Stunde den berühmten General Washington von Angesicht zu Angesicht sehen würden, hatte ihnen einen sols datischen Zug verliehen und das Gefühl in ihnen erweckt, sich ihm in kriegesrischer Haltung zu zeigen.

- Burichen, hatte ihnen Thomas Randolph gejagt, macht bem Staate

Virginien und euch felbft Chre!

Einen Theil des Vormittags hatten sie mit Marschiren und Rechtsund Linksschwenkungen hingebracht; nicht geringe Dienste leistete der wackere
Corporal Andreas bei diesen Uebungen, während der lange Herkules, sich
auf seinen Urlaub berusend, durch keine Bitte zu bewegen war, das Gewehr
in die Hand zu nehmen und den Recruten die ersten Griffe zu weisen. Er
lag vor dem Hause auf dem Hügel, den Nücken an einen Baum gelehnt, in
der Sonne und versuchte sich auf der traurigen Geige Sir Robert's in misstönenden Passagen, verdrießlichen Sinnes, denn die Melodie, die er im Kopfe
hatte, wollte sich nicht zu lebendigen Klängen gestalten. Ihn kümmerte die
allgemeine Aufregung nicht; ja wenn noch der König von England in seiner
Staatscarosse im Triumph dahergefahren, oder der Landgraf von Hessen in
der Generals-Unisorm seiner Grenadiere mit den vielen Orden und Sternen
auf der Brust an den Reihen entlang geritten wäre! Aber dieser Washington?
Er beschloß, sich nicht von seinem Platze in der Sonne zu rühren, sollte auch
die Welt darüber untergehen.

Den Anderen indeß lag die Erwartung auf den Gefichtern. Die Freis Frengel: Freier Boben, II. (Roman-Beilage gur "Breffe" Rr. 63.)

kauern in der Umgegend, die Diener und die Neger von Belvoir kannten fast alle den General; sie freuten sich, ihn wiederzusehen. Ohne rechte Kenntsniß, fast ohne einen Begriff von seiner Stellung und entscheidenden Bedeutung, auch für ihr Leben, zu haben, wußten sie nur, daß er ein tapferer Mann, der oberste Feldherr ihrer Landsleute, ihrer eigenen Söhne und Brüsder sei; die Uhnung war in ihnen Allen, daß er etwas wie jene königliche Gewalt besitze, die, wie sie in ihrer Bibel gelesen, Saul und David über die Juden ausgeübt.

So fern lebten diese Männer von dem Mittelpunkte des werdenden großen Staates, waren bisher so gar nicht von einer obersten Gewalt in ihrem gewohnten Treiben und Arbeiten berührt worden, daß sie in ihrer Mehrzahl nur dunkte Borstellungen sich von ihr gemacht. Für sie war die Nähe und das nächste Ziel Alles.

Die Engländer, beren Verwüstungen in den süblichen Landschaften auch ihnen beschwerlich zu werden anfingen, die auf ihren Plünderungezügen auch diesen stillen, vom Kriegelärm noch nicht erfüllten Thälern sich nahten, mit raschem Schlage zu verjagen, ins Meer zu werfen, das galt es, das erwarsteten sie von dem General.

Noch überwogen bei der Menge in allen dreizehn Provinzen, zumeist in dem stolzen Staate Birginien, die besonderen Sigenthümlichkeiten, Einrichtungen und Vortheile das Allgemeingefühl; noch hatten nur die Benigsten das Bewußtsein eines gemeinsamen Vaterlandes; Jeder kämpste zuerst für seine Scholle, seine Landschaft. Die Republik der Union verkörperte sich für sie in dem General und seinem Heere.

Hente nun kam er in dieser Verklärung zu ihnen; er war der Georg Washington von Mount Vernon, den sie jahrelang gekannt, und war es doch wieder nicht.

Dieser Tag mußte für Belvoir zu einem der wichtigsten werden, jede Arbeit ruhte. Unf den Thurm des Lord Henry war eine Wache gestellt worden, die mit einer Trompte das Signal geben sollte, wenn sie auf der Fahrstraße den General herannahen sähe...

In der Gartenhalle, wo am Sonnabend Nachmittags Sir Nobert Fairfax das nicht allzu freundliche Gespräch mit Master Conover gehabt hatte, saß er heute wieder mit dem Marquis Bertrand v. Thouars zusammen; in seiner schwarzen Kleidung der Franzose, Sir Nobert in einem kost-baren, reichgestickten, dunkelgrünen Sammtrock, mit einer laugschößigen Weste von weißem Atlas, die an den Taschen und dem Kragen mit kleinen goldenen Schnüren eingesaßt und mit großen Perlmutterknöpsen geziert war. Sinen Degen trug er nicht, aber bei einer hastigen Bewegung, die er machte, bemerkte Bertrand den Lauf einer Pistole aus der Brusttasche seines Rockes ragen. Er war zu klug, auch nur mit den Augen zu blinzeln und sagte nur:

- Sir, Sie find gekleibet, als wollten Sie heute Hochzeit feiern. Ober soul ber General erfahren, daß bei den alten Tories die Motten noch nicht bie Staatskleiber zerfressen haben?
- Spottet nur, entgegnete Robert in seiner gutmüthigen Weise. Ist heute ein Festtag für Republikaner und Royalisten! Habt übrigens Recht, ist ein alter Rock. Vor sieben Jahren habe ich ihn zuerst getragen auf dem letzten Balle, den wir Virginier der Lady Dunmore gaben. Lord Dunmore war unser letzter Gouverneur vor dem Kriege. Ein theurer Rock; wenn ihn mein seliger Bruder nicht dem Schneider in London bezahlt hat, ist er noch unbezahlt und soll es immer bleiben. Seit jenem Balle habe ich ihn nicht wieder angezogen; damals versor ich im Spiel mein Gut...
- Denken Sie es heute wieder zu gewinnen? hatte der Franzose gesfragt und Sir Robert mit einem listigen Berziehen des Mundes darauf erwidert:
- Bas man bei einem Bicckönig verlor, kann man bei einer wirklichen Majestät wieder gewinnen.

Schweigend fagen fich bann bie Manner gegenüber.

Am Abend des vergangenen Tages war der Marquis in Belvoir eingetroffen und hatte das Versprechen Washington's an die Lady Virginie überbracht, am Montage einige Stunden in ihrem Hause zubringen zu wollen.

Bertrand v. Thouars galt in Belvoir für keinen Fremben, eher für einen Hausgenoffen. Die Einen betrachteten ihn nach dem Tode Lord Wil-liam's als ihren zufünftigen Herrn, wie sie ihn bei dessen Lebzeiten für den Liebhaber ihrer Dame gehalten hatten; die Anderen, welche der Lady mehr Gerechtigkeit widerfahren ließen, erklärten die Freundschaft Beider, die Anshänglichkeit der jungen Frau und die Treue des Marquis, aus der wunderssamen Berslechtung ihrer Geschiefe.

Bu ihnen gehörte Sir Robert; er beneibete ben "französischen Hansnarren" wegen seines Einflusses auf die Lady, eines Einflusses, der nach seiner Meinung ihm, dem Schwager, dem natürlichen Berather und Beschützer
der Witwe seines Bruders, zukam. Der fremde Eindringling fränkte sein Recht und verdrängte ihn aus der Stellung, die ihm gebührte. Aber in dem
unruhigen Kopfe und der abenteuerlichen Phantasie Nobert's verjagte ein
Plan und ein Gedanke den andern; jeder Tag hatte für ihn seine besondere
Plage, und zuletzt war für ihn Alles gut, wenn er mit einigen Goldstücken in
der Tasche klingen konnte.

Tetzt beschäftigte ihn die Verschwörung, die er gegen den General ans gestiftet; seine Freunde in Philadelphia, heimliche und offene Anhänger der Engländer, hatten ihn ermuntert, endlich einmal seine Trägheit abzuschütteln und eine Rolle in den politischen Kämpfen seines Vaterlandes zu spielen. Mit einem Handstreich wollte er sein Glück versuchen.

Er liebte Washington nicht; in ihrer Jugend waren sie oft hart zusammengesahren, und die Abneigung hatte die Jugend überlebt. Der Neid war ein häßlicher Zug in Robert's Wesen; daß Washington immer höher in der Achtung seiner Mitbürger stieg, während er immer tiefer sank, vergab er ihm nicht.

Geschäftig malten ihm Sitelkeit und Sinbilbung die eigenen Gaben fo groß wie die des Anderen aus; wenn es in der Welt nach Gerechtigkeit ginge, hätte er den Plat einnehmen muffen, den jett Washington behauptete. Ihm hatte das Gluck gesehlt; er gedachte es heute beim Schopfe zu f ffen.

Gelang sein Bagstück, so warf er zugleich seinen persönlichen Feind und politischen Gegner nieder und erhielt von dem Könige von England zur Beslohnung seiner Heldenthat wol einen Pairstitel und einen Sitz im Oberhause.

Die Ankunft bes Marquis verstimmte ihn, weil er diesen Umstand nicht mit in die Berechnung seines Planes gezogen. In ihrer Freude, den Genes ral wiederzuschen, würde Lady Birginie kaum Acht auf das Verhalten ihres Schwagers geben; der kluge Franzose war schwerer zu täuschen. Und wie Sir Robert nun, zuweilen mit der flachen Hand auf seine breiten Schenkelschlagend, darüber nachsann, siel ihm ein, welch triftige Gründe er hätte, diesen Marquis zu hassen, zu verderben.

- Er raubt mir das Bertrauen meiner Schwägerin, er ftiehlt bas Geld ber Fairfax, bachte er, er foll mit diesem Washington in eine Grube fallen . . .
  - Es wird ein warmer Tag werden, hub Bertrand wieder an.
- Um fo fühler die Beimkehr nach Mount Bernon; fagtet Ihr nicht, Ge. Excellenz ber General werbe nicht bei uns übernachten?
- So sagte ich; er erwartet selbst am Spätabend Gafte in seinem Sause: ben Grafen Rochambeau und andere frangösische Herren . . .
- Wir werden eine helle Mondnacht haben und fonnen dem General eine gute Strede Beges bas Geleit geben.
  - Labn Birginie ift eine fühne Reiterin.
  - Ja gewiß, die alten Amazonen waren Ruhmagde neben ihr.
- Sie hat ausgezeichnete Pferde; was für ein fraftiges windschnelles Thier ist ber Rappe, ben in ber Frühe Master Conover bestieg . . .

Es war nicht möglich, in harmloserem Tone zu reden; aber der Franzose hatte, indem er so sprach, einen eigenthümlichen Glanz in den Augen, der Robert Fairfax bennruhigte.

Seine buschigen Augenbrauen zogen fich bichter gusammen, als er ante wortete:

— Conover? Ich habe ben Schuft ben ganzen Morgen nicht gefehen. Bei bem Großen Beifte, ber freche Kerl wird fich doch nicht auf dem schwars zen Herumtummeln?

— Sie haben ihn heute noch nicht gesprochen? Ja, ja, meine Augen werden schwach. Mir war es, als ich im Morgengrauen bas Fenfter öffnete, als ständen Sie im eifrigsten Gespräche mit ihm am Brunnen im Hofe. Ich habe mich getäuscht . . .

- Am Morgen fteigen in diefer Jahredzeit die Nebel von dem Fluffe ber wol eine Stunde lang auf, ehe fie die Sonne durchbricht, meinte gelaffen

Gir Robert.

- Conover ritt nach Mount Bernon gu und ich bilbete mir ein, Sie

hatten ihm einen besonderen Gruß an den General aufgetragen . . .

— Dho, Sir! So leicht ändert ein Fairfax seine Meinung nicht. Ich bin ein Freund des Königs; das Land hat gegen mich entschieden und ich unterwerse meine Handlungen seinem Gesetze. Mit aller schuldigen Ehrsurcht werde ich Se. Excellenz hier empfangen — aber sieben kann ich ihn nicht, weder ihn, noch seine Republik. Mein Herz schlägt für Se. Majestät Georg III. Und ich sollte seinem größten Gegner grüßend einen Voten entgegensenden? Sir, glaubte, Sie hätten eine bessere Meinung von mir!

Dieje Maste bes entrufteten Chrenmannes ftand Gir Robert, als mare

fie fein mahres Geficht.

Thouars stutte.

- Ich bitte Sie um Verzeihung, Sir; nichts lag mir ferner, als Ihre Gefühle zu franken . . .

- Es ware unleiblich, wenn wir Beibe um biefen verlogenen Schuft, biefen Conover, in Streit geriethen.

- Mir icheint er ein gefährlicher Mann gu fein.

- Meine Schwägerin rühmt seine Ehrlichkeit und seine Verwalstung; ich bin erst seit Kurzem wieder in Belvoir, erst seit dem Samstag, und hatte noch keine Zeit, ihn zu ergründen. Es ist ein tiefer Brunnen, dies ser Conover.
  - Gie meinen?
- Denke, der Bursche führt uns mit seinem spitbubischen Gesicht Beide hinter das Licht; weil Rauch da ift, vermuthen wir Teuer. Wie alle Yankees wird er einen Dollar zu schätzen und zu stehlen wissen; aber im Uebrigen ist er ein Gimpel, der pfiffig aussieht.
- Sir Fairfax, ich will Ihnen gestehen, was meine Fragen, meinen Argwohn dieses Mannes wegen verursacht hat. Bei unserem Durchmarsch in Philadelphia verschlug mich der Zufall in ein entlegenes Wirthshaus; ich mußte nothgedrungen eine Unterredung mit anhören, die im Nebengemache geführt wurde. Ich verstand nicht die Hälfte des Gesprächs, doch so viel, daß es sich um eine Verschwörung gegen den General, seine Gesangennahme, seizen Tod handelte...
  - Diefes Philadelphia ift ein Berratherneft! brach Robert aus.
  - Was ich Ihnen ergähle, klingt sehr ernst; in der Wirklichkeit hatte Erengel: Freier Boden, II. (Roman-Beilage gur "Bresse" Nr. 64.)

es indeß auch seine lächerliche Seite. Die Verschwörer waren trunkene Bursschen, Gefindel, das ganz in der Ferne eine Glocke hatte läuten hören. Aehn= liche Gerüchte sind in jedem Monat aufgetaucht und Niemand hat ihnen Ge-wicht beigelegt . . .

- Und wollen Sie dies Geschwätz jetzt ernsthaft deuten?

- So wenig, daß Sie ber Erste find, bem ich es mittheile. Als ich biefen Conover gestern Abends erblickte, kam mir die Erinnerung an die Berschwörer wieder . . .
- Wetter, so kann Einer ein berühmter Mann werden, seines Besichtes wegen. Conover ift feit Jahren nicht in Philadelphia gewesen.
- Und wie man denn, fuhr Bertrand fort, einem Gedanken lebhaft nachhängend, unwillfürlich alle Zufälligkeiten auf ihn bezieht oder doch in dem Lichte betrachtet, das von ihm ausstrahlt, so entsann ich mich während einer schlaflosen Nacht, daß aus dem verlassenen Blockhause zwischen Belvoir und Mount Vernon, bei den dreizehn Fichten, Feuerschein gebligt, als ich daran vorbeigeritten . . .
  - Werden Landstreicher gewefen sein, die dort ein Obdach gesucht.
- Noch mahrscheinlicher, daß mir meine Ginbildung einen Streich gesfpielt, allein Sie begreifen, Sir . . .
- Begreife, sagte Robert Fairsax und erhob sich von der Bant, daß wir handeln muffen, rasch und schnell. Es gilt die Sicherheit des Generals. Besser, daß wir thöricht und furchtsam erscheinen, als daß ihm auch nur ein Haar gekrümmt wird. Wir begleiten ihn auf seinem Heimritt; ich werde für entschlossene Männer sorgen, die sich uns auschließen . . .
- Sie kennen unseren Felbherrn. Er fpottet über die Magregeln, die zu seiner Sicherheit getroffen werden; er verachtet die Gefahren. Er wird hier in seiner Heimat unter friedlichen Leuten noch weniger friegerischen Pomp zu seinem Schutze sich entfalten lassen; wir muffen . . .
- Alles heimlich und in der Stille thun; verlagt Euch auf meine Kenntnig von Land und Leuten . . .

Bift Du zu weit gegangen? fuhr es dem Marquis durch den Sinn. Bereitet Dir dieser Fairfax, indem er bereitwillig auf Deine Absichten einsgeht, eine Falle?

Er nennt sich offen einen Torh, und will doch den General vor jedem Unheil bewahren?

Aber freilich, muß er, weil er unser Gegner ist, auch zugleich ein Versräther und Verschwörer sein? Macht allein die Sache, die er versicht, die Shrenhaftigkeit eines Mannes aus?

Auf und ab schwanften die Schalen seines Urtheils so über Robert, ber inzwischen einen Streifen Papier aus seinem Taschenbuche gerissen und einige Zeilen darauf gekrigelt hatte.

- Lagt mich bas beforgen, fagte er heiteren Befichts, und Ge. Gra

cellenz wird wie unter bem Schutze unsichtbarer Engel nach Mount Bernon heimreiten. Im äußersten Nothfalle ift die Miliz bei ber Hand . . .

- Um vier Uhr Nachmittags muffen die Leute abmarschiren; Thomas

Randolph barf nicht länger zögern . . .

— Dann bleiben noch immer Sie und ich, der Corporal Andreas, der lange Herkules . . .

Die Weise Gir Robert's, als er die Streitfräfte gegen einen etwaigen Angriff herzählte, war so drollig, solch eine wunderliche Mischung vom Ernst eines Feldhauptmanns und falstaffischem Humor, daß der Marquis lachend bie Hände zusammenschlug.

- Und zuletzt noch unsere Amazonen-Königin, die Lady von Belvoir! Sie haben Recht, Sir Fairsag, ich sehe Gespenster am lichten Tage...
- Seit der General Arnold aus ihrer Stadt zum Verräther an der Republik ward und von den Engländern Rang und Reichthümer dafür erhielt, summt es den guten Leuten von Philadelphia beständig von Verrath und Mord in den Ohren; jeder Lump, dem kein Wirth das kleinste Glas mehr ankreiden will, wirft sich in die Brust und spielt vor seinen Zechbrüdern den neuen Catilina = Arnold. Dennoch, es bleibt bei unserem Entschluß! Vergebt, daß ich Euch einen Augenblick allein lasse.

Den Zettel zusammengerollt in der Hand schritt er aus der Halle, ging burch den Garten, burch bas Hans und stand hinter dem langen Herkules, der eben einen verzweifelten Bogenstrich über die Saiten seiner Bio-tine that.

— Hui, das kreischt und heult wie ein altes Indianerweib! rief Sir Robert. Auf, Bursche, es gibt Arbeit. Findest Du noch den Weg nach der Mooshütte?

Und um sich ihm verständlicher zu machen, zeigte er mit dem Finger auf den Weg, der sich deutlich durch das Dickicht und das Grün des Walbes brach.

- Ich weiß, antwortete Herfules, sich lässig behnend und versuchte noch einen Bogenstrich.
- Höre auf, oder ich schlage die Geige auf Deinem Ruden entzwei! In die Bobe!

Und mit einem mächtigen Ruck seiner nervigen Hand riß er ihn aus feiner liegenden Stellung.

- Bei ber Sütte triffft Du ben tollen Mann, ber in ber Samstag.
  - 3ch werde ihn wieder erfennen.
- 3hm gibst Du diesen Zettel, ihm allein. Gin Goldstück, wenn Du Deinen Auftrag treu und schnell erfüllst.
  - Gebt her, Gir . . .

- Benn Du gurudfehrst. Ift der Tolle nicht in der Hutte, pfeife breimal auf bem Finger, fo . . .

Und Gir Robert that einen eigenthümlichen schrissen Pfiff. Im Augenblicke abmte ihn Herkules nach.

- Brab, Du bist ein geborner Musikant. Auf und bavon; lasse Dich nicht von den Jungens bort unten belästigen!
- Daß ich ein Marr wäre! brummte Herfules. Wenn es nach mir ginge, fäme ich ihnen nie wieder unter die Augen!

Lange blickte ihm Robert Fairfag nach; felbst als herfules hinter ben Tannen entschwunden war, ohne bag einer von ben Männern am Flußellfer seiner geachtet hätte, wendete er sein Auge nicht von dem schmalen Stege ab, ber sich wie ein graues Band burch bas Grün ber Waldung schlängelte.

— Ein Anabe, ein Fremder, ein Narr, der dort läuft, dachte er, mit dem Schicksal Amerikas in seiner Hand! Er weiß nicht, was er trägt; seelens los ist er, der Blig, der diese Erde vielleicht in ihren Grundfesten erbeben läßt. Was ist denn im Grunde ein großer Mann, wenn er über den vorges streckten Fuß eines Dummkopses so gut stolpern kann, wie wir Alle?

Seine breite Rechte legte Nobert auf seine Augen, als hätte sie ihm die Sonne geblendet und stand nachdenklich. Er hielt den Erfolg seines Anschlages für gesichert; Conover, den er mit der Drohung eingeschüchtert, seine Betrügereien der Lady anzuzeigen, war auf sein Gebot zu den Männern geritten, die in dem öden Blockhause auf der Wacht lagen; sie sollten für den heutigen Abend bereit sein; jetzt brachte Herkules Allan Rolfe die Botschaft, sich mit den übrigen Genossen in der Dämmerung auf der Straße von Belvoir nach Mount Bernon einzusinden, Ort und Stunde seien günstig.

Noch einmal überdachte er alle Magregeln, die er getroffen, vorwärts und rückwärts, berechnete ben Widerstand, den der General mit seiner Begleitung etwa leisten könnte; seines Sieges gewiß, nahm er die Hand von ben Augen.

Einen Schritt that er nach bem Hause zu und blieb plöglich stehen. Aus ber Tiefe seiner Seele erhob sich der Gedanke: wenn es aber unmöglich ift, ihn gefangen zu nehmen, wenn der Kampf heftig wird, und dieser Marquis sieht mir verwegen genug aus, das Neußerste zur Nettung des Generals zu versuchen, wie dann?

Aufgeben, was ich so muhfam eingefäbelt; ben Zufall, ber fich so gunsftig nie miederfindet, entflichen laffen, wie einen gefangenen Bogel aus ber hohlen Sand, oder mit einem guten Schuß Alles zu Ende bringen?

Schon bei ber Berathung in den Trümmern des Schwarzen Hauses war diese Möglichkeit berührt worden; damals aber war der Gedanke: Meuschelmord, nur wie ein schwarzer, undeutlicher, formloser Punkt aufgetaucht; benn die Männer waren wol zu einer schrecklichen That entschlossen, aber diese That selbst entbehrte noch der bestimmten Umrisse.

Bett richtete fie fich neben Robert empor mit beutlichen Zügen ein Mebufenhaupt, bas einen riefigen unheimlichen Schatten warf. Der Mord athmete hinter ihm, heißen, versengenden Odems.

Wie hast Du nur jemals benken können, schien ihn eine unsichtbare Stimme zu fragen, daß diese Sache sich anders als blutig beschließen würde? Eher sterben als ein Gesangener der Engländer, wird Washington's Losung sein. Doch Nobert Fairfax war kein Mann, dem solche Bedenklichkeizten sange den Willen zu lähmen vermochten. Er griff nach seiner Pistole.

- Für Gott und ben Ronig! murmelte er vor fich bin.

Und nicht achtend, wohin er ben Fuß setzte, trat er auf bie Beige, die Berfules im Grase liegen gelaffen; mit schrillem Ton zerriffen die Saiten, das Inftrument zersprang.

Bom Thurme herab erklangen bie Trompetenfignale; ber Bachter hatte in ber Ferne eine Staubwolfe entbeckt, die aufwirbelnd die Strafe von Mount Bernon daher naher und naher kam.

Mit lautem Geschrei antworteten bie Milizen und bie Männer und Weiber, die am Ufer bes Shenandoah und auf ben Abhängen bes Sügels standen und lagerten, bem Ruf ber Trompete.

Aus dem Hause traten die Lady und der Marquis, mährend die Diener auf dem Giebel des ehrwürdigen Herrensitzes — des ältesten Hauses seit Menschengedenken, vielleicht seit Erschaffung dieses Erdtheiles, in diesem Thale — eine Fahne mit den dreizehn Sternen und Streifen befestigten.

Schöner und hoheitsvoller hatte die Lady Virginie nicht ausgeschen, als sie vor zehn Jahren zur Kirche mit dem Lord William gegangen, versicherten Alle, die sich jenes Tages und des festlichen Brantzuges erinnerten. Das schwarze Witwengewand kleidete sie noch besser, als damals das weiße Kleid der Braut. Statt des Myrthenkranzes trug sie eine Art Stirnband von glänzenden Rubinen in ihren dunklen hochgelockten Haaren. Der Warquis ging an ihrer Seite, und diejenigen, die ihr nicht wohlwollten, erkannten darin eine neue Bestätigung ihres Glaubens, daß sie nach Verlauf ihrer Trauerzeit ihm die Hand reichen würde.

Wol mochte Bertrand in manchen Stunden ähnlichen Träumen nachhängen, in diesem Augenblicke jedoch war seine Freude über ihre Schönheit die reinste, uneigennütigste. Er betrachtete sie wie man einen Stern betrachtet, den man vor allen am meisten liebt, dessen Strahlen man, in gefälligem Wahn, für die segenreichsten hält. Die Zärtlichkeit eines Bruders für seine Schwester, das Entzücken eines Liebenden über die Schönheit seiner Geliebten, die Bewunderung eines Freundes, der bescheiden sich schon durch den Widerschein des Glanzes der angebeteten Frau beglückt fühlt, Alles verband sich zu dem Ausdrucke, von dem Bertrand's Gesicht leuchtete.

Seine erste tiefergreifende Erinnerung war mit biefer Frau verknüpft. Finige Tage lang, mitten im Waffenlarm, unter brohenden Gefahren war er

ihr Bater und Bruber gewesen. Seine erfte Schlacht und seine erfte Liebe fielen zusammen.

Der Zufall trennte sie von ihm; als sie sich dann wieder begegneten, lag ihnen die Zeit ihres Beisammenseins unerreichbar ferne; andere Menschen, andere Dinge waren dazwischen getreten und weder er noch sie konnten aus der Wirklichkeit, die sie umgab, in die Idhile der Kindheit zurückkehren. Mit dem Fort Duquesne war auch diese Idhile aus der Welt gesschwunden.

Bertrand besaß kein ansehnliches Vermögen, um ihr, der armen Waise, ein glänzendes Los an seiner Seite zu sichern, und gerade an diesen Glanz des Lebens hatte sie sich Als Adoptivtochter des Lord Henry gewöhnt. Wenn er die freie, große Beise ihres Daseins mit der bescheidenen Stellung vers glich, die er ihr zu bieten im Stande war, sein Alter und ihre Jugend erwog, konnte der Entschluß des verständigen Mannes nicht zweiselhaft sein. Still in sich verschloß er Bünsche, Träume, seine Liebe; mit keinem Worte verrieth er das Geheimniß seines Herzens.

Als sich Birginia mit Lord William vermälte, hatte er Amerika verlaffen. Man beschuldigte ihn, ein Nebenbuhler William's zu sein, und er war es gewesen, der tem jungen Mädchen selbst zu dieser Berbindung gerathen. Seine und Washington's Borstellungen hatten Birginia's anfängliche Abneigung gegen die Ehe überwunden.

Bertrand war ftol; auf die Entfagung, bie er geubt; allmalig bilbete er fich einen Glorienschein baraus und übertrieb bas Opfer, bas er gebracht. In biefer Liebe, ihrem Anfange und Ende, offenbarte fich ber romantische Qua feines Wefens am herrlichften; fein Leben erhielt badurch eine eigenthumliche Beleuchtung, er felbft etwas von einem irrenden Ritter. Go febr die Beits genoffen über die Unichanung und die Sitten bes Mittelaltere fpotteten, fo begierig trachteten fie boch nach Abenteuern, und bas Geltsamfte mar ihnen bas Willfommenfte. Much in Bertrand ftecte biefe Reigung; fie ließ ihm unter einem verklarenden Licht erscheinen, mas nur die nothwendige Folge ber Berhaltniffe, die Sandlung ber Rlugheit und eines buntlen Gefühle gewefen war. Denn es gab in ihm einen Trieb ber Unruhe, ber Raftlofigfeit und Ungebundenheit, ben feine Liebe auf die Dauer gebandigt hatte. Mle Birginia in ihrer aufblühenden Schonheit vor ihm ftand, drangte ber Bunich, fie zu befiten, in bem erften Sturm ber Beibenichaft jebe andere Rudficht und Ueberlegung gurud, aber im geheimen arbeitete boch feine Eigenart gegen feine Liebe, und erleichterte ihm, ohne bag er fich biefer Silfe bewußt wurde, ben Entschluß ber Entsagung.

Er gewann, wenn auch mit Schmerzen erfauft, feine Freiheit wieber;

ihn hatte die Che nicht glüdlich machen konnen.

Aufs neue blieben er und Birginia Jahre hindurch getrennt, fie fahen fich nicht, fie gaben einander taum Nachricht: zwei Planeten, die durch die

ganze Breite bes himmels geschieden sind und bennoch, durch eine magnetische Strömung gleichsam, in unauflöslicher Verbindung stehen. Hoffte Vertrand noch auf sie, ihre Hand und ihr Herz? Glaubte er, daß ihre Bahnen noch einmal ineinander laufen würden? Fast beständig auf der Wanderung, von den Eindrücken und Forderungen des Augenblicks bestimmt, legte er sich keine klare Rechenschaft über die Gedanken und Absichten, die in ihm hinssichtlich Virginia's auf und niedertauchten, ab; er überließ ihre und seine Zukunft dem Spiele des Zufalls.

Erst als die Gesundheit ihres Gemals mehr und mehr dahinschwand und ber tödtliche Ausgang seiner Krankheit unvermeidlich schien, trat das Bild ber Getiebten wieder lebendiger und ausschließlicher in die Seele Bertrand's. In der Stunde eines großen Berlustes mußte sie sich inniger nach dem Freunde und Beschützer ihrer Jugend sehnen; ihr Ausenthalt in Europa, der Krieg in Amerika hatten ihre früheren Beziehungen und Berbindungen gelockert, es war kein trügerischer Wahn, dem sich Bertrand hingab, daß in dieser Lage er ihr der Nächste wäre.

In Kassel erreichte ihn einer ihrer Briefe, der ihm ihre Besorgnisse wegen ihres Gemals mittheilte; er glaubte zwischen den Zeilen lesen zu dursen, daß sie, wenn der Lord stürbe, am liebsten mit ihm die Gestaltung ihrer Zufunst berathen würde. Daß sie nach Amerika zurücktehren würde, fühlte er mehr, als daß er es wußte; ihn selbst zog es mächtig hinüber, die Schnssucht nach dem Lande seiner Jugend, der wechselvolle Krieg.

Als dann in jener Nacht der Courier mit der Nachricht von dem Tode des Lords William ihm zugleich ihr Bild brachte, erfuhr Bertrand in seinem Geiste etwas wie ein Erdbeben. Eine Fluth von Empfindungen und Hoff-nungen stürzte auf ihn ein. Bon diesem kleinen Bilde strömte ihm ein wunderbares Licht entgegen, das ihn blendete, verwirrte, bezauberte. Warum sollte es benn auch nicht möglich sein, daß sie ihn liebte?

Phantastische Traume verbrängten bie nüchternen Berechnungen seines Berstandes. Die Leibenschaft gab ihm wenigstens ben Schimmer und bie Raschheit ber Jugend wieder, und mit ihr verband sich die Ausbauer und Willensfraft bes gereiften Mannes.

So war er nach Paris gekommen. Der Unblick Birginia's, die Weife, in ber fie ihn empfing, wie fie fich weinend und boch ftill gefaßt an seinen Hals warf, stimmten feine hochfliegenden Erwartungen herab. In keinem Gespräche, bei keiner Gelegenheit wollte es ihm gelingen, die Schranke au burchbrechen, welche den Freund, den alteren, herzlich geliebten Bruder von dem Liebhaber trennt.

Bon ihrer Seite war es nicht kluge Zurudhaltung, von ber feinen nicht Schuchternheit, die ihm jedes Geständniß auf ber Zunge erstickte; ruhig und sicher hatte sich eben ihr Berhältniß zu einander entwickelt; sie sah in ihm, was sie immer in ihm gesehen, ben berathenden, beschützenden Freund. Gin-

gebaut, wie wir find, im Handeln und im Denken, in Gewohnheiten, in Formen, die allmälig zu unserer zweiten Natur werden, vermögen wir nur durch eine heroische Unstrengung, durch eine Art von Umwälzung unseres ganzen Wesens daraus hervorzugehen. Ein Nichts führt eine Verbindung zwischen zwei Menschen herbei, und weist einem Jeden eine bestimmte, unabsähderliche Stellung an.

Der Knoten, den der Zufall so leicht, so blindlings schürzte, ift nach kurzer Frist unlösbar, zum gordischen Knoten geworden. In dämonischer Lust schlingt das Geschick immer mehr Fäden darin zusammen, verknüpft alle Fasern unseres Lebens damit, und wenn der Knoten uns zu drücken anfängt, scheint es höhnisch zu sagen: "Löse ihn, wenn Du kanust; zerhaue ihn, wenn Du wagst." Aehnlich war die Lage Bertrand's; er konnte die Bersäumniß, die er einmal begangen, nicht wieder einbringen, die Haltung, die er Birginia gegenüber zehn Jahre hindurch behauptet, nicht plöglich mit einer andern vertauschen. Sin Außerordentliches mußte geschehen, wenn er, ohne sich ihrem Spott oder dem Berluste ihrer Freundschaft auszusetzen, ihr die Liebe bekennen sollte, die er so lange, so standhaft verschwiegen. Wir sind allzumal närrische Geschöpfe; trotz seiner sich grau färbenden Haare hosste Bertrand auf dies Außerordentsliche, auf diesen Anstoß von Außen; die dahin blieb er in unwandelbarer Treue der Freund Birginia's.

Befchäftigte und zerftreute uns das Dasein nicht nach fo vielen Richtungen bin, feine Qual murbe unerträglich fein. Much Bertrand murbe bei feiner Ankunft in Baris von jo verschiedenen Dingen in Anspruch genommen. feine Freude über das Wiedersehen der geliebten Frau mar fo groß, Die Ausficht, mit ihr über ben Dcean zu schiffen, für fie zu forgen, fo verlockend. die friegerische Zufunft, die fich in Amerita vor ihm ausbreitete, fo glangend. baf die ichwarmerifchen Liebesgebauten leife wieder in ben Grund feiner Seele gurudtraten. Bahrend ber Seefahrt ftarrte er gwar oft genug, traus merifch auf bem Berdecke liegend, in bas Meer; aus ben Rebeln ber Abende bammerungen erhoben fich auch für ihn schwankend und fanft erschimmernd im Lichte bes aufgehenden Mondes die Geftalten Offian's, die bamale jede empfindiame Liebe umichweben mußten; aber es zeigten fich ihm boch auch Bilber bes Rampfes, des Ruhmes; der Gedanke, für eine große Sache mit Rath und That einzustehen, an ber Grunbung einer Republit, ber Rachahmerin Athens und Rome, theilzunehmen, begeifterte ihn. Wie viele Stunden brachte er bin, Lorsberg, der fich diefem gufunftigen Freiftaate, trob. bem er ben Degen für ihn ziehen wollte, gegenüber falt und ablehnend berhielt, ju feiner Meinung zu befehren; wie lebhaft ftritt er mit Birginia, Die auch fo manchen Zweifel über bie Doglichkeit einer Republit hegte! Ginmal in Amerita, marf er fich mit feurigem Gifer in die politische und friegerifche Bewegung, im Wiberfpruch ju Loroberg, ber die ameritanischen Barteten eher vermied, als bag er fie auffuchte.

In einem Buntte nur ftimmten fie und alle fremben Officiere überein: in ber Berachtung bes Congresses und in ber Berehrung Bafhington's. Bas einft bon Gulla ober Cafar ihre Rriegehauptleute ermarteten. Beforderungen, Landbefits, ein forgenfreice Alter, das bachten alle biefe Manner burch ihn zu erlangen. Bei bem Aufbau bes neuen Staates, ben ihre Tapferteit und Aufopferung mit begründet, wollten fie eine hervorragende Stellung einnehmen und behaupten; bie Miggunft und ber Argwohn, die fie von den Amerikanern erfuhren, einigte fie noch fefter und inniger unter einander, und erhöhte ihren Trot und ihre Anfpruche. In biefer Berbindung hatte ber Marquis eine entscheibende Stimme; er mar feit lange her mit bem amerikanischen Bolle vertraut; fein Alter und feine Erfahrungen murben von ben jungeren Mannern mit bereitwilliger Unterordnung anerkannt; seine Soflichfeit gewann ihm Aller Bergen; gulett, mas ber Sauptgrund feines Unfehens bei feinen Rriegsgefährten mar, man alaubte. baf er in allen wichtigen Dingen ber Rathgeber bes Generals fei. Und in ben Sanden biefes einen Mannes lag bas Schicffal fo vieler Tapferen, bas Schicfal bes Becres; er war für fie etwas, wie die Borfehung. Sest, wo nach einem einförmigen und beschwerlichen Lagerleben ber Rrieg wieder einen Aufschwung genommen hatte, und eine gewaltige, verhänquifvolle Schlacht bevorftand, wichen zwar alle biefe Ueberlegungen, Beforgniffe und Plane por bem Bedanten bes Rampfes gurud.

Um Borabend einer Schlacht fragt kein Soldat, mas am Tage nach ihr geschehen wird . . .

Wieder klang bie Trompete vom Thurme.

Aber statt des Generals und seiner Begleitung tauchte aus der Staubwolfe nur ein Reiter auf, mit fliegenden Haaren, barhaupt, auf schwarzem Pferde, das im wildesten Trabe dahinsauste.

- Es ist Conover, sagte der Marquis, der ein kleines Taschenfernroht hervorgezogen, bedeutungsvoll zu Sir Robert.
  - Er ift es. Diefer Buriche ift ein Erzichelm ober ein Narr.

Diesmal fagte Robert die lautere Wahrheit; auch er vermochte sich biesen tollen Ritt nicht zu erklären. Hatten die Männer im Blockhause seinen Befehl falsch verstanden und schon einen Angriff auf Washington gewagt? War er geglückt, war er gescheitert?

Darüber hatte Conover die Niederung am Fuße des Schloghugels erreicht.

- Se. Excellenz ber General kommen, rief er, mit mächtigem Ruck sein Pferd anhaltend, zu ber Laby hinauf, aber es ist ein Unglück geschehen!
- Ein Unglud? Wem? fragte Birginic erblaffend gurud und that ihm einige Schritte entgegen.

— Bas ist geschehen? Lebt der General? So rebet boch, Mann, was gibt es? schrie die Menge wild burch einander.

Von Mund zu Mund flog die Schreckenskunde. Diejenigen, welche zu entfernt standen, als daß fie Conover's Worte hätten verstehen können, schloffen aus dem Augstrufe der Anderen, aus der allgemeinen Bewegung auf einen unerwarteten traurigen Borfall.

Mur mit Muhe gelang es Thomas Randolph, feine Milizen an den Weiden des Shenandoah in Reih und Glied zu halten, denn Alle wollten sich auf Conover stürzen, um von ihm zu erfahren, was er gesehen. Der aber, von der lärmenden Menge umdrängt, auf dem wild sich bäumenden Pferde, athemlos in dem tobenden Stimmengebrause, versuchte vergebens, sich verständlich zu machen.

Zwei Männer waren unbeweglich auf dem Hügel geblieben, fast Schulter an Schulter: Sir Robert und der Marquis. Unverwandt hielt dieser sein Fernrohr auf die Straße nach Mount Vernon gerichtet; mit gekreuzten Urmen stand Robert; der Tumult um sie her schien sie weder zu stören, noch zu beunruhigen.

Plöglich erhob ber Marquis über allen garm feine fcharfe burchdrins gende Stimme:

- Ruhig, ihr Leute, ruhig! Dort ift ber General!

Und fein Fernrohr Sir Robert gebend, damit auch er fich bon bem Nahen Washington's überzeugen könne, ging er zu der Lady, um fie aus bem Gebränge ben Hügel hinabzuführen.

Statt der Schreckensruse erschallte jeht noch betäubender ber Inbel. Um Conover löste sich der Knäuel, der ihn gleichsam gefangen hielt; Niemand zeigte mehr Lust, ihm zuzuhören, Alles eilte dem General entgegen. So wurde es einsam auf dem Hügel; nur Robert blickte noch immer durch bas Fernrohr.

John Conober war vom Pferbe gesprungen und trochnete sich ben Schweiß von ber Stirne; bei dem fturmischen Ritt war ihm ber hut vom Ropfe gefallen; er bemerkte es erst jetet. Den schwarzen hector am Zügel kam er langsam die Anhöhe herauf.

Robert schob bas Fernrohr zusammen und wendete sich mit dem Aussbrucke tiefer Berachtung zu dem Berwalter.

- Mann, Ihr verdientet zehnfach den Strick, nicht Eurer Schandsthaten, sondern Eurer Dummheit wegen; Ihr benehmt Euch wie ein Tölpel und ein Trunkenbold.
- Es geschieht mir Recht, weil ich auf Gure teuflischen Ginflufterungen gehorcht . . .

— Laßt boch mich und ben Teufel aus bem Spiel. Das blanke Gold hat Euch verlockt und die Furcht vor ber Strafe. Was jagt Ihr baher und

schreit wie ein Toller Unglud, wenn ber Mann heil und unverlet ift? Habt 3hr meinen Auftrag ausgerichtet?

- Hab es . . .

— So hattet Ihr ungefaumt gurudkehren follen; Ihr feib boch nur gum Botenlaufen zu gebrauchen.

- Jetzt habe ich Euer hochmüthiges Schelten fatt, Sir! entgegnete trotig Conover, winkte einem Negerjungen, dem er befahl, das Pferd vor dem Hause aufs und abzuführen und schob seine Hände in die Taschen: Halbspart in allen Dingen! Wessen könnt Ihr mich anklagen? Daß ich bei der Berwaltung dieses Gutes meinen Bortheil wahrgenommen . . .
- Daß Euer lintes Ange für die Torics und bas rechte für die Respublifaner spionirte . . .
- Rlagt an! Rlagt! Ich werde bem General bafür Eure Plane ent-
- Bielleicht; aber bas Bahricheinlichere ift boch, bag wir Beibe mit einem Strick bedacht werden. Immerhin viel Ehre für John Conover, mit Robert Fairfax an bemfelben Galgen zu hängen.
- Um dies zu vermeiden, sage ich noch einmal: Halbpart! und speit Eure Galle gegen mich nicht aus; verschluckt fie lieber. Zu Guren halsbrecherischen Abenteuern sucht Guch fortan einen anderen Gehilfen.
- Mafter Conover, fo lange 3hr noch eine Goldkrone von einem Rupferdreier unterscheiden fonnt, hoffe ich mit Guch ein Geschäft zu machen. Und nun, was gab es?
- Ich sagte ben Männern, was Ihr mir aufgetragen: heute schiene ber Mond und sie jollten bereit jein. Ich will nicht wissen, wozu . . .
  - 3ft auch nicht nöthig. Und was erwiderten die Manner?
- Das eben hielt mich auf. Es waren ihrer nicht brei, sondern vier . . .
  - Wer war ber Bierte?
- Der Mann, bem ich am Samstag in der Nacht das Pferb geben mußte, um nach Fredericksburg zu reiten. Kurze Zeit vor mir war er in dem Blockhause angesommen; die Engländer sind im vollen Rückzuge, Lord Cornwallis eilt nach Yorktown zu, wo er die Flotte und Berstärkungen zu finden hofft, alle Schaaren, die in kleinen Trupps das Land durchstreiften, hat er an sich gezogen, Lasackte ist ihm auf den Fersen, mit der Entsührung der vornehmen Dame wäre es nichts. So sprach der Mann, und während ich mich entsernt von ihnen niedersetzte, redeten sie lange, hestig, leise mit einand r.
  - Und das Ende? Rommt zu Ende, Conover!
- Das Ende war, die Entführung fei unmöglich geworden; fle wollten bazu nicht die Sand erheben. Sie versprachen aber, bis Mitternacht in dem Blodhause gusammen zu bleiben und Guch zu erwarten.

Weiter fam Conover nicht in seinem Berichte; Trommeln, Pfeifen und Trompeten klangen burcheinanber, ein einziger, lang nachhallender Jubelruf erschütterte bie Luft.

Auf einem braunen, reich aufgezäumten Pferde ritt Washington im leichsten Trabe, seiner Begleitung voraus, in das Thal.

- Sieh, wief Sir Robert, sieh, welch ein prächtiges Pferd er hat! Welche Beine, welcher Rücken! Wie zierlich trägt es ben Ropf, es tanzt unter seinem Reiter . . .
  - Der General halt etwas auf eble Pferbe.

Bei bem Geschrei ber Menge, bas ihn willsommen hieß, bei bem Schwenken ber Hite, bem Trommelwirbel. dem militärischen Gruß ber Milizen, hatte der General den Hut mit dem kurzen weißen Federbusch abgenommen, eine Huldigung, die sowol der Lady von Belvoir allein, als Allen, die sich hier versammelt, gelten konnte.

— Laßt boch die Excellenz und ben General, sagte er mit würdevoller Freundlichkeit, hier bin ich nur euer Mitbürger, nicht mehr, nicht minder. Ich bin Washington von Mount Vernon, der sich freut, euch einmal wiederspiehen.

Und so, den hut in der hand, etwas wie ein Lächeln und Sonnenschein im Geficht, ritt er langsam durch die Gruppen, die eine Art von Gaffe zu ber Lady bildeten.

So einfach und schlicht seine Weise war, so unwiderstehlich wirkte sie boch. Sir Robert Fairfax riß seinen Hut nun ebenfalls vom Kopfe und näherte sich dem Fuß des Hügels. Oft hielt der General sein Pferd an; er kannte unter den Freibauern die Meisten; dem brachte er einen Gruß von seinem Sohne, der im Heere stand, Jenen fragte er nach der Ernte, einem Dritten, der den Bruder im Kampse verloren, drückte er schweigend die Pand.

Er trug einen langen bunkelblauen Oberrock, mit Goldknöpfen verziert, mit hochstehendem Kragen, um den Leib eine silbergestickte Schärpe, in der ein Degen steckte. Sein Haar war leicht gepudert, sein Gesicht ernsthaft, gedantenschwer, aber jett von einem Hauch der Freude überflogen, seine Augen hatten einen eigenen tiesen Glanz. In ihm verband sich die Beweglickseit des Soldaten mit der Anmuth des Ebelmannes und der Würde eines Weisen. Wol waren für die schärfer Blickenden die Jahre seines Lebens, die Nacht- wien und Beschwerden eines langen aufreibenden Krieges in den Furchen seiner Stirne zu lesen, aber noch immer bewahrte seine Erscheinung ihr kriegerisches und majestätisches Gepräge; noch immer war "Gottes nicht unwürzdig bieser Bau": der Vers Dryden's, den man auf ihn angewendet, als er zum erstenmal in das Lager des amerikanischen Heeres vor Boston ritt.

Ein hoher Berftand und männliche Tugend lagen in biefen eblen Zügen, sprachen aus diesen klaren Augen; nichts Berftecktes, Hinterlistiges, feine Leisdenschaft, die begeistert, aber auch aufreibt; fein Blig des Genius, sondern ein ernstes Gefaßtsein, ein besonnener Gleichmuth, eine unerschütterliche Ruhe, die zugleich marmorn und sonnenhaft war.

Seine Herzlichkeit felbst hatte einen gemossenen Zug; wenn er zwischen spanischer Grandezza und der stürmischen Bezeigung seiner Freude hätte wählen mussen, wurde er die erste vorgezogen haben. Wieder jedoch verschmolz dies Gehaltene, still Ablehnende sich so ganz mit seinem Wesen und bem Eindrucke, den er hervorbrachte, daß sich Niemand ihn ohne diese Würde und Strenge benken kounte.

Ware er luftiger, humoristischer, mittheilsamer, ein größerer Redner, ein gewandterer Schauspieler, nach dem Borbilde Casar's gewesen,
er hatte bei seinen verständigen puritanischen Landsleuten das nicht gegolten,
was er galt.

- Ein Mann, flufterte ber Marquis ber Laby zu, ber fich über bie Miedrigfeit unferer Natur erhoben; er ist gang und voll und ohne Bruch, was er scheint.

Schlant, aufrecht und erröthend ftand Birginie, als Bajhington fich ihr naherte.

Grugend neigte er vor ihr sein Haupt, und das Pferd, als nahme es an jeder Bewegung seines Reiters Theil, senkte seinen Hals, marf den Kopf wieder in die Höhe und wieherte laut.

- Miladn, fagte er und streckte ihr seine hand entgegen, ich banke Ihnen für ben schönen Empfang, ben Sie mir auf heimischer Erbe bereitet haben. Laffen Sie mich Ihnen die Hand brucken.

Und ein wenig ihre Rechte erhebend, fügte er mit lauter Stimme bingu:

— Dies ist die Hand einer eblen Dame und einer echten Amerikanerin. Ich wünsche nur Gines: daß sich Ihre Gefühle gegen mich so wenig in Ihrer Abwesenheit geändert haben mögen, wie gegen das Vaterland. Ich bin, was ich vor dem Kriege war und nach dem Kriege zu bleiben gedenke: Ihr Freund und Ihr ergebener Diener, Miladh.

Er grußte noch einmal, setzte ben Hut auf und ritt im schnelleren Trabe ben Milizen zu.

Die Menge brängte ihm nach, während die Laby und ber Marquis ben Begleitern bes Generals entgegengingen, die jest um die Ecke des Beges bogen. Es waren Lorsberg, der Oberst Humphrens, in bunkelgrünem Reitkleibe auf einem Tabellenschimmel Miß Marie; weiterhin folgeten zwei Diener.

Bon seinem erhöhten Standpunfte konnte Sir Robert alle biese Bor- gange betrachten; aber entging ihm auch nichts, so gehörte boch ber beffere

Theil seiner Ausmerksamkeit dem General. Washington's Haltung wurde kriegerischer, als er vor den Milizen hielt. War er vorher unter der Bolksmenge mit einer gewissen vornehmen und anmuthigen Lässigkeit hingeritten, so schien jetzt jeder Nerv an ihm von Stahl zu sein.

Niemals, gestand sich Robert, hatte er einen Mann sicherer, stattlicher und stolzer zu Pferde sitzen gesehen, als ihn. Er hatte den Degen gezogen und winkte mit der Spitze den Leuten zu. Es war, als spränge von dieser im Morgensonnenglanze blitzenden Spitze ein seuriger Funke in die Seele eines jeden dieser jungen Männer. Noch einmal so kräftig, so hoch, soldatisch sest aneinander gereiht richteten sie sich auf; jede Bewegung wurde geschwind und geschickt ausgesührt, ein schöner Wetteiser besebte Alle. Von Unlust und Schwerfälligkeit keine Spur; der Trommler schlug einen Sturmmarsch.

Schweigend ritt ber General die Front entlang.

— Soldaten, sprach er, wir werden uns bald auf bem Schlachtfilde wiedersehen; ich freue mich darauf, mit euch zu fampfen.

Unter ihren Hochrufen entfernte er sich mit Thomas Randolph von der Linie.

— Ich dachte nicht mehr, Sie hier zu finden, Sir, sagte er mit einem leisen Borwurfe im Tone.

Der junge Officier prefte bleich werdend die Lippen auf einander.

- Excelleng, die Leute munichten fo fehr, ihren Felbherrn gu feben ...

— Erst das Vaterland und dann der Feldherr. Genug, ich werde selbst Ihre Berfänmniß bei dem General Lafanette entschuldigen. Lassen Sie die Leute essen und brechen Sie auf ohne weitere Ceremonie. Ich hoffe, Sie nachen noch an der Tafel der Ladh zu sprechen.

Unterdeffen war Birginie um Marie, ber Marquis um die beiden Ber-ren bemüht.

- Ich habe ben General so lange und so schön gebeten, sagte bas junge Mabchen heiter, bis er mir endlich erlauben mußte, mit ihm zu reiten. Die Mistreß kann bas Haus nicht verlassen, ba sie noch so viele Gäste erwartet, und bringt Ihnen burch meinen Mund ihre Entschuldigungen bar.
- Wie glücklich machen Sie mich! erwiderte Virginie, sie zärklich an sich ziehend. Ich beneide die Mistreß um Ihre Gegenwart und werde Sie jetzt nicht so bald loslassen. Eine Taube, die sich auf unser Dach verirrt, halten wir fest. Ich will auch einmal Ihre Unterhaltung genießen und in Ihre blauen Augen sehen. Auf einen jungen Kopf gehört kein altmodischer Hut, das ist meine Meinung. In der Mistreß fanden Sie vielleicht eine Mutter, in mir sollen Sie eine Schwester finden.
- Wir hörten turz vor Ihrer Ankunft von einem Unfall, ber Sie bestroffen, mischte fich ber Marquis in bas Gespräch, und waren in nicht geringer Sorge . . .

- So war der Mann, ber im Galop vor uns hinsprengte, ein Bote? 3ch hielt ihn für etwas Schlimmeres, warf Lorsberg ein.
- Ich bin die Beranlassung des Gerüchts, erzählte Marie, während sie ben Hügel hinaufgingen und der General die Milizen noch einen Borbeimarsch aussihren ließ. Jenes Blockhaus unter den Fichten an der Heerstraße hat mir immer, so oft ich daran vorübergesommen, Schreck und Schauer eingesstößt. Bom Giebel, der sich gesenkt und hinabzustürzen droht, läuft durch die ganze Borderwand ein Spalt, als wäre das Haus durch ein Erdbeben geborsten. Die Fenster sind ausgebrochen und einzelne der leeren Höhlungen dann wieder, Niemand weiß von wem, mit Brettern nothdürftig vernagelt worden.

Sie sind an den Anblick gewöhnt, Milaby, und seben nichts Besonderes als ein verlassenes Saus, mir aber spielt die Phantasie Geheimnisse und Unthaten vor, die sich darin zugetragen.

Um mich zu neden, hatte der General, wie wir gemächlich von Mount Bernon herritten, überdies eine tragische Geschichte von dem Hause erzählt; als wir naher kamen, bemerkte ich aus dem Hofraume des Hauses kerzensgerad eine Rauchsäule aufsteigen.

3ch zeigte mit der Hand darauf bin; die Herren lachten und der General meinte:

"Urme Leute ober Baldganger, die fich ein Frühftud tochen.

In demselben Augenblicke war es mir, als träte ein riesiger Indianer aus der halbeingestürzten Thure des Hauses; mein Pferd bäumte sich, übersichlug sich und ich wäre gefallen, hätte mich nicht Herr v. Lorsberg in seinen Armen aufgefangen. Der General war vom Pferde gesprungen, eine kleine Bögerung entstand, da die Herren alle besorgt um mich beschäftigt waren. Aus der Ferne mag sich Alles viel gefährlicher angesehen haben, als es in der Wirslichkeit war.

Der Marquis hatte fein Wort der Erzählung verloren; fein Bersbacht ftieg.

Sie waren indeg bis zu dem Abhang gekommen, auf dem Sir Robert ftand. Hier gesellte sich auch der General wieder zu ihnen . . .

In fröhlicher Geselligfeit, unter anmuthenden Gesprächen verlief das Mal. Die Gegenwart Lirginie's und Marie's gab ihm einen poetischen Reiz, dem sich die Männer trot ihrer ernsten Gedanken nicht entziehen konnten. Sir Robert bedurfte seines ganzen Wiges und seiner Verstellungskunft, um seine Unruhe, die Verwirrung seines Geistes nicht zu verrathen. Alles, was er sorgsam überdacht, so künstlich aufgebaut hatte, brach zusammen; die Männer, auf deren Beistand er gerechnet, sielen von ihm ab; unübersteigliche Hindernisse thürmten sich seinem Plane entgegen auf. Mit dem Abzuge aller englischen Freibenterschaaren aus der Umgegend war die Gesangennahme des Generals unmöglich geworden.

Wie er auch sann, überall starrte ihm aus bem Abgrunde seiner Gebanken der Mord entgegen. Aber würde er Gehilsen zu einer solchen That sinden? War es wahrscheinlich, daß die Verschworenen im Blockhause auf den General und seine Begleiter in der Nacht einen Angriff wagten, nachdem sie ihm durch die Antwort, die sie Conover gegeben, den Gehorsam so gut wie aufgekündigt hatten?

Und Allan Rolfe, wurde der ftarrföpfige Jungling feinem Befchle folgen und die Ruinen des Schwarzen Haufes verlaffen?

Während er luftige Geschichten aus bem früheren heiteren Landseben in Belveir und Mount Bernon vortrug und den General in munterer Laune an mancherlei Schwänke und Jagdabenteuer erinnerte, die sie in jenen Tagen gemeinsam bestanden, wiebelten diese Betrachtungen, Lorjätze, Auschläge in ihm auf und nieber.

- Wenn Du felbst den Schlag vollführtest?

Er mußte das Glas, das er eben an die Lippen führen wollte, niedersfetzen und einige Tropfen des rothen Beines fielen auf seine zitternde Hand. Er selbst! Daran hatte er noch nicht gedacht, daß er selbst aus einem sicheren Hinterhalt hinterrücks dem Feldherrn seine Augel zusenden könnte.

Aus der Gegenwart machte Nobert's Phantafie einen wilden Sprung in die Zukunft.

Er lebte in dieser schrecklichen Stunde ein doppeltes Leben; hier an ber Tasel war er der lustige, wohlbehäbige Gentleman, dem seine kleinen Schwächen wegen seiner Gutmüthigkeit und seines Humors freundlich verzieshen wurden, und dabei sah er sich zugleich in der Mondnacht hinter dem Stamme einer Fichte verborgen als Mörder lauern; es war ihm, als versnähme er Pferdegetrappel, nah und näher; der General kam daher, über seinen blauen Rock trug er einen grauen Mantel; nun war er nur noch einige Schritte von der Fichte entsernt: Sir Robert- suhr erschrocken in die Höhe.

Ihm gegenüber saß jedoch Lorsberg, von dem er nichts zu befürchten hatte, denn die Aufmerksamkeit des jungen Deutschen war zwischen seiner Nachbarin, der Miß Marie, und Thomas Randolph getheilt, der links von ihr seinen Platz hatte. Die Anderen lachten über Sir Robert's Scherze; selbst Washington, dessen Ernsthaftigkeit schwer zu erschüttern war, nickte ihm einmal lächelnd zu und nannte ihn einen aufgeräumten Mann.

— Ich mag nicht glauben, Sir Fairsax, bemerkte er, was die bösen Zungen von Ihnen flüstern, daß ein so trefflicher Gentleman, ein so liebens würdiger Gesellschafter und ein so unvergleichlicher Tuchsjäger wie Sie ein heftiger, verbissener Politiker und ein gefährliches Parteihaupt sei; wenn man Ihnen zuhört, vergist man alle Politik.

Darauf erwiderte Sir Robert, er sei ein geborner Tory und der General muffe ihm schon erlauben, als ein solcher auch zu sterben, das sei nun einmal seine Erbsünde; im Uebrigen zöge er eine Fuchsjagd, wie sie früher im Balbe von Belvoir stattgefunden, jeder politischen Unterhaltung vor; dafür könnte er freilich nicht, daß ihm, wenn er beim Becher säße, die Zunge und die Galle manchmal überliesen.

— Aber das geschieht nicht aus Bosheit des Willens, sondern durch Tücke des Schicksals, fügte er galant mit einer Berneigung gegen Miß Marie und seine Schwägerin hinzu, da an dem Tische eines alten Innggesellen die Grazien leider zu fehlen pflegen.

Der Einzige, der eine Aenderung an ihm wahrnahm, eine Haft in Wort und Bewegung, war Bertrand. Aber er schrieb sie berselben Sorge zu, die auch ihn drückte; nach dem, was Marie von dem Blockhause erzählt, nach Conover's verdächtigem Ritt schien es kaum noch einem Zweisel zu untersiesgen, daß ein Ansall auf Washington beabsichtigt wurde; wie der Berrath zu vereiteln war, das mochten Sir Robert wie er jetzt überlegen. Zwar blied noch ein Rest des Mißtranens gegen den abenteuerlichen Mann in ihm zurück, aber er wurde durch den Augenschein des freundschaftlichen Bersehrs zwischen Fairfax und dem General niedergehalten. Bertrand kannte Robert zu wenig, um zu ahnen, wie groß dessen Berstellung seiz zu welch äußerster That ihn Neid, Nachsucht, Ehrgeiz und der böse Tried seines Herzens anspornten.

Andere Stimmungen und Vorstellungen herrschten in der Gruppe der jungen Leute; auch hier war die innere Unruhe größer als der äußere Friede. In die Harmonie, die zwischen Lorsberg und Marie in sansten Schwingunsgen klang, hatte die Erscheinung Randolph's einen Mißton gebracht. Bisher hatte sich Alles vereinigt, sie in der schönen Welt zwischen Wirklichkeit und Dichtung, in der sie seit zwei Tagen lebten, zu erhalten und das Unausgessprochene und Aetherische ihres Berhältnisses zu achten. Der fröhliche Ritt an dem heiteren Morgen, der Anblick der sommerlichen Landschaft, der Dienst, den er ihr geseistet, brachten Mariens Blut in höhere Wallung; mit zärtslicherem Ausdruck ruhten ihre Augen auf dem Freunde. Sinnige, stille Stunden mit ihm zu verbringen, in dem Garten an seiner Seite umherzuwandeln, der Gesellschaft nahe und doch einsam und allein mit und für einander: wie lieblich hatte sie sich das ausgemalt!

Sie wußte es, daß die Zeit dieses Gludes nur karg gemeffen sei, daß ber Rriegsruf den Freund bald von ihr entfernen werde; um so inniger verstangte es sie, diefen Berkehr auszugenießen.

Ungelegener konnte heute Niemand ihr erscheinen, als Thomas Ranbolph; er störte ilr stilles Glud. Nicht unter ihren Augen hatten fich, wenn bas Schickfal ihren Willen gethan, die jungen Männer kennen lernen sollen; fie fühlte, daß fie eher ein Wegenstand bes Streites als ein Mittel ber Ber- einigung für Beibe fein murbe.

Die Dankbarkeit, die sie Randolph schuldig war, siel ihr schwer; das Recht eines älteren Freundes, das er mit einem gewissen Trotz geltend machte, dünkte sie ein unleidlicher Zwang. Wie bewunderte sie dagegen Lorsberg's Bescheidenheit und Zurückaltung! Dem jähen Wesen Randolph's, das durch den Vorwurf des Generals noch hitziger geworden, begegnete er mit männlicher Ruhe; die aristokratische Sitte, die er am Hose zu Kassel so unausgesetzt und so oft widerwillig hatte üben müssen: sich nicht einer Auswallung hinzugeben, sondern gehalten in engen, aber doch gefälligen Formen zu bewegen, kam ihm hier, auf freiem Boden, zu Statten.

Sehr zu seinen Gunften ftach ber höfliche Ton feiner Rebe, sein Ente gegenkommen von dem Hochmuth und der Leidenschaftlichkeit des Birginiers ab.

Trat bann in ber aufgeregten Stimmung Randolph's eine Pause, ein Augenblick der Ueberlegung ein, so erröthete er wie aus Scham über sich selbst; stammelnd suchte er burch begütigende Worte seine Heftigkeit zu entschuldigen, bis ihn sein Temperament wieder fortriß. Weniger in bewußter Absicht, als aus seiner Natur heraus, vermied es Lorsberg, ihm auch nur einen Schatten der Eifersucht zu erregen; welche Ansprüche hätte auch er, der Fremde, gegen den Landsmann, den tapferen Beschützer erheben dürfen? Es war natürlich, daß Marie Nandolph auszeichnete.

— Je nicht fich die Aluft zwischen Dir und diesem Madchen vertieft, umfo besser ist es für Deine Ruhe, sagte er sich selbst; fasse es nur fest und unverrückbar ins Auge, daß sie bald einem Anderen angehören wird, umso unbefangner wirst Du neben ihr stehen, umso freudiger an sie zurnct-benken können.

Thomas Nandolph aber verdroß schon die Anwesenheit des Deutschen, verdroß es, daß Jener Marie die Hand reichte; sein Unmuth stieg, je näher die Stunde seines Ausbruches rückte; er mußte gehen, und der Fremdling, den er als seinen Nebenbuhler betrachtete, blieb bei der Gesliebten . . .

Was sich aber auch in den Köpfen und Herzen stürmisch bewegen mochte, es beunruhigte nur den Einzelnen und trübte nicht die gesellige Freude. Washington bildete so ausschließlich den Mittelpunkt der Tafelrunde, baß die Theilnahme, die er Allen bezeigte, und das herzliche Wohlwollen, bas sich in seinem Benehmen ausprägte, keinen Mißklang ausbrechen ließen. Gegen das Ende des Males erhob er sein Glas und sagte mit eindringlicher Keierlichkeit:

- Dem Baterlande!

Schweigend leerten die Manner bie Blafer. In ber Paufe, bie biefer

Bewegung folgte, blidte ber General auf die Uhr im Saale; Thomas Ran-

bolph verftand ihn und neigte fich gegen ihn.

— Sie erinnern mich zur rechten Zeit, Sir, entgegnete Washington darauf und verließ seinen Sessel. Diese Zeilen dem General Lafahette. Uns Männer treffen Sie alle im Lager wieder mit lächelndem Gesicht, wie Cassius zu Brutus bei Shakspeare sagt; die Damen, hoffen wir es, auf dem Siegessseste. Die nächsten Wochen werden diesen Krieg zu Ende bringen; entweder sind wir Sieger oder wir sind nicht mehr. Gott mit Ihnen, Thomas Randolph!

Er reichte ihm die hand jum Abschiede und mit diesem handbruck schien ein neuer Beift über ben Birginier zu kommen. Bon seiner Stirne entfloh Berdroffenheit und Aerger; einen Blick richtete er noch auf Marie, grußte

ftumm in friegeriicher Weise und ging gur Thure.

Auf ter Schwelle wendete er fich noch einmal und fagte:

- Lebt mohl!

Da die Fenster des Saales nach dem Shenandoah zu sich öffneten und eine Aussicht über das Thal gewährten, trat der General mit den Damen heran, um den Abmarsch der Milizen zu beobachten. Die Männer blieben in der Tiefe des Gemaches.

— Ein wackerer junger Mann, fagte der General, aber ich fürchte, ein allzu leidenschaftliches Herz.

Unten ertonten Trommel und Pfeife.

Birginie winfte mit ihrem Tuche.

— Ich kann Ihnen nicht so viele Stunden schenken wie ich wünschte, meine Freundin, sing Washington zu ihr gewendet wieder an; ich gehöre seit Jahren nicht mir an, sondern dem Staate. Und dennoch möchte ich, einmal an dem Orte liebster Erinnerungen, alle die Stellen aufsuchen, wo ich glücklich gewesen bin, wenn Sorglosigkeit und Freiheit Glück ist, glücklicher als jett. Ermüdet es Sie darum nicht, meine Damen, so machen wir einen Spasiergang durch den Wald — einer oder der andere von den Herren begleitet und wol. Was sage ich, nicht Alle? Hat doch der Wald von Belvoir so leicht nicht seinesgleichen . . .

Frentig gaben Alle ihre Zustimmung zu diesem Borschlage, nur Giner

fehlte: Robert Fairfax.

Che noch Washington sein lettes Wort gesprochen, war er hinaus. gegangen.

In bem Rebengemache ftand er, tief Athem schöpfend, die Fauft auf

einen Tisch gelegt.

— Er rennt in das Garn, murmelte er. Will das Berhängniß feinen Tod, daß es ihn der Augel Allan Rolfe's entgegenführt? Nun, wahre Dich, Allan Rolfe, daß Du kein Mörder wirst!

## Fünftes Capitel.

Auf ber Erbe, im Schatten ber Tannen, gegenüber bem Wafferfalle faß Allan Rolfe; die Büchse ruhte auf seinen Knien. Fast ganz war der visionäre Ausbruck aus seinem Gesichte entschwunden; er glich einem Fäger, der auf der Lauer liegt, das Wild erwartend, in der Gewißheit, daß es an seinem Berstecke vorübersommen musse.

Die Botschaft Robert's hatte er furz von fich gewiesen; "es sei Alles in Ordnung", bedeutete er dem langen Herfules.

Der war froh, die gefährliche Nähe des Tollen bald wieder meiden zu können und machte sich eilig auf den Heimweg nach Belvoir. So stark war das Selbstgefühl und der Eigenwille dieser Amerikaner ausgebildet, daß Reiner von einer rechten Unterordnung unter den Andern hören wollte. Wenn der Feldherr schon in seinem Heere mit diesem zügellosen Freiheitstried zu kämpfen hatte, so siel es einem Parteigänger, der zu einer waghalsigen Unsternehmung Genossen geworben, noch schwerer, ja unmöglich, die Herrschaft über sie zu behaupten.

Wo Sir Robert gegenwärtig war, wußte er sich durch seine persönlistichen Sigenschaften einen leichten und raschen Gehorsam zu verschaffen; folgte aber dem Willen nicht augenblicklich die That, so singen die Männer über den Plan, zu dessen Ausführung sie eben noch entschlossen gewesen waren, zu streiten, zu sinnen an; Jeder hielt an seiner besonderen Meinung fest und handelte, zwang ihn nicht die Noth, sich Anderen zu fügen, wie es ihm beliebte.

Allan Rolfe nun gar hatte niemals einen fremden Willen anerstannt; weder Bater noch Lehrer widerstanden seinen Wünschen. Auf seiner Farm im äußersten Westen war ein Beamter der Regierung nie gesehen worden; er befahl seinen Negern unbeschränkter als im Mittelalter ein Baron seinen Leibeigenen. Da er der Reichste und Tapferste an der Grenze war, wählten ihn die kleineren Hofbesitzer zu ihrem Führer, sobald ein Einfall der Indianer drohte oder sie selbst, Rache zu nehmen, in das Gebiet der Rothshäute eindrangen.

Er kunnte ben Walb und die Gewohnheiten der Thiere; wurde ein gemeinsamer Jagdzug verabredet, gewährten die Anderen ihm gerne das entscheidende Wort und die Leitung.

Ihm fiel so die Gewalt, die Robert Fairfax sich anmaßte, am beschwerlichsten. Gestand er ihm, bem älteren Manne, auch größere Erfahrung und Weltkenntniß zu, gebührte ihm, als bem Anstifter des ganzen Planes, auch die Führung, so verletzte doch Sir Robert's hochfahrendes Wesen den Unabhängigkeitssinn des jungen Rolfe. Er ertrug es nicht, daß man ihn wie einen Anaben und Träumer behandelte, er fühlte etwas wie ein großes Geschick in seiner Brust.

Um die Stunde, wo ber Mond aufging, erwartete er hier bei der burch brei Arenze bezeichneten Tanne die Verschworenen.

Ob er ben General ergreifen, ob er ihn tobten wurde? Noch wußte er es nicht. Der Gingebung, die ihn in den Ruinen festgehalten, wollte er auch ferner folgen; sie wurde in ber rechten Stunde ihm seine Handlunges weise vorschreiben.

Bett schwieg biese innere Stimme, aber er empfand einen Druck wie pon einer schweren Laft auf Ropf und Berg.

Still und sonnig war ber Wald; vom Wasserfalle wehte eine erfrischende Alible gu ihm herüber.

Während sein Ohr bas leiseste Geräusch auffing, führte boch seine Seele ihr eigenthümliches Traumleben fort. In ihm war ein boppeltes Wesen: ein verständiges, bas sich aus dem Schose bes dumpfen Natur baseins schon losgewunden, und ein anderes, phantastisches, bas wie Blume und Baum noch auf das Innigste mit der Natur und dem Alleben versfnüpft war.

Ueber Belvoir hinaus war er nicht nach Often gekommen; weber die See und die Schiffe, noch die großen Städte hatte er gesehen. Bas ihm der Bater, sein schottischer Lehrer und die Freunde tavon erzählt, hatte in seiner Einbildung wunderliche, ungehruerliche Formen gewonnen. Die Eindrücke, die er von dem unermeßlichen Walde, der tiefen Sinsamkeit auf Flüssen und Hügeln, von Gewitter und Orcan empfangen, gaben den Dingen und Gesichichten, von denen er hörte und las, die Färbung des Großartigen und Seltsamen.

Nur die Gebräuche und Sitten der Hinterwäldler und der Jäger kannte er aus täglicher Uebung; es wäre ihm leichter geworden, einem indianischen Feste als einem Balle in Philadelphia beizuwohnen. Die Wildniß war ihm vertrauter als das Reich der Cultur. Daß nun aber doch ein Streislicht aus dieser Welt zu ihm gedrungen — ein unklares, gleichsam durch gefärbtes Glas fallendes Licht — unterschied ihn von seinen Genossen, die, um die Fremde nicht bekümmert, still ihren Arbeiten und Geschäften nachgingen. Ihm hatte die Natur diesen Drang nach Entwicklung gegeben, die Erzählungen des Schotten ihn genährt. Lag im Osten, im Sonnenausgang, für ihn das Land des Glückes?

Als er bem Ruse Robert's folgte, mit bem er früher manche Jagbfahrt unternommen, trieb ihn bas Verlangen, mit dieser Welt einmal in Berührung zu kommen, noch stärker als seine Abneigung gegen die Republik vorwärts. Was war ihm die Republik? Sein Vater hatte sich im siebenjährigen Kriege gegen die Franzosen ausgezeichnet und eine Belohnung bes königlichen Statthalters für seine Helbenthaten erhalten. Im Hause der Molfes war nach bem Namen Gottes keiner so geachtet, als der Er. britissen Majestät.

Der sohale Sinn des Baters vererbte sich auf den Sohn. Mur zu oft findet in der politischen Parteiung auch persönliche Feindschaft ihren Aussdruck. Auch Alsan wurde in seiner Gesinnung bestärkt, als er seine Gegner unter den Farmern sich den Republikanern anschließen sah. An einigen Bersabredungen und Berathungen der Torics hatte er theilgenommen; die heftigsten Anträge waren von ihm ausgegangen; in seinem Thale wagten die Republikaner nicht offen hervorzutreten, so schüchterte sie seine Wildheit ein. Aber auf einen Kampf wollten sich die Torics doch nicht einlassen; sie fürchten, von der Miliz der anderen Grasschaften zu Paaren getrieben zu wersden. In echt amerikanischer Sorglosigkeit erwarteten sie die Ankunft der Engländer, die äußerste Gefahr, ehe sie sich zu einem Entschlusse aufrassten. Nicht nur um der Sache willen war Allan zu der Versammlung am Wasserfalle gegangen; er hoffte für sich selbst aus den Dingen, die sich vorbereiteten, eine Wandlung seines Lebens.

Wer war dieser Washington, mit dem er zusammentreffen sollte, dessen Name in dem Munde aller Männer und Frauen war? Wie sah er aus, wie blickte sein Auge? Die Schilderungen, die Allan von ihm vernommen, genügsten ihm nicht; er konnte aus diesen Beschreibungen sich nicht den Sindruckerklären, den der General auf die Menschen ausübte, daß sie ihm zu Taussenden und aber Tausenden willig solgten. Sin König freilich gebietet seinem Bolke; einem geliebten Prinzen, einem jugendlichen Helden, wie jenem Karl Schard Stuart, von dem der Schotte so viel und so oft erzählte, schließt man sich freudig an und steht im Kampfgewühle neben ihm; aber Washingston war kein König, kein junger Prinz. Nicht einmal die tapseren Leute seines Heeres hatten ihn sich zum Feldherrn erwählt, der Congreß, der zu Philadelphia sitzen sollte und nichts vom Kriege verstand, hatte ihm das Amt gegeben.

In der Bibel hatte Allan wol von Männern gelesen, die Gott zur Errettung seines Bolkes in schwerer Noth erweckt, wie Josua und Simson und Indas, den Makkabäer; allein diese Männer trugen Gottes Zeichen sichtbarlich auf ihrer Stirne; wer sie ansah, mußte ihnen gehorchen. Dies Bunderbare vermißte Allan an Washington; er hörte keine überraschenden Thaten von ihm, nichts von seiner Körperstärke und seiner Beredtsamkeit, den beiden Eigenschaften, die, wie er bei seinen Nachbarn, den Nothhäuten, gessehen, einem Manne überall Einfluß und Gewicht verleihen.

— Er ift wie eine falsche Gottheit, wie das Gögenbild der Philister, bas auf thönernen Füßen ruhte, dieser Washington, dachte vor sich hindrüstend Allan. Die Bethörten haben ihn über ihren wahren, geborenen König erhöht; das Gold haben sie verworfen und das Rupfer dafür gewählt. Ich aber bin bestimmt, seiner Herrlichkeit ein Ende zu machen; ich werde ihn hinstrecken und Alle werden rufen: Er ist inwendig hohl und kein Hauch Gottes in ihm!

Dann erwachte der Stolz in ihm; mit ber Miene eines Herrschers richtete er den Ropf in die Höhe.

Die alten Familien-lleberlieferungen ber Rolfes gingen bis auf die Zeit der ersten Ansiedelungen zurück; sie behaupteten, daß dieser ganze west-liche Theil Virginiens ihnen als Oberlehensherren gehöre. John Rolfe, ihr Ahne, von dem Allan mehr als hundertfünfzig Jahre hinunter seinen Stammbaum in gerüber Linie bis auf sich führte, war zuerst von allen Europäern in diese Gegenden vorgedrungen; Indianer hatten ihn gefangen genommen und zu einem qualvollen Tode bestimmt. Aber die Tochter des Häuptlings, Pocahontas genannt, empfand plötzlich Liebe für den Frembling und löste seine Bande.

In rechter Che verband fich ber Gerettete mit feiner Retterin, und ber Sauptling, weiter nach Weften ziehend, schenkte bem neuvermalten Paare ben ganzen Jagbgrund, ben er bisher mit feinem Stamme innegehabt.

Biele der Rolfes hatten über diese Abstammung von einer indianischen Raisertochter gelacht, in Allan aber lebte etwas von dem Geiste seiner Elternmutter.

Er glich noch einem wilden Sohne der Natur und manche Züge seines Wesens erinnerten mehr an einen indianischen Krieger, der mit Europäern in häusige Berührung gekommen ist, als an einen englischen Edelmann. Mit seinen dunklen Augen schaute er umher. Ganz in der Ferne brach und knickte es zuweilen in den Gebüschen, wie von einem Hirsch, der sich seinen Durchzgang sucht.

Ueber ihm und um ihn huschten die Vögel von Zweig zu Zweig mit teisem Geräusch; manchmal stießen sie hellere, längere Tone aus. Auf eine turze Frist erschien gerade über ihm am Himmel ein schwarzer Punkt, der sich mälig senkte: es war ein Felsadler mit breiten Schwingen. Aber er entfernte sich ebenso rasch wie er gekommen; er mochte auf den nicht fernen Höhen des blauen Bergrückens sein Nest haben.

Allan blickte zu ber finkenben Sonne bin; er meinte, bie fünfte Stunde bes Nachmittags muffe bald vollenbet fein.

Bis zum Mondaufgang hatte er noch eine lange Zeit vor fich.

Zu dem Drucke, der auf ihm lastete, gesellte sich die Unruhe der Erswartung. Durch einen Gang in den Wald dachte er sich von ihr zu befreien und zu dem Werke, das er vorhatte, einen ruhigen Geist und ine feste Hand zu erlangen.

Er beschloß, aufstehend, ben Männern, die von der Farm Nathanael Vordon's herkommen mußten, entgegenzugeben.

Un bem Felsen bes Wasserfalles hemmte er stutend seine Schritte: auf em Waldpfade nach Belvoir näherte sich etwas; ein Lachen wie aus einem Rädchenmunde schlug an sein Ohr.

Ein Borfprung bes Telfens, bicht mit Fichtengebuich bewachsen, ver-

barg ihn den Bliden ber heranschreitenden, mahrend er felbft ben Beg, ber sich feinem Standpunkte gegenüber auf der anderen Seite ber Bieje öffnete, übersehen konnte.

Gine Frauengeftalt, bas bunkle Aleid aufgeschürzt, in ber Sand einen Sut mit grünem Schleier, flüchtigen Laufes, ward sichtbar. Defters blieb fie stehen, wendete sich zurud und winkte mit bem Hute, als wollte sie ihren Begleitern, benen sie vorangeeilt, ein Zeichen geben; dann erhob der Wind ben feinen Schleier, daß er luftig hin- und herflatterte, und bas Mädchen lachte hell und fröhlich auf.

Diese Erscheinung an bem einsamen Orte fesselte Allan's Blicke und Bhantasie.

Tett trat fie aus ben Gebufchen gang heraus: eine schlanke zierliche Geftalt, bas Gesicht von blonden haaren umflogen, die fie mit der weißen hand von der Stirne ftrich und wieder zu ordnen suchte; der Wind und ihr Lauf hatten die leichten Locken in einander gewirrt.

Allan kauerte sich hinter dem Felsen nieder; er war in selksamer Beswegung. So gar nicht stimmte die Ankunft dieses Mädchens mit seinen Traumgesichten überein. Einen Mann hatte er erwartet und statt seiner nahte ein Weib. War es die Dame von Belvoir, von der er hie und dort hatte sprechen hören?

Aber er entsann sich, daß diese alter sein musse als die Fremde. Fremd war sie, denn eben hatte sie wieder gelacht und in einer Sprache, die er nie vernommen, Worte in den Wald hineingerufen.

Ober war das Ganze nur ein Zauberspuk, eine Täuschung, die ihm seine aufgeregte Phantafie und sein stürmisches Herz als leibhaftig vorspiegeleten? Wenn er aus seinem Verstecke hervorspränge, sie ergriffe, ob sie unter seinen Hant zerinnen würde?

- Hieher, Herr v. Lorsberg! rief fie noch einmal. Rechts durch das Gebuich bricht fich ber Pfad.

Und ehe noch Allan hinter bem Felsen hervorgestürmt, eischien auf ber Balbblöße ein junger Mann.

- Ich bin Ihnen zuvorgekommen, scherzte bas Madden; solch ein amerikanischer Weg hat feine Tuden . . .
- Ich wenigstens würde mich nicht fo leicht herausgefunden haben, entgegnete er, obgleich Sir Fairfax behauptete, der Steg sei so glatt wie die Fläche eines Billard.

Der Name Fairfax flang Allan verständlich.

- Es sind Gaste der Lady, bachte er; der Traum trifft doch zu; der General wird kommen.

Leife verließ er seinen Plat und zog sich tiefer in die Wildniß zuruck, um nicht entbeckt zu werden, ehe seine Stunde genaht, und die anderen Berschworenen vorzubereiten. Gines aber, woran er nicht gedacht, war verwirrend in seinen Plan getreten: bas Bilb bes Mädchens folgte ihm burch ben Balb.

Sie ftand indeffen ruhig und glücklich Sand in Sand mit bem

Freunde.

Als Thomas Randolph sein Pferd bestiegen und noch einmal mit seinem Degen nach dem Tenster hinausgewinkt hatte, von dem aus der General, die Lady und sie den Abzug der Truppen beobachteten, war ihre Stirne freier und ihr Herz ruhiger geworden. Zwischen den beiden jungen Männern sigend, hatte sie ein Gesühl seltsamer Beängstigung nicht überwinzben können; so wie in diesen Stunden, hatte sie noch niemals auf ihre Worte und Blicke geachtet, ein unwillsommener Zwang beraubte sie ihrer Freiheit.

Allein mit Lorsberg, wurde fie wieder, was fie war; ja, als schämte fie sich ihrer Befangenheit und wollte fie bei den Anderen wie bei sich selbst in Bergessenheit bringen, gab sie ihrem luftigen Uebermuth fast unbewußt einen

noch erhöhteren Ausbruck.

Wie der Hauch des Lebens berührte sie der Ouft des Waldes, der Wind, der, in den Zweigen rauschend, ihr entgegenwehte und ihr die Locken verwirrte. Leichtsüßig eilte sie der Gesellschaft voran; bald war sie mit Lors-berg in einen fröhlichen Wettlauf verwickelt. Wie so harmlos und aller Teffeln frei — die ausgenommen, welche ein edler Mensch sich selbst antlegt — war dieser Umgang!

Reiner von den Aesteren mischte sich in das Gespräch der jungen Leute, Jeder schien es natürlich zu finden, daß sie Hand in Hand gingen. Wenn er mit einem Hoffräulein in der Narlsau oder im Weißensteiner Garten so gewandelt!

Lorsberg mußte lachen; welche Blicke ber Entrustung, welch boshafte Scherze, wie viel Zweideutigkeiten wurden sie da verfolgt haben! Hier aber war der Boden frei und die Sitte der Menschen. Nicht immer mochte sich diese Freiheit, wie jetzt bei seiner Begleiterin, zur Anmuth und Schönheit gestalten — an Randolph hatte er kurz vorher ein Beispiel des Gegentheils geschen — dennoch empfand er ihre wohlthuende, erfrischende Wirkung. Ift es gut unter Umständen, die heftigeren Triebe des Herzens durch den Zwang äußerlicher Formen zur Ruhe zu weisen, so ist es boch schöner, dies Gesetz des Maßes in sich selbst zu tragen und den Flügelschlag der Seele nicht mit den Regeln der Etisette zu beengen.

So ftanden sie nun Beide auf der Waldwiese, in den Anblick, den ihnen die Landschaft bot, wie Einer in des Anderen Augen versunken. Die Einsamskeit und Wildheit des Ortes, den sie heute in der tickgoldenen Beleuchtung der Nachmittagssonne zum erstenmal sahen, überraschte sie. Wie mit königlicher Würde bewegten sich die Wipfel der Tichten, die mächtigen, lang zum Boden niederhängenden Aeste mit den vielen Zweigen und schwarzgrünen

Nabeln; das eintönige Nauschen des Wasserfalles klang feierlich. Schwarz ragte bahinter der Fels auf, während auf dem Bache, seinen Ufern und der leichten Brude, die beide verband, das vollste Sonnenlicht ruhte.

Marie und Lorsberg schwiegen; von der Landschaft wendeten sie die Blicke, um einander anzusehen, und schwiegen noch. Leise senkte sie ihre Augenwimpern und er drückte sanft ihre Hand. Erst als sie in ihrer Nähe, auf dem Pfade, das Geräusch der Näherkommenden vernahmen, sagte Lorsberg:

- Wie schön ift Ihr Baterland, wenn es in der Sonne und in Ihren Augen glangt!
- Da liegt das Nest! rief Sir Fairfax gleichsam als Echo mit lautem Lachen zurück. War einst ein stattliches gutes Haus und schien auch für ein Jahrhundert sest und sicher. In einer Nacht haben es die Flammen gesfressen, mein lieber Marquis. Das ist Alles, was von ihm geblieben. Die Prediger und die Schullehrer haben doch Necht, wir sind nichts als Staub und Schatten. Wollen warten, ob es mit dem Ruhm unseres tapferen Feldsherrn etwas anderes sein wird.
- Wie dies haus in unserem, wird er in dem Gedachtniffe aller guten Menschen fortleben, erwiderte Marie, sich haftig zu ihm kehrend.
- Auf fo schönen Lippen fortzuleben, meinte Gir Robert darauf, vers bient schon, daß wir erft zu Staub und Afche werden . . .

Best waren auch Bashington und Lady Virginie bei der Mooshutte angelangt.

In Körben hatten zwei Neger, die ihnen gefolgt waren, Erfrischungen mitgebracht, Decken, die fie über ben Rafen breiteten.

Mit einer gewissen Genugthuung bemerkte Robert, daß Lorsberg und ber Marquis nur mit ihren Degen bewaffnet waren, daß Washington selbst den seinen in Belvoir abgelegt hatte. Er trug nur eine Reitpeitsche mit elfenbeinernem Knopf in der Hand und schlug damit, während er abseits von den Anderen am Ufer des Baches entlang ging, den Staub von seinen Schuhen.

Unter den Bäumen lagerten sich die Männer; Birginie und Marie waren geschästig, die Körbe auszupacken. Mit ihrer hellen fröhlichen Stimme sang das junge Mädchen bei der leichten Arbeit ein Bolkslied, das in dem Beginne der Unruhen, wie es hieß, von einer Frau, Merch Warren, gedichtet, bald bei Jung und Alt eine große Beliebtheit erlangt hatte. Durch die schweigende Wildniß klangen die glockenreinen Töne; der begeisterte Bortrag des Mädchens hatte eine unwiderstehliche, forireißende Gewalt.

Als die Sängerin anhub, hatte Washington in seinem Gange innegehalten; mit seiner Hand winkte er ihr den Tact zu, und als sie zu den Worten gekommen: "Frei geboren, wollen wir in Freiheit leben!" sang er selbst sie leise mit. - Vive la liberté! ricf ber Marquis in ber schauspielerischen Beise

feines Bolfes und marf feinen But in die Bohe.

— Freiheit, Freiheit! wiederholten die Anderen, und die Reger, von dem allgemeinen Zubel angesteckt, schrien das für sie bedeutungslose Wort nach.

— Wie Sie mich gerührt haben, mein liebes Rind! fagte Bashington zu Marie. Ihr Gefang hat eine Seele.

Und indem er sich auf den Rasen neben Lorsberg niedersette, den Ruden an einen Baum gelehnt, fuhr er fort:

— Unsere Lieder lügen nicht; ja, es gibt unter uns Herzen von Eichen. Dies Bolk ist nicht bestimmt, irgend einem anderen in der Welt zu dienen. Auch nicht den Engländern, Sir Fairfax . . .

— Sie find ein großer Steuermann, Excellenz, entgegnete Robert, aber Sie haben noch eine See von Schwierigkeiten zu durchfahren, ehe Sie bas

Sdiff in ben Safen gebracht.

- Wir haben fturmisches Wetter gehabt, Gir. Gie ahnen es nicht, Milabn, baf bies friedliche Thal und die Gegend noch weiter im Beften an ben Alleghanhbergen einmal in meinen Rriegsplanen eine Rolle gespielt. Unfer erfter Feldzug ging gu Ende; wir hatten Newhork raumen muffen und waren über ben Delawarefluß gewichen. Ueberall burch bie Beriens bin hatten Unglud und Riederlagen unferen Weg bezeichnet; unferen Beuten fehlten Schuhe, Lebensmittel, Waffen. Da in der außerften Roth gedachte ich Birginiens, ber Berg- und Balblanbichaften in feinem Beften. Bare mir an jenem Weihnachtstage nicht ber Ueberfall Ihrer Landsleute bei Trenton geglückt, Berr v. Loreberg, hatte ich meinen Rudzug burch Benusplvanien hieber angetreten. Alle Beriprengten hatte ich herangezogen, die Beute bes Balbes aufgerufen und einen Raubkrieg geführt. Und ware ich felbit über bas Gebirge getrieben worden ich hatte an Amerika nicht verzweifelt. Ginen Drt. um ben Baum der Freiheit aufzupflangen, hatte ich in diefem Continente gefunden . . . was wurden Gie fagen, Miß Marie, wenn wir jest am Rande ber Gubfee fagen?
- Wo Sie waren, General, mein Bater und meine Freunde, wurde ich immer glücklich und zufrieden sein, antwortete sie.
- Mir hat Gott keine Kinder geschenkt, bemerkte er darauf, aber wenn ich Sie sehe, Ihre Reden höre, ist es mir, als hätte meine Tochter gerade so aussehen, so sprechen muffen wie Sie. Bewahren Sie sich diese Herzenseinfachheit und Seelenheiterkeit, Miß; es ist der schönste Schmuck einer Frau.

Wie sie so unter ben Bäumen zusammen fagen, fing ber Marquis von bem Gartenfeste zu erzählen an, bem Lorsberg und er in Kassel an jeuem Maitage beigewohnt.

Unwillfürlich hatte ihn ber Gegensat zwischen bem Prunte und der

fteisen Hofgesellschaft in der Au und dem Drangeriepalast und der ländlichen Ginfachheit, die ihn hier umgab, darauf gebracht. Dort der Herr eines fleisnen Landes, der die Pracht eines großen Königs entfaltet, mit dem Blutgeld seiner verkauften Unterthanen die Kosten seiner schwelgerischen Gastmäler bezahlt und sich ein Gott dünkt, weil Stlaven zu seinen Füßen liegen; hier der erste Feldherr eines nuermeßlichen Reiches, auf der Erde sigend, mit ihnen Allen wie mit Seinesgleichen verkehrend.

Auschaulich und lebendig wußte der Marquis zu schildern; theilnahms- voll horchten ihm die Anderen zu.

Mehr als einmal schüttelte Marie verwundert den Kopf; fie erstannte, bag in dieser engen Welt von Formen und Schnörfeln, von Reverenzen und Huldigungen, wie fie der Marquis beschrieb, Menschen leben tonnten.

Washington blieb nachdenklich und schweigsam, mit keiner Frage unterbrach er ben Erzähler; aber sein Gesicht hatte einen lächelnden Ausbruck, als erregte seinem Geiste die Herrlichkeit und ber Hochmuth des Einen und die Selbsterniedrigung der Anderen nur die Empfindung des Spottes und des Mitleids.

Umbufterter blickte Lorsberg vor fich hin; die Erinnerung war noch zu mächtig, jene Zeit ihm noch zu gegenwärtig; seine äußerliche Ruhe und Kälte hielten nur mühsam den Schmerzen, die in ihm erwachten, den Gestalten, die herausbeschworen wurden, Stand.

Zuweisen richtete Marie einen halb ängstlichen, halb tröftlichen Blick auf ihn, und er versuchte, mit einem Lächeln ihr zu antworten und zu bansten. Sie saß neben der Lady, ein wenig tiefer, und hatte ihre Hände auf beren Knie gelegt. Im Glanz der Abendsonne hoben sich die blonden Haare und die zarte weiße Gesichtsfarbe Marie's noch mehr von den dunklen Locken und den tieferen Tönen Birginie's ab. Das Blut der Lady rollte rascher und seuriger, auf der Stirne des jungen Mädchens lag der Schimmer edlerer Besonnenheit und Klarheit; zu leidenschaftlichen Entschlüssen und Thaten war die Eine geneigt, zur strengsten Pflichterfüllung die Andere bereit . . .

Thouars hatte feine Erzählung beendet.

Rachbenklich betrachtete Bafbington Marie und Lorsberg und fagte:

- Wunderlich, daß die Deutschen in ihrer Heimat sich so knechtisch zeigen, während sie auf unserem Boden die besten und treuesten Kämpfer der Freiheit sind. Bas ist Gabriel Waldhausen für ein Mann! Wenn er unter den Römern gelebt hätte, würde sein Name in all ihren Büchern prangen!
- Richt Alle unter meinen Landsleuten, Excellenz, hegen knechtische Gefinnungen, entgegnete Lorsberg. Ich habe Männer von republikanischen Tugenden und antikem Gepräge am Hofe des Landgrafen kennen gelernt.

— Hier aber weht mit der Luft zugleich der Hauch ber Freiseit die Menschen an; er macht sie start und selbstbewußt, mahrend in Deutschland Gitte
und Gewöhnung auch den fraftigsten Ginn beugen. Der Menge fehlt bei
uns jener Trieb nach Unabhangigkeit und eigener Bestimmung, der sie hier
beseelt . . .

- Ihr feib ein großes, ein arbeitfames, tapferes Bolt, aber unmundig, von ichlechten Berwaltern um cuer Erbe betrogen; in unferem Umerifa werdet

ihr ju Dannern reifen, behauptete Bafhington.

- Sieh ben Abler! rief ploglich Birginie ber Freundin gu und zeigte in bie Bohe.

Alle blickten empor.

Der Abler, ber vor einer Stunde Allan Rolfe's Aufmerlfamkit erregt hatte, näherte sich wieder bem Orte. Langsam und majesiätisch fam er daher von dem Untergange der Sonne, beren Widerschein um ihn leuchtete. Auf bem Wipfel der Tanne, die mit den drei eingeschnittenen Kreuzen bezeichnet war, ließ er sich nieder. Sie hörten das Rauschen seiner Flügel. Im Abendroth glich der Baum einer rothglühenden Säuse, von der nach beiden Seiten hin dunkle, grüne und schwärzliche, goldbetupfte Schleier herabhängen.

- Das ist ein seltsamer Baum, sagte, auf die Taune beutend, Bashington zu Lorsberg. Gine Art Denkmal, wosür Sie in Europa freistich eine Kirche oder ein Schloß haben würden. An ihm soll einer der ersten Ansiedler in dieser Landschaft von den Bilden ermordet worden sein.
- Mein Großvater hat mir oft von diesem Baume erzählt; aber bei ihm endete die Geschichte anders, General, als bei Ihnen, entgegnete Marie. Die Tochter des Indianer-Häuptlings bat den Weißen los und wurde seine Pattin. Aber vielleicht gibt es mehrere solcher Bäume, setzte sie lachend hinzu, und das Ganze ist ein thörichtes Märchen.
- Ihr Großvater, Miß, wird die Geschichte von Lord Henry erfaheren haben und schmückte sie in seiner Weise aus. Ihr Deutsche laßt die Liebe gerne eine große Rolle in euren Geschichten spielen, antwortete ihr Washington. Was ist benn Ihre Meinung, Sir Fairfax, von bem Baume?
  - Es find Jagerzeichen, diefe Arenge, nichts mehr.

Indessen war Laby Birginie mit einiger Hast aufgestanden und nach der Tanne geeilt. Auf drei Seiten, nach Besten, Often und Süden, trug der Stamm etwa in Mannshöhe je einen tiefen Einschnitt in Kreuzsorm. Als bemerkte sie eine besondere Eigenthümlichkeit daran, die sie ihm zeigen wollte, winkte sie Washington.

- Den Damen muß man gehorchen, fagte er wie gur Entichultigung gu ben Männern und folgte bem Winte ber Laby.

- Seltfam! murmelte Loreberg.

Welchen Einfluß übte biefe Frau aus! Was er in Mount Vernon von dem Verwalter vernommen hatte, erhielt in seinen Augen durch bas Besnehmen des Generals eine neue Bestätigung.

— Hat sie etwas Verdächtiges bemerkt? erwog Sir Robert, den Beiden nachblickend, die sich von der Tanne in der Richtung nach dem Bache hin entsernten, in unruhigen Gedanken. Wird sie ihm das Geheimnis des Schatzes anvertrauen? Liegt er unter dem Baume dort vergraben? Aber habe ich nicht selbst vor Jahren die Erde dort aufgewühlt und nichts gefunden? Minute nach Minute vergeht, wo bleibt dieser Rolfe? Daß die Hölle die Träumer verschlucke und den aufgehenden Mond! Eine Gelegenheit, wie sie nie wieder kommt, entschlüpst uns. Warum ließ ich mich auch mit einem Mondsüchtigen ein! Ich hätte es am Samstag merken sollen, die Burschen haben keinen Muth. Die Feigheit regiert die Welt, die Furcht.

Und während dieser Sturm in seinem Innern tobte, fing er in seiner tauten Weise in breiter Behaglichkeit von den nichtigsten Dingen zu reden an, scherzte mit Marie, zog Lorsberg mit seiner Schweigsamkeit auf und neckte sich mit den Negern.

- Sie find leidenschaftlich bewegt, Birginie, fagte indeg Baffing'on

ju Laby Fairfax. Bas ift gefchen?

— Wie habe ich diesen Augenblick herbeigesehnt, wo ich einmal allein mit Ihnen reden könnte, Ihnen mein Herz öffnen! So Vieles, so Schweres liegt mir auf der Seele. Ein Jahr bin ich wieder in diesem Lande, aber noch nicht eine Stunde haben Sie mir geschenkt. Und doch zog mich nicht das Heimatsgesühl allein herüber: die Freundschaft zu Ihnen, die Bewunderung

Ihrer helbenthaten war es . . .

— Ich weiß es, Birginie, ich banke Ihnen bafür. Sie haben mich freistich immer überschätzt und verwöhnt, nur gewöhnen wir Männer uns leicht an die Schmeicheleien der Frauen und setzen uns dann allzu leicht über die Rücksichten hinweg, die sie von uns fordern können. Doch klagen Sie mich nicht dieser Bernachlässigung an. Sie bedürfen meiner nicht, weder meisnes Rathes, noch meiner Hilfe. Neich und geehrt leben Sie in der Mitte Ihrer Nachbarn; Sie haben in Miß Marie eine Freundin gefunden, die Ihrem Alter und wol auch Ihren Anschauungen entspricht; ich sehe Sie glücklich...

- Glücklich! wiederholte fie mit einem unbeschreiblichen Tone. Wie fo

gar nicht verftehen Gie in den Bergen gu lefen!

— Glücklich! erwiderte er mit Nachdruck. Berfündigen Sie sich nicht mit ungemessenen Bünschen gegen die Allmacht, die Sie so sehr bevorzugt. Wollten Sie doch erkennen, welche Schähe des Geistes und des Lebens Sie besiten! Den Posten ausfüllen, an den wir hingestellt sind, das ist unsere Aufgabe. Zu einem besseren, einem anderen Lose, als es uns gefallen ist,

glauben wir uns Alle berechtigt; dies Streben in die Höhe soll uns fort und fort zu Thaten ber Angend und des Muthes entslammen, aber nicht unsere Kraft mit eitlen Träumen lähmen. Das ist ein alter Streitpunkt zwischen uns, liebe Virginie, setzte er milder hinzu, und wir mussen friedlichere Zeiten erhoffen als die jetzigen, ihn zum Austrag zu bringen. Dann werbe ich mich Ihnen ungetheilt widmen können; in langen Abendstunden werden wir zusammensitzen und uns von einer schöneren Welteinrichtung unterhalten. Auf dem Wege nach einem großen Ziele darf man die Augen nicht links noch rechts richten, geradeaus heißt die Losung . . .

- Nicht meinetwegen suchte ich diese Unterredung, sagte sie mit leisem Borwurse, nicht meinetwegen verlangt es mich, ungestört mit Ihnen zu sprechen. Die Geschiese des Baterlandes, die Ihrigen, Sir, lassen mich nicht theilaahmslos. Fern von Ihnen war ich Ihnen doch in all Ihren Kämpfen und Mühen nahe. Ihre Sorgen haben auch meinen Schlummer gestört. Was wird die Zukunft dieses Landes, was die Ihrige sein, habe ich mich oft gestragt.
- Dies Land wird frei und wir werden feine glücklichen Burger fein.
- Wenn Sie den Commandostab aus der Hand legen, Ihre tapferen Officiere den Degen in die Scheide stecken, wird diese Republik nicht wie ein Kartenhaus zusammenbrechen? Wo ist denn diese nordamerikanische Republik? In Ihrem Lager; sonst sehe ich nur dreizehn auf einander eisersüchtige, in ihrem Voden, ihren Menschen verschiedene Staaten.

Washington rungelte leicht die Stirne.

- Sie übertreiben die Gefährlichkeit unserer Lage, den Mangel an Uebereinstimmung, der unter uns herrscht. Allmälig, aber unaufhaltsam werden wir aushören, Birginier oder Pennsylvanier zu sein. Uns hat nicht die Leidenschaft, sondern der Verstand zusammengeführt; er baut langsamer, aber sicherer. Die Republik endlich ist überall, in meinem Lager wie in jedem Dorfe.
- Gie wollen fie aufrechterhalten, felbst wenn Jeder ihren Untergang wünschen sollte?
- Ich werde fie nicht zerftören. "Entweber Cafar ober nichts", haben Sie mir schon einmal zugerufen; allein biefe Dinge find nicht für mich gemacht. Ich bin zu furzsichtig für solche Plane, zu schwerfällig für folche Thaten.
- Ehemals verweilten Sie länger bei diesen Borstellungen, warum wollen Sie jest nur Träumereien einer überspannten Frau darin sehen? Haben die Ereignisse nicht meine Uhnungen bestätigt? Wenn alle Patrioten erkennen, daß diese Republik weder unsere Freiheit zu schützen, noch unsere Ginheit herzustellen im Stande ist . . .
  - Genug, Birginie! unterbrach er fie. Noch fteht ber ausländifche

Feind auf unserem Boben; ce ift mußig, über bie befte Staatsverfaffung zu verhandeln, fo lange seine Fahnen in unseren Städten flattern.

- Gie werden aus diefem Lande machen fonnen, aus diefem Bolte,

mas Sie wollen . . .

- Micht ich, fondern bie Borfehung.

- Die Vorschung burch Sie! Legen Sie Ihr Schwert nicht vor der Zeit ab, behaupten Sie die Gewalt, die Ihnen der Congreß gegeben. Bar es kein Zeichen, daß man Sie schon einmal in der höchsten Noth zum Dicstator mählte?
  - Bielleicht, aber ich bin fein Zeichenbeuter, fagte er ausweichenb.

Die Urme über einander gefchlagen, blidte er in ben Bach; mit faum hörbarem Gemurmel glitten die fleinen Wellen vorüber.

Birginie rührte sich nicht; hatten ihre Worte doch Gedanken in ihm angeregt, deren ftiller nachhaltiger Wirkung er sich nicht mehr entziehen konnte, die, einmal heraufbeschworen, auch wachsen mußten?

- Wir sind wie dieser Bach, sagte er nach einer Beile. Gine kurze Strecke fließt er scheinbar in Freiheit, als sein eigener Herr dahin; dann nimmt ihn der große Strom auf, zuletzt verschlingt ihn das Meer. So wers den auch wir von unsichtbaren Mächten 'wärts getrieben, aus kleinen Ansfängen in immer größere Berhältnisse; weiter wir vordringen, desto mehr büßen wir von unserer Freiheit ein. Von Ursachen und Rücksichten, Menschen und Dingen, denen wir vorher keine Achtung schenkten, deren Dasein wir kanm ahnten, werden unsere Entschlüsse abhängig. Wenn je Siner an der Spitze eines Staates in solder Lage war, so bin ich es.
  - Berhieb Alexander nicht ben Anoten, den er nicht auflösen fonnte?
  - Er war ein Ronig, ich bin ein Burger.

Es schien, als wollte er ungeduldig noch eine hartere ablehnende Aeußerung hinzusügen, aber er unterdrückte sie, fuhr mit der Hand über das Gesicht und wendete sich nach den Anderen zuruck, die in einsplbigem Gespräch noch unter den Bäumen sagen.

— Wir haben uns unseren Freunden zu lange entzogen, meinte er, und tehren nun gar mit ernsten Stirnen zu ihnen zurud. Dennoch steht uns nichts bevor als eine Schlacht; alle guten Solbaten lieben bie

Schlacht.

- General, ich hörte von meinen Freunden in Philadelphia, daß unser Heer an Waffen und Kleidungsstücken Mangel litte; ich bin eine reiche kinderlose Frau, darf ich Ihnen für unsere Soldaten ein Geschenk anbieten?
- Sie beschämen mich, Virginie; immer wenn ich eine leise Res gung des Unwillens gegen Sie empfinde, wissen Sie mich ins Unrecht zu setzen . . .

- Alfo gurnten Gie mir bod)?

- Sie find eine schlechte Republikanerin; der Aufenthalt in London und Paris hat Sie den Grundfätzen der Freiheit entfremdet . . .
- Aber ich bin eine treue Birginierin geblieben. Gie nehmen mein Geschenf an?
- Nicht in biesem Angenblicke. Wir sind mit Allem versorgt und es ist gut, daß wir uns nicht durch Ueberfluß verwöhnen. Die Entbehrung hat uns zu Helden gemacht. Die patriotischen Gaben Gabriel Walbhausen's und einiger Kausseute in Pennsylvanien haben der ärzsten Noth abgeholfen; wir werden den diesjährigen Feldzug mit Ehren zu Ende führen. Ihr Geld soll darum nicht im Kasten rosten, Birginie; Sie sollen die Erste sein, an die ich mich in unseren Berlegenheiten wende, ich verspreche es Ihnen.
- Sie werden mich auslachen, Sir, aber die Wendung unseres Befprache lockt mich fort. Glauben Sie, was mein Schwager behauptet, baß
  hier unter unseren Fußen ein Schat vergraben sei?
  - Ein Schat?
- Von Gold und Edelsteinen. Mein Pflegevater und der Große vater unserer jungen Freundin sollen ihn erworben und hier verborgen haben.
  - Nun, er würde Dig Marie von großem Nugen fein . . .
  - Warum gerade ihr?
- Ich bente, bemerkte B ington scherzend, sie wird eben heiraten wollen wie jedes Mädchen.
- Als ob sie nicht schon und liebenswürdig auch ohne Reichsthümer ware!
- Gewiß; nur wird ber Reichthum ihrem inneren Berthe feinen Gintrag thun.
- Das ifts, entgegnete fie rasch und eine dunkle Rothe flammte über ihr Antlit hin; Sie benrtheilen Gefühle und Leidenschaften als waren es Rechenexempel . . .
- Rrafte find es, meine Freundin, beren Wirfungen ber Berftand regein und mäßigen foll, antwortete er.
- D, Sie haben gut reden von der Uebereinstimmung zwischen Empfine bung und Berftand, Sie fonnen gut Ralte und Ruhe predigen, denn Sie haben nie geliebt.

Statt der Antwort drückte er den Anopf seiner Reitgerte an die Lippen, sah auf den Boden, blickte dann flüchtig in ihr glühendes Gesicht, und als hätte er Mitseid mit ihrer Erregung, die ihr fast die Sprache raubte, sagte er:

— Mich bunkt, wenn wir noch vor der Dunkelheit Belvoir erreichen wollen, muffen wir jetzt aufbrechen. Auf bem Heimwege erzählen Gie mir von dem Schate; ich fürchte, es ist Katengold.

Bei diesen Worten war er vom Bache wieder bis zu der bekreuz.
Frenzel: Freier Boden. II. (Roman-Beilage gur "Bresse" Nr. 73.)

ten Tanne vorgeschritten; mit niedergeschlagenen Angen ging Birginic neben ihm.

Im Bipfel bewegte ber Abler feine Fittige; er fchien fich zu einem neuen Fluge zu ruften.

Die Sonne war hinter Fels und Wald fast gang versunken; mit schwaschem, bammerndem Schein tauchte der Mond auf.

- Was ift das? fuhr der Marquis in die Sohe Wer find die Manner, die bort kommen?

Hinter den Felsvorsprüngen, über die der Bach sich stürzte, trat Allan Rolfe mit erhobener Büchse hervor; einige Männer in Jagdhemden waren mit ihm.

Der Marquis konnte ihre Zahl nicht schätzen, ba fie noch zum Theile von dem Dickicht und Unterholz des Waltes verborgen wurden; aber er ahnte die Gefahr, sprang auf und zog den Degen.

— Da ist der Mond und da ist Er! sagte Rolfe mit sauter Stimme. Gott täuscht die Gläubigen niemals, nur die Sinne der Gegner verwirrt er. An das Werk, ihr Freunde!

Diese Worte, die rasche Bewegung des Marquis, hatten Marie mit einem Ausbrucke des Schreckens ihr Gesicht den Herankommenden zuwens den lassen.

Allan's Augen, in benen ein wildes Teuer lohte, richteten sich starr auf sie. Unter diesem brennenden Blicke erhob sie sich; sie sah, daß Lorsberg mit geschwungenem Degen, leichtfüßiger als Thouars, sich den Männern schon entgegengeworfen hatte, und trotzig ihre Locken schüttelnd, als wollte sie damit jede drohende Gefahr von dem Freunde bannen, eilte sie zu ihm und stand an seiner Seite.

Schreiend flüchteten die Neger zu ihrer Herrin; nur Sir Robert mar ruhig auf der Erde sitzen geblieben; er erwartete den Augenblick der Entsscheidung.

- Das sind Mörder! flüsterte Birginie Washington zu. Fliehen Sie; che Sie uns überwältigen, haben Sie schon einen Borsprung, General, und find gerettet.
- hier ist kein Durchgang! rief indeß Lorsberg und hielt die Spite bes Degens auf Rolfe's Bruft gezückt. Diesen Ort barf Niemand betreten!

Bis dahin hatte Wa'hington seinen Platz an der Tanne nicht verlassen; jetzt schritt er langsam vor. Mit einem Blicke streifte er Sir Robert und war dann in der Mitte der Streitenden. Er konnte den Angeln der Berschwörer nicht mehr entgehen.

Mit herrischer Miene warf er seine Reitgerte auf ben Boden und rief:

- Die Waffen nieder! Rieder bie Flinten, nieder bie Degen!

Aus bem Tone seiner Stimme, aus seiner Haltung und Bewegung sprach eine Hoheit und Gewalt, die, wie sie ihrer selbst sicher ist, auch die Uberzeugung in sich trägt, daß ihr die Anderen gehorchen müssen. Ganz war der lächelnde Ausbruck aus seinem Gesichte geschwunden, sein Auge grollte. Die Begleiter Rolfe's senkten, als wären sie Washington's Soldaten gezwesen, ihre Wassen; auch Robert Fairfax, unter dem Zwange eines Sindrucks, der stärfer als sein Wille war, hatte sich aufgerichtet. Nur Allan Rolfe hielt noch die Büchse im Anschlag auf den General, aber Verwirrung hatte ihn ergriffen. Unstät gingen seine Blicke von Marie zu Washington und von ihm wieder zu ihr zurück. Die Gestalten stimmerten vor ihm, die Bäume schienen sich zu bewegen.

- 3d muß, ich muß! stöhnte er aus schwer athmender Bruft und

haftete nach dem Drücker feines Gewehres.

- Um des Himmels Willen, rückwärts, General! rief Marie, allein schon hatte Lorsberg mit dem Griffe seines Degens den halbbetäubten Rolfe auf die Bruft gestoßen; der Schuß fuhr in die Höhe, mit dem mächtigen Schwunge seiner Fittige erhob sich der Adler von dem Tannenwipfel und schwebte gerade über dem Feldherrn.
- Ihr seid ein schlechter Schütze, Mann, sagte er kaltblütig zu Rolfe, und zu Lorsberg:
- Sie haben einen schweren Berweis verdient, Hauptmann; ich hatte Ihnen befohlen, ben Degen einzustecken.

Robert Fairfax knirschte mit den Zähnen; es mar die hochste Zeit, sich auf die Seite des Siegers zu stellen.

— Der Mann ift halbtoll, Excellenz, raunte er Bashington ins Ohr, auf Rolfe deutend; ein Monbsüchtiger . . .

Der General nickte nur mit dem Kopfe; mitleidig betrachtete er den Jüngling, der, die unselige Waffe von sich werfend, in die Knie gesunken war und das Gewand Marie's erfaßt hatte, als ware sie ein Schutzengel, der ihn in dieser Noth beschützen könnte.

Fünf Männer waren ihm gefolgt; fie ftanden bicht neben einander vor bem Fichtengebufche am Wafferfalle; was fie eben gesehen, war für fie eine Offenbarung Gottes gewesen.

Mit milbem Lichte erfüllte ber Mond ben Plat.

Der Mann, ben zu bedrohen sie ausgezogen waren, hatte sich burch einen wunderbaren Zufall zu ihrem Führer umgewandelt; der Wink der Borssehung war zu deutlich, um ihn zu verleugnen.

- Bas führte euch hieher? wendete fich Bafhington zu ihnen.
- Eine Jagd, antwortete ausweichend Giner aus der Reibe.
- Es ziemte sich mehr für ench, daß ihr mit euren Landsleuten vereint bie Engländer ans Birginien jagtet, als daß ihr ben Hirschen oder wie jener Tolle bort ben Ablern nachstellet.

- Wir haben feine Aufforderung bagn erhalten.
- Wenn das Vaterland ruft, sollte Teder seine Stimme hören. Das ist eine schlechte Entschuldigung, baß die Behörden euch nicht persönlich aufsgerufen haben. Ich habe keine Gewalt über euch, seid freie Männer, aber ich wäre euch lieber auf dem Schlachtfelbe als in diesem Balbe begegnet. Wo kommt ihr jett her?
  - Bon der Farm Nathanael Gordon's . . .
- Ihr werdet auf der Rückfehr sein Haus wieder berühren, grußt ihn von mir. Ich sei noch oben und Amerika auch.

Die Männer fahen sich unter einander an und wechselten einige leise Worte.

- Wir werden Nathanael Gordon grußen, General, fagte darauf ber Sprecher. Und noch eine Frage, Sir. Wo steht die Miliz von Birginia?
- Ich gedenke in gehn Tagen in Williamsburg Heerschan über sie gu halten. Gott befohlen, ihr Männer.
  - Gott mit Ihnen, General!

Und mit militärischem Gruße, ihre Flinten ergreifend, wendeten fie fich um, ber Tiefe bes Walbes zu.

Allan Rolfe lag noch auf ben Anien vor bem jungen Mädchen.

Das kurze Gespräch Washington's mit den Männern hatte die Aufsmerksamkeit Aller von ihm abgeleukt; erst jetzt nach dem überraschenden Aussgang, den es genommen, sagte Marie zu ihm:

- Stehen Sie auf, laffen Sie mein Rleid los! Gott vergebe Ihnen, mas Sie gethan!
- Wie wagten Sie es nur, bas Gewehr gegen ben General zu erheben? rief gornflammenden Blides Birginie.
  - 3ch bin fein Mörder! fagte Rolfe.

Und ba er Washington wieder auf sich zukommen fah, ftand er auf:

- Gott wird mich richten, nicht 3hr!
- Wer redet von Gericht, junger Mann? antwortete ihm der General ftreng, doch ohne Härte. Ihr seid frank; entweder ein Trunkener oder ein Berzückter; die richtet und straft man nicht, sondern sucht sie zu heilen.
  - Mich trieb ein Geift Dir entgegen . . .
- Schweigt! schnitt ihm Washington furz das Wort ab. Ich will keine Entschuldigung, keine Erklärung des Borgefallenen haben. Ihr werdet mir in mein Haus folgen; Hauptmann Lorsberg, Sie haften mir für ihn.
  - Rach Befehl, Excellenz.
- Ich werbe diesem Manne nicht gehorchen, brach in finsterem Trote Rolfe aus; er hat mich geschlagen.

- Den Schlag habe ich ihm verwiesen und Ihr habt keine Beschwerde mehr gegen ihn zu führen. Ich will nicht Euer Verderben, sondern Euer Heil. Ich kenne Such wohl; Ihr seid der tolle Rolfe, ein Tory, ein Feind der Nepublik. Man hat mir von Euch geschrieben. Aber Ihr seht Eurem Vater ähnlich; ich habe mit ihm in Braddock's Schlacht gesochten lebt er noch?
  - Er ift tobt.
- Sein Sohn soll nicht in der Wildniß wie ein Dieb und ein Räuber untergehen, wenigstens nicht, wenn ich es hindern kann. Zucht mußt Ihr lernen, junger Mann, Zucht, Ordnung und Gehorsam; es bleibt bei meinem Worte.

Das war wieder ber Ton, gegen ben es feinen Widerstand gab.

- Behorchen Sie! fagte ihm leife Marie.
- Ihr verderbt uns Alle, grollte Robert Fairfax und legte ihm, als wollte er ihn von einem Fluchtversuche abhalten, beide Hände auf die Schultern. Erft handelt Ihr wie ein Schwächling und dann redet Ihr wie ein Nasender; werdet Euch noch um den Hals reden, Mann!

Unwillig ftieß ihn Rolfe von fich und naherte fich Lorsberg.

— Sir, der General befiehlt, ich bin Euer Gefangener auf Chrenwort. Den Degenstoß aber vergebe ich Euch nicht — niemals! sette er mit bebenden Lippen hinzu, die Hand wie zum Schwure in die Luft ftreckend.

Während dies bei der Mooshütte geschah, war Washington schon mit Virginie auf dem Bege nach Belvoir eine Strecke vorausgegangen. Mit den Körben auf ihren Köpsen solgten ihnen die Neger. Die Hand am Degen schritt Lorsberg neben Rolse einher, der wieder träumerisch in sich versunken dahinging und nur zuweilen nach Marie umblickte; sie ging hinter ihm in einiger Entsernung am Arme des Marquis, der mit Fairfax den Zug beschloß. Der Mondschein, der sie umglänzte, gab ihr in Rolse's Augen etwas Geheimnisvolles und Geisterhaftes. Seine gespannte Pistole hatte Sir Robert in der Hand.

— Bei der erften verdächtigen Bewegung des Burichen, meinte er heimlich zu dem Marquis, schieße ich ihn nieder. Bei St. Georg, er ift eine Schande für ganz Birginien, ein Lump, ein Halbmensch, eine Mischung von Dankee und Indianer!

Milber nahm fich Marie bes Berirrten an und schrieb feine That einer buntlen Sinnesstörung gu.

— Kann nicht ein Bösewicht, sagte sie, die Unerfahrenheit, die Leidensschaft, ben politischen haß bes Jünglings benützt und entflammt haben? Er war willenlos unter dem Einflusse eines höheren, boshafteren Berstandes; nicht in seiner Seele ift bieser schreckliche Gedanke entsprungen.

Etwas in Gir Robert's Innerem gudte bei biefer Meugerung. Das

junge Matchen hatte mit sicherem Gefühle die Wahrheit getroffen; würde fie Washington's Einsicht entgehen? Und felbst wenn der General in seiner großherzigen, um sein Leben unbekümmerten Weise den Anfall Rolfe's als die Handlung eines Wahnstunigen nicht ernsthaft nehmen sollte, würden nicht Lorsberg und der Marquis die Sache untersuchen? Ein Wort Rolfe's, Conover's, und Sir Robert war verloren. Nie hatte sein Hals in einer gefährlicheren Schlinge gesteckt. Der geringste Zufall konnte sie zuziehen.

- Warum haft Du Deine Biftole nicht auf den General abgeschoffen, schalt er fich; Du würdest ihn nicht gesehlt haben!

Der Mensch ist ein jämmerliches Geschöpf; ewig hin und her schwankt sein Wille und zittert ihm die Hand. Wie verschwindend klein ist die Zahl unserer Thaten verglichen mit der unserer Entschlüsse!

— Aber die Alagen helfen nichts, ermuthigte er sich barauf wieder, handeln, rasch handeln, das ists! Strenge Deinen Bit an! Ist es besser, den Sturm zu erwarten, oder vor ihm zu flichen? Der schwarze Hector trägt Dich mit Windeseile von hinnen in das Lager der Engländer, in die Wildniß: Du hast die Wahl. Dies Land ist zu groß für die langen Arme der Thrannen und den längsten Strick. Allein die Flucht macht Dich verdächtig, macht Dich schusdig, und wer klagt Dich an? Im äußersten Falle ein Thor und ein Schust. Einmal entslohen, wirst Du nicht wieder zurücklehren können; Du wirst Dich in der Fremde umhertreiben und verberben. Ueberlege es wohl! Dies Belvoir wäre ein so willsommener Ruhesitz für Dein Alter gewesen.

Gibt es denn nicht einen Mittelweg? Wenn Du unter dem Vorwande einer Jagd, einer friegerischen Laune, die Dich tri be, an der bevorstehenden Schlacht theilzunehmen, für die nächsten Wochen wieder aus dieser Landschaft verschwändest, untertauchtest wie Du aufgetaucht bist? Ein plötslicher Lichtsschimmer, der kommt und geht, Niemand weiß zu sagen, woher, wohin? Darüber, über Sieg oder Niederlage, wird der Schuß nach dem Abler vergessen werden; die Abler sind zu hochmüthig, um mißtrauisch zu sein und kleine Beleidigungen zu rächen.

Ein Blitz und Donnerferl, dieser Washington; stand so ruhig da, als schwirrte nicht eine Fliege um ihn! Ist aber auch nicht mehr als eine Fliege unser guter Allan Rolfe, und galt bei den Tories für einen Stern. Pfui über die großen Leute, die Alles besser machen wollen als wir Kleinen und sich und uns in den Sumpf führen! Da stecken wir nun Beide darin bis über den Hals . . . rette sich, wer kann!

So benkend war er immer schneller vorwärts geschritten, ohne es zu bemerken, und in die Nähe Washington's und der Lady gekommen. Bei bem ersten Worte; das er unabsichtlich von ihrem Gespräche besauschte, stutte er.

"Der Schaty", hatte Birginie gefagt.

Robert Fairfax war es, als fielen ihm die Schuppen von den Angen, als würde die dunkle Kammer seines Gehirns von einem blendenden Glanze erhellt. Wenn er es noch einmal, noch in dieser Vollmondnacht mit seinen Nachforschungen versuchte? Wenn er einen Topf voll spanischer Doublonen fände? Dann erst war er ein freier Mann und die Welt stand ihm offen.

Als Berichwörer war er gescheitert, vielleicht war er als Schatgraber aludlicher.

Ein phantaftischer Plan hatte ben andern verbrängt.

Unruhig schlugen die Herzen der Dahinwandelnden; leise fangen nur in dumpfen Tönen die Neger ein melancholisches Lied, die lette Erinnerung, die sie von ihrem heimatlichen Strome, ihren Palmen und dem Sonnenbrande ihres Landes hatten. Ueber dem Walde lag der Mondschein; die Ruhe des Ubends schläferte die Wipfel und die Bögel in ihren Nestern ein. Mit noch tieferer Stille, noch dunkleren Schatten nahte die Nacht.

Die Natur genoß einen Augenblick jener vollkommenen Harmonie, in welcher der Gefang der Sphären in dem Gefäusel der Blätter vertlingt. Der Himmel wie der Wald hatten denselben Ausdruck stiller Maiestät.

## Sechstes Capitel.

Auf dem Thurme von Belvoir standen in der stillen hellen Mondnacht Birginie und Marie.

Hinter ihnen hielten mehrere Neger Fackeln empor, beren Licht, weithin leuchtend, ben Wanderern im Thale ein Zeichen ihres Weges sein konnte. Ein Reitertrupp bewegte sich auf der Straße nach Mount Vernon: es war Washington mit seinen Begleitern. Vorauf ritten zwei Diener der Lady, treu erprobte Männer, sichere Schützen mit langläusigen Flinten; die Mitte nahm der General ein; zu seiner Rechten ritt der Marquis; Lorsberg und Humphrehs folgten; in ihrer Mitte ungefesselt, unbewaffnet, auf einem weisten Pferde, saß Allan Rolfe; die Diener des Generals bildeten den Schluß des Zuges.

Sir Robert's Begleitung hatte Washington freundlich abgelehnt: es set nicht artig von ihm, daß er der Dame von Belvoir alle Nitter entführe; und Sir Robert, der in dieser Nacht ein anderes Unternehmen als einen Ritt nach dem Weißen Hause am Potomac vorhatte, nicht weiter auf seiner Bitte bestanden.

— Auch ohne mich wird ihnen nichts Uebles widerfahren, versicherte er feiner Schwägerin; sie find zu zahlreich, als daß ein versprengter Trupp Abenteurer sie anzugreifen wagen follte.

Dennoch blickten die Frauen nicht ohne Besorgniß in oas Thal. Rlat und deutlich in dem Glanze des Mondes, dem Widerscheine der Fackeln zeichenete sich zwischen den Baumreihen die Straße ab. Immer weiter drang die schwarze Masse der Reiter auf ihr vor.

Birginie hatte ihre Arme um die Freundin geschlungen und lehnte sich an sie; aufrecht und schlank stand Maric, mit der Rechten die Lady haltend, mit der Linken sich auf die Steinbrüftung des Thurmes stützend. Sie mußten den Reitern eben wieder sichtbar geworden sein, denn diese schwenkten die Hüte und die Neger hoben die Fackeln höher.

Tief im Schatten ber Nacht und ber Fichten lag bas Blodhaus; es wurde kaum zu erkennen gewesen sein, wenn nicht ein leichter Feuerschein auflohend von ihm zwischen ben Baumen emporgestiegen wure.

Marie machte die Labh barauf aufmertsam; der Schein verschwand, tam wieder; angstlicher schlingen die Herzen der Frauen, aber unbelästigt saben fie die Reiter vorübersprengen . . .

- Er ist wunderbar gerettet worden, sagte die Lady mit gefalteten Sanden. Glauben Sie nicht, Dig, bag er noch zu großen Dingen und Thasten aufbewahrt ist?
- Ich bente, daß wir heute nicht umfonft ben Abler über ihn hin- fcmeben faben.
  - Wo ift Gir Robert?

Birginie bemerkte ihren Schwager nicht mehr auf bem Thurme, wohin er fie boch begleitet hatte.

Geräuschlos und schweigend war Robert Fairfax, als die Damen an die Brüftung traten und, wie er meinte, die Aussicht für sich allein in Anspruch nahmen, wieder in das Haus hinuntergestiegen. Diese Stunde, wo alle Leute in Belvoir, von der Herrin bis zum letzten Neger herab, mit dem General und dem Abenteuer am Felsen des Wassersalles beschäftigt waren, hielt er für die geeignetste, sich unbemerkt zu entsernen und die Schatzgräberei zu versuchen.

Bum Unglücke für ihn war aber bas Unternehmen wiederum nicht ohne Hilfe Anderer auszuführen; er brauchte Wertzenge, eine Blendlaterne, einen Mann, der ihn beim Graben unterstützte. Eine Weile, mahrend er tie Thurmtreppe hinabging, bachte er daran, Conover zu seinem Versuche aufzufordern; Washington hatte dem Berwalter noch beim Abschiede einen strengen Blick zugeworfen und sich vom Pferde neigend der Laby einige Worte zugesstüftert, die sich vielleicht auf Conover bezogen und die sie mit einem Nicken des Kopfes beantwortet.

- In biefer Lage, überlegte Robert, wird er wol nichts bagegen haben, mein Reisegefährte gu fein.

Da fiel ihm ein, daß er den Schatz mit dem rothen Irlander wurde theilen muffe, daß dieser sich ihm, ob ihre Arbeit nun gelänge oder nicht, auf Schritt und Tritt an feine Fersen hangen möchte.

- Ein Gfel ift zu diefem Befchafte beffer ale ein Fuche, fagte er, ale

er aus dem Thurme trat.

Auf der Wiese vor ihren Hütten tanzten und sangen die Neger noch, für die dieser Tag frei von aller Arbeit gewesen. In der Nähe des Herrenshauses saßen auf hölzernen Banken oder standen die weißen Diener und Diesnerinnen zusammen; Alle waren voll von dem, was sie gesehen und gehört. Mit seinen wechselvollen Begebenheiten bot ihnen dieser eine Tag einen Stoff wiederkehrender Gespräche und Erzählungen für viele Wochen.

Sir Robert umfreiste bas Haus und die Schoppen; sie waren unversichloffen. Gine Schaufel, Axt und Karst wußte er geschickt beiseite zu schaffen; auch eine Laterne fand sich; bei der Windstille schadete es nichts, baß ihr auf ber einen Seite bas Glas fehlte.

Eine alte Melodie, welche die Engländer im Franzosenkriege gesungen, ein Soldatenlied zu Ehren des tapferen Wolfe, der damals vor Quebeck gesfallen, kam ihm auf die Lippen; er summte es vor sich hin, als sein Rundgang ihn wieder auf den Vorplatz geführt. Ein heftiger Wortwechsel scholl ihm entgegen; er unterschied Conover's spitze, durchdringende Stimme. Den Grund des Streites konnte er nicht entdecken, aber er rief schon von Weitem:

- Ruhe, ihr Leute, Ruhe! Braunroth mar Conover im Gefichte.

- Er hat Unrecht, Sir, sagte ber alte Hopkins zu Fairsar; er will ben Deutschen schlagen, weil er ben Negern zum Tanze aufgespielt. Ift nicht fein, baß ein Weißer ben Schwarzen vorgeigt oder vorpfeist, aber ber Mann ift ein Deutscher, kummert uns nicht, was er thut. Master Conover ist heute wie ein Pfeib, bas die große Fliege gestochen; er geberdet sich wie ein barer Teusel. Schafft Ordnung, Sir, ich vermag es nicht mehr!
- Bei allen zehntausend Andianern, suhr Sir Robert auf, der endlich, ohne Gefahr für seine eigene Sicherheit, Berdruß, Zorn und Buth über den sehlgeschlagenen Plan ausbrechen lassen durfte, was untersteht Ihr Ench, Master Conover? Ist ein Gast unserer Ladh, der Fremde, ein Soldat im Continentalheer, und Ihr droht ihm wie einem Neger mit der Peitsche? Ehrt Ihr so das Gastrecht von Belvoir?
- Diefer Mann, entschuldigte fich Conover, wollte mir nicht ge-
- Hat Euch nicht zu gehorchen. Ihr rebet gerade, als ob bies Haus Euch gehörte. Ich werbe bie Lady von Eurem Betragen unterzichten; auch gegen Se. Excellenz den General habt Ihr Euch unchrerbietig benommen . . .

— 3ch bin im Recht; um zehn Uhr follen bie Neger in den Hütten fein und es ift zehn Uhr und barüber . . .

- So schert Euch selbst ins Bett, rief Sir Robert, und lagt bie Re-

gerinnen braußen!

Ein lautes, zustimmendes Gelächter zeigte dem Bermalter, daß er bie Schlacht verloren.

Ginen Fluch auf ber Bunge ging er in bas Saus gurud.

— Meine Kinder, sagte Robert zu ben Dienern, morgen ist ein Arbeitstag; gute Nacht für heute! Hopkins, bringt die Neger in die Hütten.

Und den langen Herkules bei der Hand fassend, ging er mit ihm an den Rand des Hügels vor.

- Niederträchtiges Land, dies! rief Herkules und schwang seine Geige, die er während des Nachmittags von den Folgen des Fußtritts Sir Robert's zu heisen versucht hatte, die aber bennoch das Wrack einer Violine geblieben war, wie eine Keule um sein Haupt.
  - Robes Bolf, lachte Robert, verfteben nichts von der Runft!
  - Richts als Tabat ichneiden und bie Mustete ichleppen!
  - Du, ich bin Dir noch Deinen Dollar fculbig.

Und er gab ihm mit einem bedeutungsvollen Blide das Goloftud.

- Gir, habt 3hr noch mehr Arbeit für mich?
- Arbeit genug, wenn Du tüchtig mit Karft und Schaufel um- geben kannft.
- 3ch fann drei Dinge: ein Pferd beschlagen, ein Grab graben und bie Beige spielen.
  - Seute gilt es bas Zweite . . .
- Gir, feine Mordgeschichte! Damit feit ihr in Amerika gleich bei ber Hand . . .
  - Ausgegraben foll Etwas werden. Willft Du babei fein?
- Topp, Ihr seid ein freigebiger Herr, der einzige Mann, der mir hiezulande gefällt; Ihr und die Lady habt ein stattliches Aussehen, als hättet Ihr an der Tafel des Herrn Landgrafen in Kassel gesessen.
- Nun denn, im Namen Deines Landgrafen, vorwärts! Ift uns das Glück günstig, so kommen wir Beide aus diesem republikanischen Lande, Beide als reiche Männer. Dann wollen wir auch rufen: Vivat libertas!

Er ging voran, Herkules folgte, nach dem Orte, wo er vorhin die Geschaften verborgen hatte. Während der Deutsche bei ihnen Wache hielt,

leise nach seinem Zimmer hinauf, Mantel, Decke und Gewehr zu vollte für jeden Kall gerüftet sein . . .

in diesen Minuten hatte Virginie mit Marie, vom Thurme

"hen ihnen Beiden ein Freundschafteverhältniß entstanden.

Je weniger die Lady mit Martha Washington zusammenstimmte, umso inniger fühlte sie sich zu Marie hingezogen. Im Alter wie in den Empfindungen war sie ihr nahe. In der Erusthastigkeit und Ruhe des jungen Mädchens sprach sich doch eine verborgene Wärme des Gefühls aus, nicht die Härte und Trockenheit des Gewüths, welche die heißblütige phantastische Virginie bei den amerikanischen Frauen und zumeist bei ihren Nachbarinnen entdockt haben wollte.

Der lange Aufenthalt in Europa, in London und Paris, den Stätten bes Glanges und ber Ucppigfeit, hatte Birginie ben einfachen Gitten ihrer Seimat, ben Gebrauchen und Unichauungen, die hier herrichten, entfremdet. Bas in ihr ichon von ihrer Geburt her bem puritanischen Bejen Entgegen= geichtes lag, ber Ginn und Blicf in Die Weite, ein leibenfchaftliches Bellen, mar durch ihre Reife, ihren Bertehr mit der vornehmen und gebildeten englijden und frangofischen Gesellichaft noch tiefer und reicher entwickelt worden. Benn in Amerita den Frauen eine größere Achtung gezollt wurde, fo befagen fie bafür in Europa eine größere Berrichaft. Bewiffe Beichränfungen ber Sitte, denin in Baris auch die freiefte Frau unterworfen mar, fannten bie Amerifanerinnen nicht; harmlos und zwanglos verfehrten hier beide Geichlechter. Die Jungen wie die Alten; aber bafur fehlte der Liebe und noch mehr ben Brrungen bes Bergens jeder romantische Schimmer. Die fugen Gunden, wie fie die Dichter nennen, fanden bier teine Bergebung; fein Rouffeau redete hier die feurige Sprache bes Bergens und verffarte die Sehnfucht, die mansgefprochenen, weil frevelhaften Buniche.

Birginie indeß lebte in diesen Träumen und Schwärmereien; in der Abgeschiedenheit zu Belvoir verzehrte sie sich darin. Allmälig wurde das Bedürfniß, sich auszusprechen, immer dringender; Lesen und Schreiben genügten ihr nicht mehr. Selbst ihre Lieblingsbücher wußten ihr nichts zu sagen; die Briese ihrer Freunde erschienen ihr kalt und seelenlos. Bielleicht war es dieses stürmische Berlangen nach lebendiger Mittheilung und Freundschaft, das ihr Marie Baldhausen bei dem ersten Aublicke theuer und werih machte; sie wurde angezogen und konnte doch nicht sagen wodurch. Bei der Ladh war Alles plöglich und hastig; die Unruhe ihres Blutes trieb sie in Haß und Liebe über das Masvolle hinaus.

Mit Marie einige Tage gemeinsam hinzubringen, weber von der steifen und schwerfälligen Martha Washington, noch von den lriegerischen Gesprächen der Männer gestört zu werden, ganz in Franensorgen und Franenwünschen sich mit der Franchin zu ergehen: so licht und annuthig hatte sich Virginie dies Zusammenleben ausgemalt, daß sie fast daran verzweiselte, es verwirfslicht zu sehen.

Auf bas Freudigste mar fie überrascht, als ihr Washington bas junge Mabchen zuführte. Sich selbst ausgenommen, hatte er ihr keinen besseren Schat bringen können.

Marie theilte die heftigen Empfindungen Virginie's nicht und begegnete ben Ansbrüchen ihrer Zärtlichkeit anfänglich mit einer leisen Sprödigkeit; aber die Güte und Liebenswürdigkeit ihrer eigenen Natur brach doch durch die äußere Zurückhaltung; im Verlaufe des Tages hatte die Lady sich das Herz ber jungen Deutschen fast ganz gewonnen.

Wie hatte auch Marie für ben Reiz dieser gefühlvollen schwärmerischen Frau, für die Poesie, die sie umgab, unempfänglich bleiben können! Der Gang in den Wald, die Erscheinung Allan's, die Acttung Washington's, die Schau, die sie eben von dem Thurme in der Nacht in malerischer Facelsbeleuchtung gehalten, waren es nicht gleichsam Vorgänge eines Gedichts? Marie glaubte in der Nähe Virginie's und Lorsberg's etwas wie den Zug eines höheren Lebens zu spüren; auf Alles erstreckte er sich, Alles schien er zu weihen.

Wie behaglich, lauschig und glänzend zugleich war das Gemach, das sie betreten! Eine rosige Wolfe schien das Bett der Lady zu umspannen; von der Decke an silbernen Ketten schwebte eine Umpel, die mit dämmerndem Lichte den Raum weniger erhellte, als in einem geheimnisvollen Halbschatten ließ. Auf einem Sockel von gelblichem Marmor stand in einer Nische, dem Fenster, das nach Osten lag, gegenüber, eine Nachahmung des Kopfes der Inno Ludovisi, welche die Lady in Paris von einem aus Italien zurückgekehrten Künstler gekauft hatte. Mit feingearbeiteten Broncesachen, Leuchtern, Körbehen, Figuren, wie sie damals in den Pariser Salons Mode geworden, war der mit Persmutter ausgelegte Toilettentisch versehen. An den Wänden hingen einige Bilder von Watteau, Boucher und Greuze, ländliche Seenen, Gartenstänze, Liedesgötter darstellend; über dem Bette das Porträt des vorstorbenen Lord William, ein Kniestück von Josua Reynolds, mit größerer Kunst tieserer Wahrheit gemalt.

Ningsumher, in ber Perlenschnur, die aus dem Schmuckfästchen gerissen, halb noch darinnen, halb auf dem Tische lag, in dem Buche, das der Hand der Leserin entfallen auf dem Boden liegen geblieben war, in verstreuten Bändern und Blumen eine eigenthümliche zierliche Unordnung. Marie blickte sich überrascht um; ihr Sinn für das Geordnete und Regelmäßige wurde verletzt, aber das Gauze heimelte sie dennoch an. Das sichere Gefühl der Schönheit, ein gewisser Lebensübermuth offenbarten sich darin. Statt der Enge und Strenge herrschten hier Heiterkeit und Laune, das Bunte und Lichte hatte das Düstere verdrängt.

Die reichen Grundbesitzer in Bennsplvanien, die Kaufleute Philadelphias, die Marie kannte, bewohnten auch stattliche Häuser, prächtig eingerichtete Billen, allein es sehlte diesem Glanze der Hauch der Annuth. Es war eine schwerfällige Herrlichkeit, eine Sammlung kostbarer Gegenstände, die nicht zu einander und noch weniger zu den Besitzern pasten.

Ohne Wahl und Geschmad ftanben bort Geräthschaften, Statuen und Bilber, die in London aufgekauft worden waren, in den Galen umher und legten mehr für die eitle Prunlliebe und ben Reichthum, ale für die Fähigeteit des Hausherrn, ihn richtig zu benützen, Zeugniß ab.

Die meisten Familien fannten jedoch diese ausländische Pracht nicht; die strenger Denkenden verurtheilten sie. Luftig, frei, wohnlich war es in dem grauen epheuumrankten Hause, in dem Marie geboren, das ihr Großvater aufgebaut und ihr Bater erweitert hatte; überall trug es das Gepräge einer gediegenen bürgerlichen Wohlhabenheit; heute in Belvoir empfand das junge Mädchen zum erstenmale, daß der Heimat doch etwas fehle: der Schmuck, das Ueberflüssige, was weder nützlich noch nothwendig scheint, aber einmal gesehen, dem feiner Empfindenden unentbehrlich wird.

Dies mar ber Zauber in ben Bemachern ber Ladh.

So viele Kunstwerke, Zierlichkeiten und Tänbeleien, die jedes Frauensange ergötzen, hatte Marie noch nie vereint erblickt; ohne Ordnung waren sie umhergestreut und dennoch harmonisch, indem das Kleinste zum Größten stimmte, und das Ganze, wie in symbolischer Beise, den Charakter der Bessitzerin ausdrückte. Denn Virginie hätte jetzt eine von Watteau's Marsquisen in hochrothen kleinen Schuhen und bauschigem Seidenkleid sein und in der nächsten Stunde mit erhabenem Anstande die Götterkönigin darsstellen können.

- Setzen Sie sich boch, meine Freundin, sagte die Lady und nöthigte Marte in einen Lehnsessel; neigen Sie den Kopf ein wenig auf die Seite, die blonden Haare an die dunklen Kissen und schließen Sie die Augen. Wahrshaftig, das ist wie ein Bild von Greuze! Sie sind müde und ich habe Sie diesen ganzen Tag wie ein Sturmwind umhergetrieben. Ich bin so sustig, ach, so lustig! Wenn ich fliegen könnte, flöge ich in dieser Nacht mit den Wolken um die Wette. Sie aber machen ein ernsthaftes Gesicht wie der General, als ob Sie mich schelten wollten.
- Ich bachte nur darüber nach, warum ich so schwerfällig geboren bin. Wenn ich von all ben Herrlichkeiten höre, die Sie geschen, den großen Städten, den Wundern der Aunst, beschleicht mich der Neid, daß mir dies Alles versagt geblieben; blicke ich dann aber tiefer in mein Inneres, erkenne ich wohl, daß mein Geschick nur gerecht gegen mich verfahren ist. In jener Welt des Glanzes, der Gesclligkeit würde ich mir fremd und verlassen vorskommen, ein ängstliches Gesühl sich in meine Freude mischen. Uch, ich habe keine Flügel; und wenn ich sie hätte, würde ich doch nicht weit von den Bäumen meiner Heimat fortsliegen.
  - Gie haben eine Beimat, ich aber bin eine halbe Zigennerin.
- Leben Sie nicht ichon lange auf diesem Boden, mit diesen Menschen Busammen . . .
  - Es muß in der Erde eine geheimnisvolle Rraft liegen, die burch Frengel: Freier Boben. II. (Roman-Beilage jur "Preffe" Rr. 77.)

keine Gewöhnung zu ersetzen ist. Man verwächst durch diese Kraft mit dem Flecke, auf dem man geboren ist; man wird gleichsam zu einer Art Pflanze, die nur aus diesem ganz bestimmten Boden Nahrung und Gedeihen zieht. Bielleicht ist dies die elektrische und magnetische Kraft, von der sie in Paris so viel Aushebens machen. Ich aber habe keinen solchen Halt auf Erden; ich schwebe in der Luft, vom Winde hins und hergetrieben.

- In den Wälbern schlingt fich der Epheu um die Buche oder bie Siche und findet an ihr Schutz und Halt; sollte das nicht im Grunde unser Los sein?
- Und wenn der Epheu umsonst die Eiche sucht? fragte Birginie und packte, an ihrem Tische sitzend, ihre Schmucksachen zusammen. Sehen Sie die Berlenschnur! Wenn ich den Faden zerreiße, der sie hält, rollen die einzelnen Perlen hierhin und dorthin. So dünn und unscheinbar der Faden ist, bildet er dennoch das Ganze; jede der Perlen, durch ihn mit den anderen verbunden, gewinnt an Schönheit und Werth. Meinem Leben hat dieser Faden gessehlt. In mir ist etwas, das Ihnen unbegreislich bleiben muß. Sie hatten eine Mutter, die über Ihre ersten Schritte wechte, an deren Hand Sie langsam und unmerklich aus dem schützenden Hause in die Außenswelt traten. Meine ersten Erinnerungen sühren mich in ein Kriegslager, ein indianischer Häuptling sitzt an meiner Wiege, unter Trommelwirdel schlafe ich ein —
- Bald aber muß fich Ihr Auge boch an lieblicheren Begenftanben, 3hr Ohr an fanfteren Tönen erfreut haben.
- Der erste Einbruck war einmal geschehen; ich hatte von Bater und Mutter bas unstäte Wesen geerbt. Trotz ber Liebe und Gute, die mich, die Waise, hier umfingen, wurde ich nicht heimisch; wie oft habe ich mich selbst undankbar und boshaft gescholten, weil ich so viele Liebe nur halb erwidern konnte!

Sie ftand auf, näherte fich ber fitenben Marie und legte ihr beibe Sande auf die Schultern.

- D, mein Kind, möge Ihnen jeder Schmerz, der mich gequält hat, erspart bleiben! Es gibt Dinge, welche die meisten Menschen niemals schätzen lernen, weil sie dieselben als unzertrennlich vom menschlichen Dasein betrachten. Wem gehöre ich an? Nicht diesem Boden, nicht diesem Himmel. Ich kenne die Stelle nicht, auf der ich geboren bin. Was ist aus der Blockhütte geworden, in der ich zuerst mit Thonars gespielt? Wie sollte Sie jemals die innere Unruhe erfüllen, die mich ängstigt?
- Wenn Ihnen auch der Lord Henry nicht ben Bater ersetzen konnte, war Ihnen Lord William nicht mehr?
- Beil er mein Gatte war? entgegnete Birginie mit scharfem Tone und nahm ihre Sande von Marie's Schulter.

Mit leicht gerunzelter Stirne ging fie einigemale burch bas Gemach, ruckte dann einen Soffel neben den des jungen Madchens und fagte, fich fetend:

- Migverstehen Sie mich nicht, Marie. Lord William war ein guter Mann und wenn Giner wider ihn klagen könnte, ich vermöchte es nicht. Aber einig, herzinnig einig in Gedanken und Gefühlen waren wir Beide nicht. Zwischen uns stand eine Scheidewand, von ber er freilich nichts ahnte.
- Und boch Sie verzeihen mir, daß ich es sage hörte ich immer, Sie hatten eine glückliche Ehe geführt.
- Da erfahren Sie nun, was von dem Gerede der Menschen zu achten ist... oder auch, was ihnen das Glück ist! Wir lebten einträchtig und friedlich zusammen, wir besaßen Rang und Reichthum, unsere Lage erschien den Freunden und noch mehr denen, die uns ferner standen, beneisbenswerth. Was ich gelitten, wen kümmerte das, wer wußte darum? Wenn ein leidenschaftliches Herz sich in Hoffnungen und Wünschen verzehrt, die jeder Verwirklichung spotten, scheidet es sich von der übrigen Welt; inmitten der größten Bewegung lebt und leidet es ein Sonderdasein. So erging es mir. Lachen haben mich Viele, aber Niemand hat mich weinen aesehen.

Still vor fich hinbrutend fag fie eine Weile da, bis Marie das Schwei-

gen brach:

- Eine geheime Bunde blutet wol in Jedem von uns. Gang ohne Schmerzen follen, tonnen wir vielleicht nicht fein; aber ich zählte Sie bisher zu den Auserlesenen unseres Geschlechts, benen die Sonne am freundlichsten lächelt.
- Du bist ein Kind, erwiderte die Lady in plötlicher Aufwallung, ein gutes Kind. Du möchtest mir helsen, mich trösten, wo doch Hilse und Trost vergeblich sind. Dies ist ein Fener, das in sich selbst ausbrennen muß. Sei ruhig, Deinesgleichen erfaßt diese wilde Flamme nicht; wie einen falschen Tropfen würde Dein Blut eine Leidenschaft von sich stoßen, die . . . Nein, unterbrach sie sich, sie ist nicht unrecht, nicht unheilig! Sage es, Mädchen, muß man ihn nicht lieben?
- Ihn lieben? rief Marie, von der Heftigkeit Birginie's erichreckt, im Antlige erglühend, als galte es das Geheimniß ihres eigenen Bergens.

Aber das sichere Gefühl, das Frauen in Liebesangelegenheiten leitet, lick fie fogleich ihren Irrthum erfennen und die Freundin errathen.

- 3hn lieben? flufterte fie noch einmal. Bafbington?

- Du haft ihn genannt, Du! entgegnete die Lady und bedeckte ihr Beficht mit ben Sanden.

Marie fuchte umfonft nach Worten, um die Bewegung, die fich ber Freundin bemachtigt, zu bejanftigen. Unter ben vorgehaltenen Ganben ftrom.

ten die Thränen aus Birginie's Angen, leise Seufzer entrangen sich ihrer Bruft.

- Und wer sollte ihn nicht lieben und bewundern, sagte endlich Marie, vereinigt er doch die Tapferkeit des Kriegers und die Tugend eines Weisen! Sein Lob schallt von allen Lippen; aus den entlegensten Theilen der Welt kommen Männer zu uns, unter seiner Führung ihr Schwert zu ziehen; warum sollten wir Frauen in unserer Neigung hinter ihnen zurückbleiben?
- Wenn ich ihn nur so liebte, nur so! Es ist ein Wahnsinn, meine Leidenschaft, Deine Worte beweisen es mir wieder. Man kann zu diesem Manne nur wie zu einem steinernen Bilbe aufblicken, bas alles Hohe und Edle darstellt; boch es umarmen zu wollen, welch ein Wahn! Er empfindet weder unsere Schwächen, noch kennt er unsere Wünsche; kalt und still geht er an uns vorüber, wie ein Stern in seiner vorgeschriebenen Bahn, ber uns freundlich sein glänzendes Licht spendet, allein an unserem Glücke und unserer Noth keinen Theil hat.
  - Der General ift groß und gutig . . .
- Ja, er sieht auf uns nieder wie auf Wesen einer geringeren Gattung. So war er schon in seiner Jugend, abgeschlossen und ernst; Jeden ließ er in Zweifel, ob er seine Gefühle nur aus Alugheit unterdrückte, oder ob ihn die Natur in dieser Hinsicht nur färglich bedacht hätte. Du weißt, wie ich zu ihm kam?
  - Mur flüchtige Andeutungen vernahm ich barüber.
- Bas den Indianer bewog, mich aus dem Lager der Franzosen zu entführen, habe ich nie enträthseln können. In einen Mantel gewickelt, trug er mich auf seinen Armen durch die Schluchten der Berge und die Furthen der Flüsse. Ich lag in einem tiesen Schlafe und als ich erwachte und nach meiner Wärterin und nach Bertrand rief, schüchterte er mich mit Orohungen ein. Mein stilles Weinen half so wenig wie mein lautes Geschrei, die einssame Wildniß gab keine Antwort.

Auf einer weiten großen Wiese trafen wir das englische Heer; Bashington war bei den Borposten. Der Indianer wurde vor ihn geführt und scharf befragt, mich aber nahm er freundlich bei der Hand und brachte mich zu der Frau eines Corporals, die mit einem kleinen Bagen voll Lebensmittel dem Regimente gefolgt war. Dort auf einem Sacke hockte ich nieder und weinte immersort. Aber so oft er in meine Nähe kam, versiegten meine Thränen und mit verweinten Augen suchte ich zu lächeln.

Nach langen Märschen erreichten die Soldaten Birginien. Der alte Lord Henry Fairfax war uns bis zur Grenze entgegengeritten; ich gefiel ihm, und als er von Washington meine Geschichte gehört, wollte er sich nicht mehr von mir trennen. Er erzog mich als seine Tochter.

Bon dem Indianer erfuhr er, daß meine Mutter an einer Krankheit im Lager, mein Vater im Gefechte gestorben sei; daß sie vornehme Franzosen gewesen. In Friedenszeiten würde man wol Boten und Briefe nach Canada und Frankreich gesendet haben, um sich nach meinen Verwandten zu erkundigen, ihnen Nachricht von mir zu geben; allein der Krieg hatte jeden Verkehr zwischen beiden Nationen unterbrochen.

Ich gewöhnte mich schnell und leicht an meine neue Umgebung. Statt meine Wildheit zu zügeln, bestärfte sie mein Pflegevater; was mir gefiel, war mir auch erlaubt. Wenn er durch den Wald ritt, begleitete ich ihn auf meinem kleinen Pferdchen.

Damals lebte er allein auf Belvoir; sein Bruder William, mein späterer Gatte, verwaltete ein Gut im Süden der Landschaft, und der Jüngste, der wüste Robert, wie sie ihn schon in jenen Tagen nannten, fämpste in Canada gegen die Franzosen. Alle betrachteten mich, als ich noch ein Kind war, schon wie die einstige Herrin Belvoirs und fügten sich willig meinen tollsten Launen. Nur Einer wagte es, mich zu tadeln und zur Ordnung zu weisen, wenn ich gefehlt: Washington, der fast in jedem Monate einen Bessuch bei dem Lord machte. Mit einer Genauigkeit, die ich unerträglich fand, erkundigte er sich bei meiner Erzicherin nach meinem Betragen und meinen Fortschritten während seiner Abwesenheit. Zusrieden war er niemals mit mir; er schalt über mein wildes Reiten, und während mein Pflegevater sich die Seiten vor Lachen hielt, wenn ich mich mit den großen Hunden balgte, strafte er mich mit seinen ernsthaften Augen und nannte mich ein Indianerkind.

Trot bieses kleinen Krieges, ber zwischen uns bestand, wurde ich wie von einer unsichtbaren Macht zu ihm hingezogen; seinen Ermahnungen geshorchte ich blindlings, wenn ich auch vor Zorn barüber weinte. Er war eben anders als der Lord, der in dieser Stunde mich schmählte und in der nächsten mich mit Liebkosungen überhäuste; der heute meinen Sigensinn nicht dulden wollte und morgen ihn ermunterte, weil er darin das Zeichen eines eigenthümlichen Charafters entdeckte. Washington's Ruhe dagegen war unerschütterlich; er behandelte mich stets gleichmäßig, ohne Aufwallung im Lobe oder im Tadel; ich fühlte, je älter ich wurde, die vollkommene Gerechtigkeit bessen, was er sagte; ich beobachtete ihn mit jenem seinen Scharsblicke der Kinder, um irgend eine Schwäche an ihm zu erlauschen, einen Bruch zwischen seinen Reden und Handlungen. Umsonst, die Klarheit und die Kälte seines Wesens verleugneten sich nie.

Es war ein schrecklicher Tag für mich, als mein Pflegevater mir fagte, baß sich unser Freund, ber Oberst Bashington, nächstens mit Mistreß Martha Custis verheiraten würde; wenn ich artig wäre, wollte er mich zu ben Hoch-Zeitsfeierlichkeiten mitnehmen.

"Ich will sie nicht sehen," schrie ich und stampfte mit den Füßen, "ich will diese Martha nicht sehen!" und lief bavon.

Ich war ein siebenjähriges Kind, aber ich fürchte, mein Los war schon damals geworfen.

Eine Reihe von Bufallen fügte es, baf ich mit Bafbington's Gattin erft fieben Jahre fpater gusammentam. Um mir eine beffere Erziehung, als es auf bem Landfite möglich war, zu geben, ichickte mich mein Bflegevater au einer ihm befreundeten Familie nach Bofton. Dort wuchs ich mit ben Töchtern bes Saufes auf und war, als ich wieder nach Belvoir gurud. febrte, wie fie Alle fagten, ein ichones und hochmuthiges Stadtfraulein geworden. Mit Angit und Zagen, die ich unter berausforderndem Hebermuth zu versteden juchte, machte ich einen Befuch in Mount Bernon, Miftreft Bafhington gilt überall für eine mufterhafte, leutfelige und fromme Dame: fie ift Deine mutterliche Freundin, mein Rind, und ich fage nichts gegen fie. aber wir Beide liebten uns nun einmal nicht. 3ch fand fie meder icon, noch anmuthig: ihre fteije Formlichfeit entjette mich. Tag und Nacht grübelte ich barüber, warum Washington gerade diese Frau gewählt, die in meinen Augen nicht ten geringsten Reig befag. Gewiß mar und ift mein Urtheil parteilich, und benfelben ungunftigen Gindruck, ben ich auf Miftreg Bafhington machte, wird fie bon mir empfangen haben; allein wo find ihre großen und bedeutenden Gigenschaften, die ihr die Liebe und Achtung biefes einzigen Mannes erwarben?

- Sie ift fauft und wohlwollend, wendete Marie ein, von einer gleiche mäßigen Ruhe und Freundlichkeit, beren Werth wir erft in einem längeren Zusammenleben schätzen lernen.
- Eine starre Puritanerin ist sie, ohne Wärme, ohne Gluth! rief hitzig bie Lady. Statt Washington zu begeistern, zu den fühnsten Thaten anzutreisben denn er bedarf zu einem Entschlusse des Stachels, wie das Roß den Sporn hat sie nur seiner Neigung für das Landseben und die Stille gesschweichelt. Ohne sich zu rühren, hat er jahrelang auf Mount Vernon gessessen, Enten gejagt und Tabak geschnitten. Wenn ihm ein Weib zur Seite gestanden, die seinen Geist erkannt, ein Weib . . . Uch!

Und wie im Unwillen über fich felbst schüttelte fie ihre Loden.

— Das sind Träume, Seifenblasen der Sitelkeit! Ich, die ihn liebte, die das tief in seiner Brust verborgene Feuer ahnte, ich mußte beschämt vor der kalten ruhigen Frau zurücktreten. Was von dem Gewohnten und nach ihrer Meinung allein Schicklichen abwich, war ihr ein Gräuel; auf jeder zerknitterten Schleife meines Kleides verweilte sie mit strafendem Blicke.

"Laß fie doch," jagte er dann wol und nahm mich bei ber Sand, "fie ift wie ein Rind von einem anderen Sterne, das fich hieher verirrt."

Konnte ich Dir nur beschreiben, wie mich bas argerte und frankte! Als ob ihre nüchterne Weise bes Lebens die einzig richtige und wahre sei, als

ob man Mitleid mit meinen Reden und Sandlungen haben mußte, wie mit benen eines thörichten Kindes!

Ich wußte nicht, daß mich noch schlimmere Prüfungen erwarteten. Alle behaupteten, ich sei das schönste Mädchen im Shenandoahs und im Botomacs Thale und es fehlte mir nicht an Bewerbern. Nur Einer indeß bereitete mir Sorge: William Fairfax, der Bruder meines Pflegevaters. Zu derselben Zeit wie ich aus Boston war er von seinen Besitzungen nach Belvoir gekommen, um dem älteren Bruder, dessen Kräfte täglich abnahmen, in seinen vielsachen Geschäften hilfreich beizustehen.

Lache mich nur aus, mahr ift es boch, bag ich auf die Fairfag etwas wie einen Zauber ausübte.

William faßte bald eine tiefe Neigung zu mir. Ihm konnte ich nicht wie meinen übrigen Verehrern ausweichen, ihn nicht mit einer stolzen Antwort abweisen. Ich war dieser Familie zur hingebendsten Dankbarkeit verpflichtet; meine Erzichung war ihr Werk, meine Zukunft lag in ihrer Hand. Obgleich die beiben Brüder an Jahren weit auseinander und nicht die Söhne derselben Mutter waren, liebten sie sich doch zärtlich und es bedurfte keiner besonderen Alugheit, um zu gewahren, daß der alte Lord Henry eine Verbindung seines Bruders mit mir sehnlich wünschte. Dann blieb das große Besitzthum der Fairfax ungetheilt und die beiden Wesen, die er auf Erden am meisten liebte, wurden vereinigt.

Was vermochte ich dagegen? Man bestürmte mich nicht mit Bitten, noch erschreckte man mich durch Drohungen, langsam fesselten mich Zeit und Gewohnheit fest und fester. Den tiefsten Brund meiner Abneigung gegen diese Heirat, durste ich ihn gestehen? Bor mir selbst verging ich in Scham, wenn ich nur daran dachte. Ich liebte den Gatten eines anderen Weibes! Jeder weiner Seuszer war eine Sünde. An jedem Morgen gesobte ich mir, nicht mehr an ihn zu benken, und sah ihn doch jede Nacht im Traume. Der leichteste Zufall genügte, meine besten Vorsätze fortzublasen. Wenn ich gewaltsam die Gedanken an ihn verdrängt, erschien er unerwartet zu Belvoir. Welch eine Zeit, meine Freundin, welche Zeiten waren das!

Du kennst das Ende, ich wurde William's Frau; aber Du weißt nicht, daß ich noch eine bittere Demüthigung erfahren habe, die in jedem anderen Herzen als dem meinigen auch die leiseste Empfindung der Liebe erstickt. Meinen Widerstand gegen die Ehe zu brechen, war er selbst auserlesen. An ihn hatte sich William bittend gewendet, mich günstiger für die Verbindung zu stimmen, und Washington nach einigem Zaudern sich dazu entschlossen. Uhnte er nicht, was in mir wogte und kämpste? Schwebte er so hoch über der Erde und die menschlichen Leidenschaften, daß sie ihm fremd geworden waren? Oder galt ich ihm so wenig, daß er es für verlorene Mühe hielt, mein inneres Leben zu beachten?

Benug, er stellte mir alle Bortheile vor, welche mir bie Berbinbung

mit William Fairfax bot; er schilberte bie vielen trefflichen Eigenschaften meines Bewerbers, bie Neigung und Achtung, die er zu mir hegte und die mir eine glückliche Ehe versprächen; er redete in jener ruhigen und überzeugenden Beise, der ich damals, der ich noch heute nichts entgegnen könnte. Denn das Widerstreben der Leidenschaft ließ er nicht gelten.

"Ein Bund für das Leben ift nicht der Rausch einer Stunde," sagte er. "Andere Gründe müssen Deinen Entschluß bestimmen, liebe Birginie, als die Wallungen des Herzens. Bedenke doch, daß Du dem Ausspruche Deiner achtzehn Jahre nicht Macht über Deine ganze Zukunft ohne die reislichste Prüsung geben darst. Bist Du so fertig? Denkst Du, die Regungen der Liebe und des Hasses werden im Lause Deines Lebens immer dieselben bleiben? Es wäre gewiß besser, es fände sich ein Gatte für Dich, Dir näher in seinen Jahren als William Fairfax. Aber Du haft alle Deine jungen Freier zurückgeschickt, diesem Manne bist Du zu Dank verpflichtet. Wenn Du so alt geworden bist wie ich, wirst Du erkennen, daß die Erssüllung unserer Pflichten nicht immer das Glück, doch Ruhe und Frieden bringt."

Ohne Thränen, ohne Worte stand ich vor ihm, beschämt, verwirrt, gedemüthigt, wie er auf mich heruntersah, wie er mich beruhigte. Nein, rief ber verwundete Stolz in mir, solch ein Dasein ist unerträglich! Lieber William's Frau, als beständig bas gescholtene Kind! Das hat benn mein Schicksal entschieden.

Mein Gatte liebte mich und was mir noch mehr schmeichelte, schätzte meine Klugheit und hörte auf meinen Rath. In der ersten Zeit nach meiner Berheiratung sah ich Washington selten; ängstlich vermied ich jedes Zusammensein, jedes längere Gespräch mit ihm; eine innere Schen hielt mich von ihm entfernt; nur erröthend, mit niedergeschlagenen Augen grüßte ich ihn; ich zitterte, wenn er, in unser Hans kommend, meine Wange küßte. Auch er empfand wol eine tiefere Bewegung mir gegenüber; er war sanster, gefühls voller als sonst.

Was halt die Liebe aufrecht, was vernichtet sie? Ich weiß nur, daß weder Abwesenheit, noch Beisammensein die meine schwächten, daß nach wie vor meine Gedanken ihn suchten. In Sinem hatte er Recht gehabt: ich wurde ruhiger. Es legte sich in mir jedes stürmische Begehren, eine sanfte Sehnsucht erfüllte mich. Ein glänzendes Gestirn war über den Horizont meines Lebens hingegangen, noch leuchtete der Widerschein seiner Strahsen um mich . . .

- Und ichimmert der Stern Ihnen jest nicht wieder heller denn je? fagte Marie.

Birginie antwortete nicht, fondern ftugte ben Ropf fcweigend auf bie Sanb.

Ginmal ichien es, als wollte fie ihre Erzählung fortsetzen; aber wie Giner, der in Wefahr einen falichen Schritt zu thun, noch im letzten Augensblicke ben Jug zuruckzieht, besann fie fich und hielt inne.

- Gute Racht! fagte fie nach einer Beile. Es war ber Traum eines

findifchen Madchens und doch hangt das Berg ber Frau noch an ihm!

Und fie fußte leife Maric's Stirne . . .

Während die Freundinnen sich zum Schlafe anschiedten, waren Robert Fairfax und ber lange Herkules am schwarzen Telfen des Wasserfalls

angelangt.

Der Mond hatte ihnen geleuchtet und die Stille der Nacht sie beschützt. Oft war Robert auf dem Wege stehen geblieben und hatte gelauscht, ob man ihnen folge. Aber die Wildniß lag stumm und undurchdringlich um sie her, über die Wipfel der Bäume strich der Wind. Keiner von ihnen wechselte ein Wort mit dem Andern. Der Urwald und die Nacht schüchterten Herkules ein, Robert Fairfax bedachte sein Schicksal. In der Nähe der bekreuzten Tanne standen sie still.

Da, wo gegen Often hin einer ihrer Aeste mit seinen Zweigspiten fast den Boden berührte, bemerkte Robert eine Adlerseder; er ließ nicht zu, baß Herkules sie aufhob.

- Sier wollen wir graben, fagte er mit rafchem Entschluß.

Die Blendlaterne wurde angezündet und auf die Erde gestellt; Robert warf ben Mantel ab und ergriff die Schanfel.

- Mimm Du die Sacke, rief er Berkules gu.

Mit offenem Munde starrte ber Deutsche ihn an. Der vornehme Mann im Sammtrocke und ber gestickten Weste arbeitete als ware er ein Taglöhner und hätte Zeit seines Lebens Erbe geschauselt. Ja, als es ihm zu heiß wurde, zog er ben Rock aus wie die Bauern auf den Feldern bei Apolda im fernen Thüringen.

- Eine curiose Welt! ging es durch Herfules' Ropf, und er begann seinerseits die Erde umber aufzuhauen, aber wenn er einen solchen Rock mit golbenen Anöpfen besäße, er würde nicht schaufeln . . .
- Was graben wir? fragte er, sich ben Schweiß von ber Stirne wischend.
  - Unfere Bufunft, erwiderte Robert.

Eine Antwort, die Herfules nicht verstand, die indeß so finnberudend auf ihn wirkte, wie die Erwähnung der Insel, die er beherrichen follte, auf Sancho Bansa.

Rasilos ging die Arbeit weiter; einmal wechselten sie und tauschten gegenseitig Karst und Schaufel um. Ein Schluck aus einer Flasche Portwein, die Robert vorsorglich mitgenommen, erfrischte die sinkenden Kräfte. Eintönig und schauerlich rauschte der Wassersall ihrem Werke zu. Ihren Gipfelpunkt hatte die Racht erreicht. Aus den Thälern stiegen zu den westlichen Bergketten

bichte Nebel auf, beren oberfte Schichten im Mondlichte leicht beweglichen Silberschleiern glichen.

Aus der tieferen Waldung brangen seltsame Tone herüber, von Sirschen, die einander zum Kampfe herausforderten oder mit ihren Rühen zu ben Bachen eilten; von Raubthieren, die Beute suchten.

Buweilen ichrecte der lange Berkules zusammen, aber Robert be-

- Es ist nichts!

Schon war eine tiefe Grube unter ben Aeften ber Tanne entftanden; Mobert sprang hinein und schlug mit ber Spige ber Hade in die Erde, ob er irgendwo auf Widerstand stiege.

— Holla, sagte er plöglich, bas ift Eisenklang! Und er klopfte noch einmal auf ben Boben. Auch Herkules war es, als trafe Gisen auf Gisen.

Das Fieber ber Erwartung ergriff beide Männer; Scholle auf Scholle warfen sie die Erde empor, mit einer Haft, als hinge von der schnellen Bollsendung ihrer Arbeit das Leben ab. Der Mond war hinter Wald und Fels versunken; nur mit einem Silberstreisen besäumte der Widerschein seines Lichstes noch die dunklen Wipfel.

Athemschöpfend ftanden die Manner in der Grube, mit der Blendlaterne leuchtete Robert umber. Sie waren endlich auf einen festen Gegenstand gestathen, eine eiserne Trube.

- Bictoria! ichrie Berfules.
- Rannst Du burch ben Deckel feben, Narr? entgegnete Fairfax, ber wenigstens äußerlich feine Rube zu behaupten mußte.

Mühe genng kostete es noch, ben Kasten aus ber Grube zu schaffen; er war schwer und einer ber vom Rost zerfressenen Henkel brach unter Her-kules' Faust. Aber die Schwere ber Truhe, indem sie den Schatzgräbern ben reichsten Lohn verhieß, verdoppelte auch ihre Kräfte. Geschickt gebrauchte Nobert einen auf der Erde liegenden Ast eine Art Hebebaum; so wurde die Truhe emporgehoben.

Ein Schlag mit der Art sprengte das Schloß. Auf der Mitte der Platte, welche den Deckel bildete, war in erhabener Arbeit ein Erucifix angesbracht gewesen; Zeit und Rost, vielleicht auch die Hand der Menschen hatten es verstümmelt. Spuren einer Inschrift in spanischer Sprache wurden sichtbar, als Robert mit einem hellssammenden Kienspan, den er angezündet, da das schwache und unsichere Licht der Laterne seiner Neugierde und Ungeduld nicht genügte, darüber hinseuchtete.

- Der Raften ftammt aus einem spanischen Rlofter, murmelte er zwisichen ben Bahnen, bas verspricht etwas!

Auf bas aber, was er schauen sollte, als es ihnen nach manchen versgeblichen Unstrengungen gelungen, die Trube zu öffnen, war er boch nicht ge-

fußt. Ein Todtentopf auf goldenen und silbernen Krenzen, auf reich mit Soelsteinen besetzten Monstranzen liegend, grinfte ihnen entgegen. Abergläusbisch, mit einem Schrei des Schreckens suhr Herkules zurück. Robert indeß kannte kein Grauen; er nahm den Todtenkopf und warf ihn in die Grube. Die Fackel in der Hand kniete er nieder und weidete seine gierigen Augen an dem Anblicke des Goldes und der Edelsteine. Unberührt, wie es schien, lagen die Schätze eines Klosters vor ihm.

Auf seine Schaufel gestützt stand Herkules sprachlos neben ihm. Die Märchen, die er in seiner Kindheit vernommen, von den Höhlen im Schofe der Berge, in denen die Zwerge Gold und Silber aufhäusen, waren zur Wahrheit geworden; es blitzte und funkelte um ihn.

Unmuthig, mit ber Miene ber Enttäuschung, runzelte Robert Fairfar die Stirne. Der Schat mar gefunden, aber mas mit ihm beginnen? Dieser Be-banke burchfreuzte seine Freude.

Den Kasten fortzuschaffen war ohne die Hilse Anderer unmöglich; die Monstranzen und Kreuze, die vergoldeten Becher und silbernen Leuchter hatten in der Wildniß keinen Werth — ja, wenn man sie mit einem Zauberschlage auf den Markt von Newhork hätte hin versetzen können! Nicht den kleinsten Theil dieser Geräthschaften vermochten sie mit sich zu schleppen auf einer eiligen Flucht durch Wälder, über reißende Gewässer. Die Truhe wieder vergraben und für den Augenblick nur Einzelnes in Sicherheit bringen, hieß das Ganze wagen. Wie heute sie, konnte morgen das Glück einen Andern begünstigen. Und wenn nun gar Herkules das Geheimniß dem Marquis, dem Hauptmann Lorsberg verriethe!

Der Besit macht argwöhnisch, und Robert fürchtete schon, daß ihm sein Schatz geraubt werden möchte, mahrend alle Umftande sich doch verschworen zu haben schienen, ihn nicht zum Genusse bieses Schatzes kommen zu laffen.

Die Facel hatte er Herkules gegeben und wühlte mit den Händen in der Trube.

Unter den Geräthschaften waren einige fleine Lederface verborgen; Rosbert's Gesicht hellte sich auf; sie enthielten Goldkronen. Den einen schob er herkules zu:

— Das ift Dein Lohn; jage ihn nicht durch die Gurgel und Du wirst Dein lebenlang Bioline spielen können.

Auf dem Boden der Truhe lagen katholische Priestergewänder von seisbenen und brocatnen Stoffen mit kostbaren Stickereien, zum Theile ausgeblaßt, verwittert, zerrissen; dazwischen zwei Pergamentblätter, das eine mit spanischen, das andere mit englischen Worten beschrieben. Nur auf das letztere warf Robert Fairfax einen kurzen Blick; er las die Namen Waldgrave und Fairfax, brummte ein langgedehntes "Hm!" und steckte die Pergamente in die Tasche.

Um himmel verschwanden bie Geftirne mehr und mehr; bas Duntel

lichtete sich mälig, in rascherem Zuge eilten die Wolken hin. Für die Schatzgräber war es Zeit, einen Entschluß zu fassen. Mit dem Rücken an die Truhe gelehnt, hockte Nobert auf der Erde und überlegte. Wenn er nach Besvoir zurückschrte und seiner Schwägerin die Nachricht von dem gefundenen Schatze brächte? Freilich war es ein Opfer, diese Neichthümer aufzugeben; allein er besaß kein Mittel, er wußte keinen Ausweg, sie für sich allein auszubenten; führte er sie nach Besvoir, durfte er einen Theil beanspruchen und war im Boraus durch die Goldstücke, die er schon beiseite geschafft, reichlich besohnt. Selbst wenn man in Mount Vernon entdecken sollte, daß die missungene Verschwözung von ihm ausgegangen sei, würde man gegen einen Manu nicht einsschreiten, der auf den verarmten Altar des Vaterlandes ein patriotisches Gesschenk von spanischen Monstranzen und goldenen Erucifizen niederlegte.

Gegen alle diese Gedanken fämpfte die Habgier. Je wunderbarer sich Robert vom Glücke begünftigt fühlte, desto weniger war er geneigt, seinen Schatz zu theilen; er fürchtete, bamit auch die Gunst bes Zufalls zu verscherzen.

Mit der Morgendämmerung stiegen die Nebel über dem Bache und ber Waldblöße auf. In dem Kampse zwischen der Nacht und dem Grauen des Tages wurden alle Formen der Landschaft phantastischer und gespenstischer. Wie Niesenarme ragten die Aeste der Bäume hie und dort aus der Nebelschichte hervor, als schwebten sie frei in der Luft. Zuweisen schüttelte sie der Wind und ein dumpses Stöhnen ging unheimlich durch die Wildniß. Die Luft wurde kalt und schaurig; von Frost und Müdigkeit schauerten die Mänzner zusammen.

Robert Fairfax wickelte sich in seinen Mantel, in bessen weite Taschen er die Gelbsäcke gesteckt, und machte, die Flinte in der Hand, die Runde um die Truhe. Es wurde ihm schwer, sich von ihr zu trennen; die Hoffenung bannte ihn, daß ein unerwarteter Umstand ihm dennoch zu Hilfe kommen würde, sich diese Schätze zu sichern. Der dämonische Glauz, den ihnen das Licht der Fackel verliehen, war dahin; in der grauen trüben Färbung des Himmels leuchteten weder Gold und Silber, noch sunkelten die Edelsteine; einen Andern als Robert würde diese Beränderung an die Bergänglichkeit und Trüglichkeit des Irdischen erinnert haben, das uns mit erborgtem Schimmer narrt.

Bett hemmte er feinen Schritt und ftand laufchend ftill.

Raschelte der Wind in dem gefallenen Laube? Brach ein Zweig? Nahte fich etwas, ein Thier oder ein Mensch, der Stelle?

- Mimm die Art, bebeutete er Berfules.

Gine Beile regte fich nichts.

— Wir wollen die Truhe wieder schließen, fagte er barauf, als konne er sich badurch vor der Beranbung schützeu.

Ob fie nun nicht genau Acht hatten ober ob ber Zufall es fo fügte, ber schwere Dedel entglitt ihnen und schlug mit lautem Falle gu.

Das Echo wiederholte ben Schall und aus bem Nebel fragte eine

Stimme:

- Wer ift hier auf bem Grund und Boben von Belvoir?

- Conover! murmelte Robert und spannte den Sahn seines Gewehres.

Durch bie Nebelicichte wurden bie Umriffe bes Kommenden fichtbar; in geringer Entfernung von ihnen blieb er fteben; auch er hielt feine Schugwaffe

jum Ungriffe bereit.

— Nicht weiter! schrie Robert. Du bist ein Kind bes Todes! Wenn Du mich auch nicht kennen willst, Hund von einem Irlander, vor meiner Augel wirst Du Respect haben.

Ein schärferer Windstoß zerriß ben Rebel, ber zwischen ihnen lagertc. Conover gewahrte bie Trube ; seine Angen funkelten.

- Ihr habt den Schatz geraubt, sagte er. Gebt mir die Halfte und ich schweige. Souft . . .
  - Was sonft?
- Sonst schreibe ich ein Wort an den General. Wo werbet 3hr bann fein?
  - Wo Du vor mir fein wirft, gehft Du nicht von biefem Flecke!
- Glaubt Ihr, ich ware Euch umsonst nachgeschlichen ? Die Sälfte . . .

Die Büchse im Anschlag, machte er eine Bewegung

- Aus! rief Robert und brudte los.

Lautlos fturzte Conover rudlings nieder; die Augel hatte ihn ins Berg getroffen.

Ueber biefer bikteren Stelle schien bas Verhängniß zu schweben: blutig hatte es sich nun erfüllt. Und als hätte ber Schuß, der Conover niederstreckte, einen finsteren Zauber gelöst, entwich die Dämmerung; röthlich und gelblich fingen die Wolfen an zu schimmern.

- Der wird und nicht mehr hindern, fagte Fairfar, gleichmuthig auf ben Tobten beutend, zu bem entsetzen Berkules.
  - Gir, brachte er muffam hervor, bas ift wider bie Abrede,
- Nicht meine Schuld! Was hatte ber rothhaarige Schuft hier zu suchen? War übrigens ein ehrlicher Zweikampf, zum mindesten zwanzig Schritt Entfernung. Er hatte gerade so viel Necht zum Schusse; leben in einem freien Lande!
- Und ce bleibt boch eine dumme Geschichte, meinte Herkules und fratte fich hinter bas Ohr. Sie werden uns henken . . .
- Wenn sie uns heute fangen, vielleicht morgen wird feine Glocke um Mafter Conover mehr geläutet.

Aber trotz seiner erkünstelten Ruhe fühlte Robert ben Boben unter seinen Füßen brennen. Wenn ihn auch seine Landsleute wegen der Tödtung Conover's nicht verurtheilen würden, so konnten doch im Verlause der Gerichtsverhandlungen Eröffnungen anderer Art gemacht werden, die ihn als Landesverräther brandmarkten und vor ein Ariegsgericht geführt hätten. Die Kriegsgerichte hatten, seit sie den englischen Major André als Spion zum Tode durch den Strang verurtheilt, einen panischen Schrecken im Lande verbreitet, dem selbst Robert Fairsax erlag. Gegenüber dieser Gefahr verlor der Schatzseine Anziehungskraft. Um das Leben zu retten, mußte er die Truhe dem Geschicke überlassen.

- Bringe Dem feinen Segen, rief er, ber bich findet!
- Und was wird aus mir? fragte Herkules. Wollt Ihr allein fliehen und mich in biefem verwünschten Walbe den Wilden preisgeben?
- So folge mir. Du bist fraftig wie ein Indianer, aber dumm wie ein Neger. Wenn wir jenseits der Grenze Virginiens in Sicherheit sind, trennen wir und. Du hast eine Axt und einen Beutel nost Gelb; damit kannst Du hier der Erste im Lande werden. Vorwärts, die Sonne geht auf. Lerne auf eigenen Füßen stehen . . .

Und nun noch einen Blick auf die Trube:

- Sole ber Teufel dies Bapiftengut!

Er schling den Mantel fester um sich und drückte den hut tiefer in bas Gesicht.

Er schritt bem Bache zu, wo ber Baumftamm als Brücke über ihn biente. Auf seinem Wege lag die Ablerfeder, die ihnen in ber Nacht die Stelle gezeigt hatte, wo der Schatz vergraben gewesen.

Robert nahm es als ein gutes Zeichen und ftedte die Feder an feinen Sut.

- Munter, Buriche! rief er Hersules zu. Halloh, halloh, wir ziehen auch auf ben Schwingen bes Ablers!

## Siebentes Capitel.

- Vive la guerre! Vive la république!

- Es lebe Frankreich! Gin Soch bem General Rochambeau! Alle Bute

ab, huben und bruben: es lebe bie Freiheit!

So schallt es hin und her aus den beiden Lagern, welche die Stadt Yorktown und ihre Schanzen von der Landseite her einschließen. Das ameritanische Heer hat sich mit dem französischen vereinigt, um die Engländer aus Birginien zu vertreiben. Dies ist der letzte Punkt, welchen der Lord Cornwallis mit seinen Tapferen noch vertheidigt.

Mit welch anderen Soffnungen hatte der Lord im Jahre 1780 feinen

Feldzug in Sitbcarolina begonnen! Im Fluge gebachte er die süblichen Provinzen zu erobern und nach Norden vordringend, Washington's Heer am Hubsonssum bet bei betrohen, während von der andern Seite her Clinton aus Newhork mit der gesammten Macht der Engländer es angriffe. Ein wechselsvoller Krieg hatte Nords und Südcarolina verheert. Un Verwegenheit und Ausdauer bei den härtesten Beschwerden, in Gewaltmärschen und Geschten wetteiserten die Engländer mit den Amerikanern. In sedem größeren Treffen behaupteten die altgedienten Truppen ihre taktische Ueberlegenheit über die Landwehren.

Aber bei ber Unermeßlichkeit bes Landes waren sie zu gering an Zahl, um überall die Hoheit Großbritanniens aufrecht halten zu können. Die ihnen in Schlachtordnung gegenüberstehenden Heere unter Gates und Nathanael Greene trieben sie vor sich her, während in ihrem Nücken die Fluth des Aufstandes schwoll. Bor ihnen und um sie ein wenig bebautes, fast noch wildes, unwegsames Land, bedeckt mit Urwäldern, von Flüssen und Bächen ohne Zahl, über die keine Brücke führte, durchschnitten; hie und dort ein kleines Dorf, ein einsames Gasthaus, eine Biehwirthschaft, Beidetriften auf der einen, Chpressensimpse auf der andern Seite; so war der Schauplatz beschaffen, auf dem Engländer und Amerikaner rangen.

Trot ihrer Siege tamen die Ginen nicht vorwärts, teine Niederlage erschrecte die Anderen.

Als Pord Cornwallis am 25. April 1781 seinen Marich nach Birginien antrat, fehlte nach seiner eigenen Erklärung seiner Reiterei Alles, seiner Infanterie Alles bis auf die Schuhe. Einen Gegner fand er nicht vor sich; mit einer kühnen Wendung war Nathanael Greene nach Süden geeilt, um die kleinen zerstreuten Schaaren der Engländer in Südearolina und Georgien aufzuheben. Beide Heere, die sich noch eben blutig bekämpft, schienen eines aus dem Angesichte des andern entweichen zu wollen.

Bei ber ersten Runde von dem Nahen ber Englander bemächtigte sich ein panischer Schrecken Birginiens.

Britische Schiffe suhren plündernd bis in das Innere der Landschaften die Flüsse hinauf. Allmälig gelang es indeh dem Gouverneur des Staates, Thomas Jefferson, Milizen zu sammeln; ein Theil des Continentalheeres unter dem Marquis v. Lafahette nahte ihnen zum Beistand; in hartnäckigen Scharmützeln ward Cornwallis zum Rückzuge genöthigt. Zu Yorktown machte er Halt.

So lange die englische Flotte das Meer beherrschte, hielt er sich hier für sicher in einer fast unüberwindlichen Stellung; sie war gleichsam wie ein stahlgepanzerter Fuß, den er auf Birginiens Erde gesetzt. Bon diesem Punkte aus beschloß er, nach der Ankunft der Berstärkungen, die ihm das Haupt- quartier der Engländer in Newhork versprochen, einen neuen Feldzug zur Unterwerfung des Landes zu wagen.

Der Marsch Washington's vom Hubson nach Virginien, die Vereinisgung der Amerikaner und Franzosen, das Erscheinen der französischen Flotte in der Chesapeake-Bai vor der Stadt, Dinge, die so unerwartet und schnell eintrasen, wie an einem heiteren Sommertage plöglich Sturm und Gewitter heraufziehen, veränderten alle Plane des Lords, vernichteten seine Hoffnungen und brachten ihn, der noch vor wenigen Wochen der gefährlichste Feind Amerikas gewesen, in die bedenklichste Lage.

Dennoch mar er zum angerften Wiberftande bereit; er vertraute ber Tapferkeit feiner Beteranen und ber Stärke feiner Schangen. Mit ihm waren die fühnen Dragoner, der Schreden der amerikanischen Milizen; voran ihr Führer Tarleton, der Achilles der Englander, der nie einem Feinde gewichen und an Recheit und Lift alle Manner übertraf, ein fleiner unterfetter Mann. fcmarglich im Geficht, mit durchdringenden Mugen, mit feinen ftarten, großen Beinen fein Pferd fo eng umschließend, als ob er wie die alten Centauren gu Ginem Wefen mit ihm verschmolzen ware; ein Regiment Beffen, beren prächtige Uniformen und hohe Barenmuten noch jungft auf den Baraden in Newhort die Bewunderung der Frauen und des Bolfes erregt hatten: beutfche Sager, die es in der Sicherheit des Schuffes mit den Pfadfindern und Birfchtödtern vom Kentudufluffe aufnahmen; englische Rothrocke, an Narben und an Siegen reich; Irlander, die ein Lied vom Shannon und vom grunen Erin fingend in die Schlacht fturzten: eine auserlefene Schaar von fiebentaufend fechehundert Mann, mit benen Cornwallis die beiden Bunkte Dork und Gloucester, wie er dem Oberfeldherrn Benry Clinton meibete, bis jur Unfunft bes Entfates zu behaupten verfprach.

"In dem ganzen Hecre," schrieb er, "herrscht nur ein einziger Wunsch, nämlich der, daß der Feind anruden möge."

Auf dem füdlichen Ufer des Jorkflusses, zwischen tiefen Hügelschluchten und Bächen, liegt die Stadt Jorktown; ihr gegenüber am Juße eines Borgebirges Gloucester, kleine Städte mit einigen Kirchthürmen und unanschulischen Häusern. Enge Straßen steigen bald die Anhöhe hinauf, bald wieder hinab. Zwischen den Häusern breiten sich Gärten aus; dichte Baumgruppen geben Schatten.

Auf einer Anhöhe innerhalb ber Stadt erhebt sich ein steinernes Haus mit breitem Giebel und schiefergedecktem Dach. Rings um die alte Mauer zieht sich ein Kranz von Verschanzungen und Verhauen, von Redouten und Batterien. Der Fluß ist hier nicht eben breit, aber tief genug, um Schiffen von beträchtlicher Größe und Last den Zugang zu erlauben. Die englischen Kanonen beherrschen ihn noch; in ihrem Schutze ruhen mehrere Fregatten und Trausportsahrzeuge in der Nähe der beiden Ufer; durch versenkte Boote hat man das Flußbett gegen einen Angriff der französsischen Flotte gesperrt.

Mit ehernem Gürtel umringen die vereinigten Heere diese Schanzenreihe in einem Halbfreis; links lagen die Franzosen, rechts die Amerikaner.
Von einer Höhe hinter den Zeltreihen sieht man über die Stadt hin das
offene Meer; dort am Cap Henry liegen die französischen Linienschiffe des
Admirals de Graffe vor Anker; mit gutem Fernrohre läßt sich an seinem
stattlichen Bau, seinem reichen Flaggenschmuck das Hauptschiff, die "Bille de
Paris", leicht erkennen.

Bis auf die Stadt Porftown ift die ganze Halbinsel, die zwischen ben beiden Flüssen Porf und James wie ein von dem eigentlichen Körper Birsginiens ausgestreckter Arm sich zum Meere hinzieht, in der Gewalt der Berbundeten.

Lauter Jubel erfüllt das Lager; die erfte Parallele ift eröffnet worden. Washington selbst hat das erste Geschütz abgeseuert. Ein farbenbuntes Schausspiel rollt sich auf. Die französischen Regimenter prangen in ihren weißen Unisormen mit grünen Aufschlägen und frischlackirtem, glänzendem Lederzeug; blaue Röcke mit gelben Kragen sind die vorgeschriebene Tracht des amerikanischen Heeres, aber die Benigsten tragen sie. Nicht nur hat jede Provinz die Leute, die sie gestellt, nach ihrem Geschmacke und ihren Mitteln ausgerüstet, auch die einzelnen Officiere haben sich und die Compagnien, die sie geworben, gekleidet wie es eben ging.

Unter den Jüngeren tragen Biele das halbindianische Jagdhemd; nicht selten begegnet man unter den Aelteren einem tapferen Oberst mit einem schweren Cavalleriesäbel und einer Perrücke, wie sie vor zwanzig Jahren in Philadelphia Mode war. In Jagdhemden, die sie mit bunten Quasten nud Fransen verziert haben, oder in selbstgesponnenen und selbstgewebten Zengen gehen die virginischen Landwehren. Um gleichmäßiger auszusehen, haben sie einen grünen Zweig an ihre Hüte gesteckt.

Es ist ein milber October-Nachmittag mit glänzendem Sonnenlicht. In der Herbstzeit erfreuen sich die Landschaften an den beiden Flüssen eines hellen, vielsardigen Himmels, prächtiger Sonnenuntergänge, einer kräftigen Luft, die der Wind vom Meere mäßigt. In den Laufgräben steht eine Gruppe von Officieren zusammen. Weiter von ihnen entsernt sitzen auf dem Nasen der Böschung Waschington, Nochambeau und die oberen Führer in einer Berathung begriffen. Die Kanonen donnern in gemessenen Zwischenstäumen. Aus den Mörsern der Belagerer geworsen fliegen manche Bomben über Jorstown hinweg und fallen jenseits der Stadt und der Schanzen in den Fluß.

"Im Zerplaten," schreibt ein Angenzenge, "schlendern sie mächtige Wasserjäulen empor, wie die Ungeheuer ber Tiefe."

Noch aber haben die Rugeln den Werfen der Englander feinen erhebs lichen Schaben gethan und diese antworten nur gelegentlich.

- Schonen fie ihr Pulver ober wollen fie une zu einem unborfichtis gen Angriffe verloden? fragt einer ber Officiere.
- Die englischen Officiere, entgegnet spöttisch Thomas Randolph, find so volltommene Gentlemen, daß fie ihr Bulver erst parfumiren muffen, ehe fie es verschießen.
- Die Werke find schwach und nur halb vollendet, meint Lorsberg. Ich glaube, der General Lafahette hatte sie vor zwei Wochen mit dem Basjonnet nehmen können.
- Gie vergeffen, bag uns ber Sturm die größten Menschenopfer gestoftet hatte, wenden Andere ein.

Der deutsche Officier denkt an die blutigen Schlachten des siebenjährisgen Arieges, an Kollin und Torgan, wo der König von Preußen seine Grenadiere mit dem Krücktock wieder und wieder gegen die Fenerschlünde der Desterreicher geführt, und in seiner Stimmung ist ihm das Leben selbst ein so werthloses Ding, daß der Tod auf dem Schlachtselde ihm dagegen beneidenswerth erscheint.

— Kann der Feldherr auf das Leben eines einzelnen Soldaten Ruckssicht nehmen, antwortet er barum, wenn er einen entscheidenden Erfolg erreichen will?

Die frangösischen herren mögen seine Unsicht theilen, aber die Ameristaner find entrustet.

- Wir sind keine europäischen Soldaten, die gezwungen oder weil sie keinen anderen Erwerb fanden der Trommel folgen, ruft Randolph, wir sind alle freie Männer. Wir würden uns nicht wie Bluthunde gebrauchen laffen; man muß uns Gründe für eine Magregel angeben, wenn wir sie ausschieren sollen.
- Ja wol, Gründe! lacht Thouars, um die Sache zum Scherze zu wenden. Keiner von euch setzt den rechten Fuß eher vor, als bis der linke weiß, wozu!
- Und das ift gut, fagt Randolph. Wir werden nie einen Thrannen über uns haben.
- Dann nehmt euch in Acht, daß euch ftatt bes einen Thrannen in England nicht fünfzig in dem Congresse zu Philadelphia erwachsen.

Der Oberst Lewis Nicola, der diese Aeußerung that, gilt in dem ganzen Heere für einen Mann von höchster Tapserkeit und Umsicht, der indeß seinen eigenen Weg geht und absonderliche Gedanken hat. Als Querkopf und Liebhaber des Seltsamen ist er ebenso bekannt, wie durch seine Waffendruderschaft mit dem Oberseldherrn. Er sitt auf einem der Geschütze, das man wegen einer kleinen Beschädigung aus der Batterie gezogen, die Beine über einander geschlagen, die Hand auf dem Griffe seines Schleppsäbels: ein kleiner breitschulteriger Mann mit unverhältnismäßig großem Kopfe, der durch die schwarzlockige Perrücke noch größer erscheint, mit klugen Augen und

buschigen Brauen; eine Narbe läuft ihm quer über die Stirne. Schon von Weitem ist er kenntlich; er trägt einen Rock von hellbraunem Tuch mit seez grünen Aufschlägen und goldbesponnenen Knöpfen; jetzt ist er über und über mit Staub bedeckt; als er hastig durch den Laufgraben schritt, stolperte er und siel zur Eide.

- Oberst Nicola liebt die Republit nicht, wir wiffen es! erwidern bie Amerikaner, die Ginen mit ernstem, die Anderen mit lachendem Gesichte.
- Ich liebe Amerika. Lange möge der Weinstock der Freiheit hier blühen und gedeihen! Aber wo steht denn geschrieben, daß wir unter einem Fürsten unserer Nechte verlustig gingen und die Rebe umgehauen und als unnützes Holz verbrannt würde? Auch in Republiken gab es Despoten. Thomas Randolph ist der Gelehrteste unter und; er hat im Yale-Collegium studirt und soll uns sagen, ob Alben nicht seinen Pisistratus und Rom seinen Säsar hatte?
  - Freilich; allein das Bolf mahlte fie zu feinen Führern.
- Und das ist auch meine Absicht; wir mussen einen König wählen!
- Ein Hoch Sr. zukunftigen amerikanischen Majestät Lewis Nicola! rufen die luftigen Franzosen, ihre Hüte schwenkend.
- Den Spott muß jede neue Wahrheit kosten, entgegnet der Oberst unerschütterlich auf seiner Kanone; das ist ihr bitterer Lebenstrank. Glaubt ihr, daß die verschiedenen Gemeinwesen unseres Landes, deren jedes seine besondere Art, Bevölkerung, Beschäftigung, ja Religion hat, sich anders als durch die gewaltige Hand eines Königs zu einem Reife, einem Staate werden zusammenschmieden lassen?
- Seid auf einem Holzwege, Mann! Wir fügen uns keinem Königel ichalt es ihm entgegen.
  - 3ft es der Rechte, fo wird er euch ichon jum Gehorfam zwingen.
- Das haben die englischen Minister auch gesagt, und wo ist ihre Macht? Wie eine Facel ausgeblasen vom Sturme! Jetzt treten wir die letzten Funken dort drüben aus.
- Wir hassen die Engländer, weil sie unsern Handel gehindert, uns die Anlage von Fabrisen verboten, uns mit widerrechtlichen Steuern und Böllen bedrückt, fährt Nicola fort, ohne auf die Unterbrechung zu achten. Wir wollten ein unabhängiges, freies Volk sein, dehhalb standen wir auf. Dies Ziel werden wir bald erreicht haben. Bon unserem Boden sind die englischen Gouverneure und Zollbeamten verschwunden. Grund genug zum Jubel; aber was weiter? Sollen die dreizehn Staaten in Zukunft getrennt neben einander bestehen? Dreizehn Sterne haben wir zu ihrem Symbole ge-wählt, allein die Sterne schimmern doch an einem gemeinsamen Himmel. Woist unsere Gemeinsamteit? Im Lager, im Heere. Außerhalb desselben ist

Alles Verwirrung, Wiberspruch, Zwiespalt; die Kaufleute im Norden verfolgen andere Plane als die Landwirthe im Süden, Keiner will mit dem Nachbar an demselben Strange ziehen. Sobald der Frieden geschlossen ist, wers den die großen Redner in Philadelphia das Heer auflösen; die amerikanische Fahne wird in dreizehn Streisen zerschnitten werden. Jeder Staat lebt dann für sich hin und kümm rt sich nicht um die anderen; in den Wäldern könnt ihr Freiheitshymnen singen und Europa mit Tabak versorgen. Gefällt euch diese Beschäftigung nicht, wollt ihr eine Rolle unter den Nationen der Erde spielen, müßt ihr aus den dreizehn Staaten einen einzigen machen. Zieht ihr die Freiheit vor, so verzichtet auf die Herrschaft über diesen Continent, die, wie ihr prahlt, euch von der Vorschung bestimmt sei. Ihr habt die Wahl!

- Die Freiheit ift das kostbarfte Gut, sagt einer ber Officiere. Bas nutzt es einem Stlaven, einem großen Staate anzugehören?
- Sir, meint ein Anderer, Ihr fpielt gern ben Ungludepropheten. Die Sache wird nicht fo schlimm ablaufen.
  - Denft an Lewis Nicola!

Und er fpringt von der Ranone:

- Um dies Entweder Ober fonnt ihr nicht herum.
- Um Ronig gu werben, mußte Giner die Truppen für fich haben!
- Den gemeinen Mann wie ben Officier!
- Er mußte über große Gelbsummen verfügen, um die Armen gu gewinnen!
- Bofür find denn die Herren Frangosen, für die Republit oder das
- Vive la république! antworten die Franzosen; nur Bertrand de Thouars schweigt.

Es sind zumeist junge Stelleute, welche in dem aufblühenden Amerika ein neues Rom sehen, in Franklin und Washington den alten Sato und den tapferen, liebenswürdigen Scipio verehren, und über das Meer gefahren sind, ihre ritterlichen Degen der Freiheit zu weihen. Ihnen ist der Gedanke, für die Ausrichtung eines Königthrons zu kämpfen, noch unleidlicher als den Amerikanern.

Das Gefpräch wird nun lauter, allgemeiner. Der Oberft Nicola ift zu bem Marquis getreten; er hat wol beffen Schweigen bei dem Jubelrufe feiner Landsleute bemerkt.

— Muthwillige Bögel, die Herren ba, redet er Thouars an, die mit i'rem Gesang und Geschrei mich alten Raben übertönen. Aber das sind leere Borte, welche die Lüste forttragen, wie das Schicksal ihre Hoffnungen. Sie kennen unser Land und unser Bolk, habe ich Unrecht mit meinen Beshauptungen?

- Es liegt eine tiefe Wahrheit, Herr Oberft, in Allem, was Sie gesfagt. Auch ich glaube, daß erst nach dem Siege über die Engländer die stärkste Krisis für diese junge Republik eintreten wird. Was der Krieg und die Furcht vor dem Feinde zusammengehalten, kann der Frieden leicht ausseinander reißen.
  - Das zu verhindern, gibt es nur Gin Mittel.

Ein wenig hob der Marquis den Kopf in die Höhe, fah dem Oberft ftarr in das Geficht und machte unwillfürlich einige Schritte, die ihn von der Gruppe der Officiere entfernten und der Batterie näherten.

Das lette Gefdut mar eben barin aufgestellt worden und Lorsberg richtete es nach ber Stadt.

Der Oberst war an ber Seite Bertrand's geblieben und wiederholte noch einmal seine Worte:

- Mur Gin Mittel!
- 3ch verftehe Gie, entgegnete ber Marquis.
- Die Armee muß zusammenstehen; sie barf sich nicht nach Hause schicken laffen, wenn es bem Congresse, ber alle ehrlichen Soldaten nicht leisben kann, so gefällt.
- Wir fremden Officiere, welche die Ehre haben, bem Congresse zu bienen, würden von einer solchen Maßregel ben schwerften Nachtheil haben, sagte ausweichend Vertrand. Die Auflösung des Heeres würde uns Alle in Noth und Elend stürzen; es wäre für uns ein Schiffbruch, aus dem wir nichts als bas nackte Leben retteten.
- Wir befinden uns in dem gleichen Falle, wir Amerikaner; auch uns hat der Krieg aus allen Gewohnheiten und Geschäften des friedlichen Lebens geriffen; unser Bermögen und unsere Gesundheit haben wir daran gesetzt, bas Vaterland zu retten; auf die Dankbarkeit des Congresses können wir so wenig wie die tapferen Männer rechnen, die aus der alten Welt und zu Hilfe eilten und unsere Lehrer in der Kriegskunst wurden, wie der Baron Steuben, wie Sie, Herr Marquis! Unbelohnt wird man uns heimssichten, denn die Erbsünde der Republiken ist die Undankbarkeit.
- Da muffen wir suchen, fie fo ruhig und ftolz zu ertragen wie Alie stides und Themistotles.
- Diese Entsagung dürfte doch nur nach bem Geschmacke ber Wenige ften sein, lachte ber Oberft. Der junge Deutsche dort, der sich so eifrig bemüht, unsere Kanoniere zu schulen, Ihr Freund, hoffte er nicht, als er sein Baterland verließ, bei uns ein glänzendes Los zu ziehen?
- In ihm gerade täuschen Sie sich, Sir; er wird am willigsten fein, sich nach dem Kriege in eine Wildniß zu vergraben.
- Warum? Trot feiner Sugend ift er nach dem Urtheile bes Obers generals ein Mann von seltenen Fähigkeiten und wurde in meinem Zukunftsstaate eine große Laufbahn vor sich geöffnet sehen.

- Haben Sie die Rollen schon so genau vertheilt? fragte mit leisem Spotte Thouars.
- In meiner Jugend fiel mir zufällig Abdison's Cato in die Hande; seitbem ergreift mich fort und fort die Luft, auch eine Tragodie zu bichten . . .
  - Eine historische?
  - Bewiß. In ber Sie ben Staatsmann fpielten . . .
  - Und mein Freund, der Hauptmann Lorsberg?
- Den melancholischen Liebhaber, deffen Standhaftigkeit und Treue zuletzt burch die Heirat mit einem schönen und reichen Mädchen geströnt wird.
  - Dies Ende fann man fich gefallen laffen.

Mit verdoppelter Heftigkeit begann in diesem Augenblicke auf der Lagersfeite der Franzosen das Bombardement; eine ihrer glühenden Augeln traf die im Fluß ankernden englischen Schiffe. Durch das Takelwerk der einen Fregatte schängelte sich plötzlich ein rother feuriger Streifen, der rasch wachsend die Segel ergriff und sich bis hinauf zu den höchsten Mastspitzen zischend schlängelte. Ein allgemeines Hochrusen, ein Beifallklatschen erscholl im Lager; laut und lauter werdend setzte es sich von einem Truppentheile zum andern fort.

Washington war mit seiner Begleitung auf den Wall des Grabens gestiegen, um das Schauspiel besser beobachten zu können. Seinen hut erhebend, winkte er den Soldaten in der amerikanischen Batterie und rief:

- Los, die Ranonen, meine Jungens, los!

Und der General Nelson, der die virginische Candwehr befehligte und die Stadt Yorktown und ihre Umgebung genau kannte, eilte aus dem Kreise der oberen Officiere zu Lorsberg.

- Es ist der "Charon", der brennt, sagte er im Borbeigehen zu Thouars und Nicola.
- Möge er zur Solle fahren, aus ber er ftammt! entgegnete ber Oberft.
- Munter, Kanoniere, gebt ihm einen Gefährten auf der Sollenfahrt! feuerte Lorsberg feine Leute an.

Eine Weile verstummte jedes Gespräch in dem Donner der Geschütze. Die Amerikaner schossen schnell und sicher; Lorsberg's Besehle wurden auf das Pünktlichste ausgeführt. Aber obgleich die Augeln in die Stadt schlugen, hie und dort auch eine kleine Flammen- und Nauchsäule aufstieg, schienen die Engländer doch nur wenig von dem Feuer der Batterien zu leiden; ihre Ausmerksamkeit blieb dem brennenden Schiffe zugewendet, das, von der Mannschaft als rettungslos verlassen, flammenumzüngelt vom Bord bis zum Mast, einen ebenso prächtigen wie wunderbar ergreisenden Anblick darbot. Die schwarze Wolke, die darüber schwebte, erhielt von dem Widerscheine der

untergehenden Sonne einen eigenthümlichen, gelblich flimmernden Glanz; löfte fie fich dann in tausend kleine zerflatternde Wölfchen auf, die der Wind umhertrieb, so entstand ein reizendes, rasch wechselndes Farbenspiel; die emporschlagende Lohe schien in wunderlichen Arabesken zu zerstäuben und zu zerrinnen.

- Wir bekommen eine windige und bunkle Nacht, hub der Marquis an. Gine rechte Nacht für einen Ueberfall.
  - Beabsichtigt ber General einen Angriff?
- Am Morgen hörte ich davon reben, die beiben vordersten Redouten ber Engländer, die ben Fortschritt der Belagerungs-Arbeiten hemmen, mit dem Bajonnet zu nehmen. Ich glaube, er beräth eben mit seinem Stabe biesen Plan.
- Mit einem Officier, wie Ihr Freund bort ift, antwortete der Oberst, wird der Anschlag gelingen. Je mehr ich ihn beobachte, desto höher steigt er in meiner Achtung. Er besitzt zwei schätbare Eigenschaften: Umsicht und Kallblütigkeit; solche Männer werden wir in der Zukunst noch nöthiger brauchen als jett. Den Amerikanern sehlt der Sinn der Unterordnung, die Zucht; es sind widerhaarige Gesellen; unter ihnen dünkt sich Jeder, der auf einem Baumstumps eine Rede halten kann und Narren sindet, die ihn anhören, zum Retter des Staats berusen. Da sind eiserne Besen nöthig, das Land von den unnützen Schreiern und Schreibern reinzukehren. Dieser junge Mann ist ein Soldat von der Sohle bis zum Scheitel, wie ein König sich keinen besseren wünschen kann.
- Sir, all diese Reden, wie foll ich fie deuten? Wir, Lorsberg und ich , find Fremde , die dem Congresse und dem Oberfeldheren ihre Degen angeboten haben; unter feinen Umständen werden wir ihn gegen fie giehen.
- Ein Niß wird geschehen, Sir, ein großer Riß! Wie ber zwischen England und uns! Flickschneiber werden eine zeitlang versuchen, ihn wieder zusammenzunähen, aber zuletzt wird diese Nadel Alles entscheiden!

Und er schlug an seinen Degen.

- Denkt an ben Lord-Protector von England, an Oliver Cromwell benkt! Ihr seid ein kluger, vorsichtiger, weitblickender Mann. Stellt Euch doch nicht so verwundert über meine Gedanken, Ihr selbst habt sie schon gebacht! Daß ich, wie ich hier vor Euch stehe, ein unbedeutender Bursche mit Säbelbeinen, nicht zum Protector Amerikas gemacht bin, begreift Ihr wol. Habe auch keinen Schrgeiz nach einem Seepter; mir thut das Land leid, mir ist es nur um die allgemeine Sache, um die Armee. Erst das Werkzeug gesschaffen; der Mann, der es handhaben kann, wird sich sinden. Ist er nicht schon gesunden? Ihr zwinkert mit den Augen; seht, wie unsere Gedanken und Blicke in dem einen Brennpunkte zusammenlausen.
  - Soffen Gie Biele gu Ihren Aufichten gu befehren?

- Ich persönlich nicht; allein der Zwang ber Umftante wird die Meisten zu mir herüberführen. Sie verglichen vorhin die Auflösung des Heeres mit einem Schiffbruche; da wird mein Plan die Nettungsplanke für uns Alle fein. Biele im Lande theilen meine Gefinnungen; sie wollen keinen engslischen König, aber sie verabscheuen auch die Republik.
  - Das flingt wie Hochverrath!

Der Oberft lachte:

— Europäische Vorurtheile! So lange die Staaten noch nicht burch freie Abstimmung des Bolfes sich für eine bestimmte Verfassung entschieden haben, muß es jedem Bürger freistehen, für Monarchie oder Nepublik zu werben. Zwei Dinge sollen uns auf diesem Boden nie angetastet werden: das Stimmrecht und die freie Rede.

Seinerseits lachte jest ber Marquis:

- Amerikanische Gewohnheiten! Und Sie glauben im Ernfte, daß fich ein Königthum damit auf die Dauer vertrüge?
  - Ja, weil ich an ben Mann glaube.

Er machte eine fast unmerkliche Bewegung mit der Sand nach bem Orte bin, wo Washington ftand.

- Und auch die Frauen wollen wir nicht vergessen, suhr er in scherzs hafter Wendung der Rede fort; fein Trauerspiel und kein Weltereigniß ohne Frauen. In Williamsburg erreichte mich ein Brief des tollen Sir Robert Fairfax . . .
  - Sie fennen diesen gefährlichen Mann?
- Wir find auf Jagden und Reisen einander oft begegnet. Higföpfig und verschlagen ist er, gefährlich nicht.
  - Er hat im Walbe von Belvoir einen Mann erschoffen.
- Man malt den Teufel schwärzer als er ist. Er schreibt von dieser Geschichte; es war ein Zweikamps, kein Mord. Uebrigens was geht mich Nobert Fairfax und seine Büchse an? Wichtiger war mir seine Mittheilung, daß die Damen in Birginien sich nach den Festen und Bällen eines Hoses sehnten und die republikanische Strenge und Einsachheit nicht liebten. Das ist ein Ansang; Fairfax weist mich an seine Schwägerin . . .
  - An Laby Birginie Fairfax?
- An dieselbe. Nach seiner Schilberung muß es eine ausgezeichnete, vortreffliche Dame von Geist und Herz sein.
- Wieder getroffen, und doch bringen unsere Augeln die Rothröcke nicht in Unordnung! flagte in diesem Augenblicke unmuthig Lorsberg. Kann mir denn Keiner von den Herren sagen, rief er ben weiter von der Batterie entsernt stehenden Officieren zu, welchen Stadttheil wir am wirksamsten besichießen können?

Der Beneral Relfon trat zu ihm, bas Fernrohr in ber Sand:

- Sehen Sie bort das steinerne Haus auf bem Hügel? Das graue Schieferdach schimmert im Abendroth; darauf richten Sie die Ranonen. 3ch wette, Lord Cornwallis hat sein Quartier in diesem Gebände aufgeschlagen.
- 3ch danke, General, antwortete Lorsberg, ohne auf die Bermunderung zu achten, die sich in den Gesichtern einiger Officiere widerspiegelte.

Die Ranonen waren gerichtet.

- Fertig! rief Lordberg und ergriff felbft die Lunte.

Diesmal erschreckten die Angeln die Belagerten in der wirksamsten Beise. Gleich die erste, die das Schieferdach traf, veranlaßte einen Zusammenslauf der Engländer nach dem gefährdeten Punkte. In wiederholten Schüssen zerschmetterten die Augeln, die fast niemals ihr Ziel versehlten, den oberen Theil des Hauses.

- Gie haben reine Arbeit gemacht, fagte Melfon und flopfte Lorsberg

auf bie Schulter. Rein und fchnell!

- Der Besitzer wird es mir weniger banten.

- Doch! erwiderte der Amerikaner, bem Deutschen die Sand brudend, und entfernte fich langfam von ber Batterie.

Als er bei ben Officieren vorbeifam, nahmen diefe, wie von einem gemeinsamen Gefühle ber Ehrfurcht ergriffen, die Sute ab.

- Bas ift benn geschehen? fragte verwundert Loreberg.

— Sie haben das Baterhaus des Generals zerschoffen, antwortete Thomas Randolph. General Relfon ift in jenem Hause, das er Ihren Augeln preisgab, geboren; wir Alle wußten es und machten Sie darum nicht darauf ausmerksam; er selbst hat es gethan.

Die Lunte, die er wieder gefaßt, legte Lorsberg nieder.

— Was für Männer find Sie doch! rief er hingeriffen aus. Ich fomme mir Ihnen gegenüber nur wie der Schatten eines Mannes vor!

Indem erschien ein Abjutant, der Lorsberg in das Zelt des Oberfeldsherrn berief: die Vorposten hätten einen Soldaten in hessischer Unisorm aufgegriffen, der sich in den Schluchten zwischen dem Lager und der Stadt umhergetrieben; er gäbe sich für einen Deserteur aus; der Hauptmann solle ihn in Washington's Gegenwart befragen; man hoffe, wichtige Nachrichten von dem Gesangenen zu erhalten.

Tiefe Dunkelheit war eingetreten; das Schiff bis auf den Spiegel niedergebrannt. Im Lager und auf den Höhen wurden die Wachtseuer ansgezündet. Dumpf herüber aus Yorktown und seinen Schanzen drang der Trommelwirbel der Reveille; hüben und drüben wurden die Wachen abgelöst. Wie der Marquis prophezeit, hatte mit dem Untergange der Sonne der über das Meer hinwehende Nordostwind an Stärke zugenommen; die Wellen des Yorkstusses gingen höher. Die Luft war kalt und empfindlich. Auf beiden Seiten ruhten die Geschütze.

Im Schute eines breitästigen Raftanienbaums war das Zelt Washing. Frenzel: Freier Boben. U. (Roman-Beilage aur "Bresse" Rr. 84.)

ton's aufgeschlagen. Das Banner mit ben breigebn Sternen und Streifen rauschte barüber. Gine lebhafte Bewegung berrichte auf bem Blate; bin und her eilten bie Officiere in jener Beschäftigfeit, Die einer friegerifchen That voranzugehen pflegt. 3m ameritanischen Lager fah Lorsberg mehrere Compagnien zusammentreten und fich zu einem nächtlichen Angriffe vorbereiten. Der weite Raum bes Beltes war mit Ordonnangen und Officieren aller Waffengattungen erfüllt. Ginige Bindlichter erhellten ihn bammerig. Auf einen schlechten Solgtisch die Sand geftütt, ftand Washington im Gefprache mit dem jungen Marquis v. Lafanette und Alexander Samilton, ber es trots feiner fleinen ichmächtigen Beftalt und feiner fünfundzwanzig Jahre ichon zu einer hervorragenden Stellung im Beere gebracht hatte. Scherzweise nannte man ihn ben "fleinen Lowen", obgleich er fo gart mar und fo feurige und ichmachtende Augen hatte wie ein Madden. Seinen fcwarzen Stulphut mit ber rothen Geder hielt er in ber Sand, ben Befehlen laufdend, die ihm ber Relbherr mit halblauter Stimme ertheilte. 218 Lorsberg eintrat, rief ibn Washington heran.

— Wir beabsichtigen einen Angriff auf die beiden englischen Schanzen, die unseren Arbeiten bei der zweiten Parallele so hinderlich sind, sagte er. Befragen Sie den Deserteur, wie stark und mit welchen Truppen sie besetzt sind; vielleicht kann er uns Auskunft darüber geben. Er trägt die Unisorm bes hessischen Garde - Grenadier - Regiments — irre ich nicht, war es Ihr eigenes Negiment. Umso besser, wenn Ihnen der Mann bekannt ift.

In einer Ecke am Ausgange bes Zeltes, mit gebundenen Sanden, von einem Soldaten bewacht, ftand der Gefangene. Ueber fein Gefchick schien er unbekümmert; mit frechen Augen schaute er umher. Er war barhaupt; die struppigen rothen Haare hingen ihm dicht über die Stirne, fast bis auf die Augenbrauen hinab.

Ein Gefühl, aus Wehmuth und Vitterkeit gemischt, stieg in Lorsberg's Seele bei dem Anblicke dieses Mannes auf; noch konnte er seine Gesichtszüge nicht deutlich unterscheiden, aber der blaue Waffenrock mit dem rothen Krasgen, den er selbst so lange getragen und den er niemals abzulegen gedacht hatte, knüpfte eine Art Gemeinschaft zwischen ihm und dem Deserteur. War er nicht auch fahnenflüchtig geworden und bekämpfte, eidbrüchiger als der Arme, der vor ihm stand, das Banner, dem er Treue gesichworen?

- Herr Jesus, fchrie ba, als er näher trat, der Rothhaarige, ber Sauptmann v. Lorsberg! Alle guten Beifter . . .

Der Rest des Spruches blieb ihm im Halse steden; von feiner feden Zuversicht verlassen, zitterte er an allen Gliedern.

- 3ch bin fein Gespenft, beruhige Dich, Buriche!

Mit einem Widerwillen, ben er nicht bemeistern fonnte, betrachtete Lors. berg ben Gefangenen. Es war berselbe häßliche Bursche mit bem heraus.

forbernden Schelmenblicke und dem boshaften Grinfen, dem er im April bes vergangenen Jahres auf der Fahrstraße nach Kassel begegnet. Damals ritt er mit der Gräsin Charlotte und dem Marquis nach dem Schlosse von Waldschausen und der brave Corporal und Menschenfänger Martin Emmerich kam mit seinen drei Recruten aus den thüringischen Landen die Straße daher. Seitdem hatte Lorsberg über die Staverei der Hessen und den Menschenshandel ihres durchlauchtigen Landgrafen anders denken gelernt; es erschien ihm nicht mehr unbegreiflich und schmählich, daß Einer, der zu widerwilligem Dienst gezwungen, bei der ersten Gelegenheit der Trommel und den Spießeruthen entläuft. Aber das natürliche Mitgefühl, das er für Jeden seiner unglücklichen Landslente in dieser Lage empfunden, vermochte doch nicht die Abneigung zu überwinden, die ihm der Rothhaarige einslößte.

- Alle guten Geifter, fing biefer wieder an.
- Ich sage Dir ja, ich bin von Fleisch und Bein wie Du! Fasse Dich und gib Antwort auf meine Fragen. Aber lüge nicht, denn diese Manner verstehen keinen Spaß.

Diese Worte ermuthigten ben Deferteur; vorsichtig streckte er ben Ropf ein wenig vor, blinzelte und verzog die Lippen zu einem leisen hämisichen Lachen.

- Ich werde die Wahrheit fagen, Herr Hauptmann; fie follen mich henken, wenn es nicht wahr ist, an den höchsten Baum henken . . .
  - Wie bift Du gu unseren Wachtpoften gefommen?
- Ich war die vorderste Schildwache, fünfzig Schritte vor der Schanze, und als das große Schiff ausbrannte und Alle riesen: "Fener!" und "Halloh!", Alle nach dem Flusse sahen und Niemand darauf achtete, was vor der Front geschah, warf ich mein Gewehr fort und sprang den Abhang hinab. Ich wollte sort aus dem Neste; die Kost ist knapp und der Dienst hart. Am Tage Schläge, in der Nacht auf dem Wachtposten stehen, das halte aus wer will. "Nur schlechte Kerls bleiben bei den Tyrannen," sagen die Bürgersleute in Newyork. Und ich bin kein schlechter Kerl, gnädiger Herr Hauptmann! Der lange Herkules ist schon im Hesselande auf= und davongegangen und das hat mich gewurmt, und da . . .
- Genug! Hatte die Redoute, in der Du standest, eine starke Besatzung?
- Hundert Mann heffischer Grenadiere; die andere Schanze in ber Nahe bes Fluffes ift schwächer beset; es sind nur Rothröcke darin.
  - Stellen fie forgfam Schildmachen aus?
- Die Seffen thun es, und wenn sie mich bei der Ablösung bermiffen, werden sie noch mehr auf ihrer huth sein. Die Rothröcke aber
  haben einen gesunden Schlaf und Fünfe ist bei ihnen gerade; ihre Officiere
  sind vornehme herren und manche nehmen ihre Schlafröcke in die Schangen mit.

- Wer befehligt die Beffen?

- Bis um acht Uhr Abende ber Graf Frang Walbhaufen.
- Ber? rief zusammenfahrend Lorsberg.

Derjelbe Schrecken, der vorhin den Deferteur bei seinem Anblicke ergriffen, erschütterte jett ihn bei der Nennung dieses Namens. Auch ihm war es, als tauchte aus dem Erdboden plötzlich ein Gespenst vor ihm auf. Franz Waldhausen, den er auf der Lehne des Karlsberges tödtlich verwundet hatte, noch unter den Lebenden! Wiederum ihm gegenüber im feindlichen Lager!

- Du lügft, fagte er heftig, es fann nicht fein!

- Bei meiner armen Seele! betheuerte ber Rothhaarige.

Er begriff Lorsberg's Aufregung nicht. Was verschlug es benn bem amerikanischen Officier, ob hinz oder Rung in ber Schange ben Befehl führte?

- Frang Waldhausen, murmelte Otto vor fich hin.

- Graf Waldhausen ist diesen Sommer mit Verstärkungen aus Engsland zu unserem Regimente nach Newhork gekommen; wir mußten bald nach seiner Ankunft auf die Schiffe steigen und fuhren mit ihm nach diesem verswünschten Neste, erzählte der Gefangene.
  - Und er ift Dein Officier?
- Ja, Herr Hauptmann. An jedem dritten Tage wechfeln die Offisciere in den Schanzen und Bunkt acht Uhr läuft heute ber Dienft des Grafen ab.
  - Du bist ja fehr genau unterrichtet!
- muß wohl! grinfte der Rothe. Ich und ber Graf, wir haben ein Hühnchen zu rupfen; ich bin ihm ein paar hundert Stockschläge schuldig!
  - Rennst Du ben englischen Commandanten?
  - Mein.
- Es ift gut. Wenn Du gelogen, wird Dir jett ichon ber hals juden.
  - Der Sale nicht, aber die Sand nach einer guten Belohnung.
  - Dafür, daß Du Deine Cameraden verrathen!

Lorsberg wendete fich verächtlich von ihm ab und fagte zu dem Gol-

- Führt ihn zum Profogen. Er bleibt in haft, bis Ge. Excelleng anders entscheibet.

Während ber Deferteur aus bem Zelte gebracht wurde, näherte fich Lorsberg Washington, der sogleich seine Unterredung mit Lasahette und Samilton abbrach.

Den Kopf auf die Bruft gesenkt, in finnender Ueberlegung, hörte er ben Bericht des Sauptmanns an.

- Diefe Mittheilungen klingen glaubwürdig, meinte er. Es wird nöthig fein, die Frangosen, welche die heffische Schanze fturmen sollen, ehe fie aufbrechen, von der Stärke ber Besatzung zu benachrichtigen.

Und fich im Zelte umschend, bemerkte er unter ben Officieren, die fich am Eingange brangten, ben Marquis v. Thouars; er winkte ihn

zu sich.

- Das ist ein Auftrag für Sie, mein lieber Marquis, sagte er in jener ihm eigenen verbindlichen Beise und schrieb einige Zeilen auf ein Blatt Papier. Für den Baron v. Biomenil, der die Sturmcolonne führt. Ich bin mit dem Grasen v. Rochambeau übereingekommen, daß sich die Abtheilungen um acht Uhr in Bewegung setzen sollen. Je drei Raketen, die vor seinem und meinem Zelte aufsteigen werden, geben das Zeichen. Guten Abend, mein Herr Marquis.
- Und haben Ihre Excellenz für mich gar nichts zu thun? fragte, als Thouars gegangen, Lorsberg mit leifem Borwurfe.

Washington lächelte.

— Gegen Ihre Landsleute fonnte ich Sie boch nicht schiefen; Sie würden nur mit halbem Herzen gefochten haben! Ich ziehe es vor, ben ganzen Menschen zu verwenden, mit Kopf und Herzen, mit Arm und Geist.

Er nahm Lorsberg bei ber Sand und ftellte ihn Samilton por.

- Ich bitte Sie, Herr Oberft Hamilton, diesen wackeren Officier als Freiwilligen für diesen Abend von mir anzunehmen.
  - Sie machen mich glüdlich, Excellenz, tanfte Lorsberg.
- Sie sind ein geborener Kanonier wie ich, sagte luftig Hamilton. 3ch habe vorhin mit Bewunderung gesehen, wie Sie schießen können. Bir muffen Beide heute ben Herren Infanteristen zeigen, daß wir unsere Sache auch mit Bajonnet und Sabel verstehen.
- Meine Herren, mahnte Lafahette, feine Uhr ziehend, es ift Zeit zum Aufbruche.
- Gute Berrichtung! wünschte Washington, als sie fich verabschiedeten. Ihre Boten treffen mich in der großen Batterie; ich hoffe nur mit der Ginen Nachricht: "Die Schanze ist unser!"

Lafahette war zum oberften Führer des Unternehmens bestimmt; Hamilton befehligte die erste Colonne, ihm schloß sich Lorsberg an.

Im Hinausgehen aus dem Zelte hörten fie hinter fich eine Stimme rufen :

- Salt, ich will mit ihnen!

Lorsberg erkannte an dem Tone der Sprache den Rebenden; es mat Allan Rolfe, aber die Pflicht gestattete ihm fein längeres Berweilen.

Wafhington hatte fich indessen auf einen Felbstuhl an dem Tische nies bergelaffen und blättterte in den Papieren und Karten, die ihn bedeckten.

Das Zelt war von Officieren leer geworden, nur die nähere Umgebung des Generals befand sich noch darin. Aus dem Hintergrunde, wo er, an eine der Zeltstangen gelehnt, schweigend im Hindrüten gestanden, hatte sich Allan Rolse, hoch aufgerichtet, dem Feldherrn genaht. Hoch und schlant, überragte er fast um Kopfeslänge die Umstehenden. In dem Ledergürtel, der seinen Jagdrock zusammenhielt, trug er ein paar Pistolen und einen breiten Hirschpfänger. Seit dem Abende, an dem er in so abenteuerlicher Weise, um Leden und Tod spielend, mit Wassington zusammengerathen war, hatte er ihn nicht wieder verlassen. Halb befand er sich in einer ehrenvollen Gesangensichast, da er sein Wort gegeben, nicht zu sliehen, halb wäre es gegen seine Veigung gewesen, wenn ihn der General von sich gewiesen. Ihn einem Kriegsgerichte zu übergeben, ihn nur zu verhören, achtete Wassington unter seiner Würde.

— Er ift ein großes, von schlechten Rathgebern und überspannten Einbildungen irregeleites Rind, sagte ber General zu seinen Bertrauten, der sich in unserer Welt erst zurechtfinden muß, laßt ihn still seine Straße giehen.

In dieser Meinung wurde er durch den alten Nathanel Gordon bestärft, der zwei Tage nach der verwegenen That Allan's auf Mount Bernon eintraf, um seine Fürditte für den Jüngling einzulegen. Auf die letchafte Phantasie Allan's machten das Wesen Washington's, das stattliche Weiße Haus, die vielen Fremden, die es beherbergte, die Franzosen mit ihrem munteren Benehmen, in ihren glänzenden gestickten Unisormen, die ernsteren Amerikaner, der schweigsame Deutsche, der nicht von seiner Seite wich, den tiessten Eindruck. Es war ihm lieb, daß man nur selten mit ihm sprach, ihn kaum zu beachten schien, so konnte er langsam aus seinem Traumleben erwachen und in einer Umgebung, die so verschieden von der Einsamkeit seines Waldes war, sich sammeln. Dort war Alles still gewesen, hier war Alles wild bewegt. Ein Tag verrann bort wie der andere; hier hatte Jeder sein besonderes Geschäft, diese Plage und jene Lust. Alls Washington nach kurzem Ausenthalte in Mount Vernon wieder zum Heere ausbrach, hatte er ihn vor sich rusen lassen.

- Herr, sagte er zu ihm, draußen steht ein Pferd für Sie, wenn Sie mich in den Rrieg begleiten wollen; wo nicht, bitte ich Sie, die Gastfreundsichaft meines Hauses anzunehmen.
- Ich danke Ihnen, Sir, antwortete Rolfe, und nehme Ihr Pferd an; in der Schlacht werden Sie mir gestatten, vor Ihnen zu reiten.

Bu einem Scharmützel aber, bei dem er sich hätte betheiligen können, war es im Laufe des kurzen Feldzuges noch nicht gekommen; nur die Borstruppen hatten bisher Gefechte zu bestehen gehabt. Wie sehr ihn auch die Mannichfaltigkeit, der bunte Wechsel des Lagerlebens zerstreute und seinem Geiste täglich gleichsam neue Thatsachen des Daseins offenbarte, so ertrug

Allan boch seine gezwungene Unthätigkeit mit bitterem Unmuth. Gerne hätte er mit den Arbeitern den Spaten ergriffen, um Bälle aufzuwersen und Gräsben zu ziehen, mit den Kanonieren die Geschütze geladen, aber der Besehl des Feldherrn hielt ihn in Schranken. Das Erste, was die Jugend zu sernen hat, ist Gehorsam, war Washington's Ansicht. Und bis zur Stunde hatte sich Allan gesügt; als er jedoch alle diese Männer, von derselben Begeisterung erfüllt, mit bligenden Augen, mit gezogenen Degen in den Kampf stürzen sah, zerriß der Faden seiner Geduld. Wenn in den Prairien die Wölfe sich zu einem Angriffe auf die Büffelheerde gesammelt haben, will keiner zurückbleiben; mit wildem Geheul, in hastigem Laufe sucht einer dem andern zuvorzukommen.

Dies Schauspiel fiel ihm ein.

— Lassen Sie mich mit dem Oberst Hamilton gehen, wiederholte er noch einmal, mehr in tropigem als in bittendem Tone.

Washington sah flüchtig von der Karte auf und musterte den Jungling, ber, die Stirne gerunzelt, die Lippen zusammengepreßt, ihm gegenüberstand; er glich einem edlen Roß, das bei dem Rlauge der Trompete ungeduldig den Boden scharrt und kaum noch von dem Reiter zurückgehalten wird.

— Ich wollte Sie mit mir nehmen, Rolfc, um einen treuen und entsichloffenen Mann bei mir zu haben, entgegnete er nach einer kurzen Pause; bald ist hier, bald dort eine Botschaft zu überbringen und ich habe nur wenige Officiere im Augenblicke zu diesem Dienste. Aber Sie sind jung, der Kampf lockt Sie, in Gottes Namen, leben Sie wohl! Sie haben meine Erlaubniß!

Und er beugte fich wieder über feine Papiere.

Einen furzen Ruf ber Freude stieß Allan aus und eilte nach bem Ausgange bes Zeltes. Fast hatte er ben Mulatten Billh, Bashington's Diener, umgerannt, ber eben eintreten wollte, um seinem herrn einen Mantel zu bringen.

- Excellenz, das Pferd ift da; ich habe es felbst gezäumt, fagte ber Diener.

Plöglich mar Allan fteben geblieben; er drudte feine beiden Bande an bie Stirne, wie Giner, ber nach einem Entschlusse ringt.

Bashington hatte den grauen Mantel umgenommen und ben hut mit bem weißen Feberbusche aufgesetzt.

- General, rief ihm ber Jungling zu, werben Gie mich brauchen fonnen?
- Bielleicht.
- Dann erlauben Gie mir, Ihnen zu folgen.

Alls Washington im Sattel saß — er ritt ein getigertes Pferd — fties gen brei Nafeten in die Luft; antwortend sah man aus der Mitte des fransösischen Lagers zu berselben Zeit drei ähnliche Fenerzeichen aufleuchten. Dunkel, sternonlos lag der himmel über der Gegend. Nur durch den Widers

schein ber Fener im Lager, in ber Stadt, ber Schiffelaternen und Fanale, bie vom Flusse herüberschimmerten, wurden die Umrisse der Schanzen gespenstisch fenntlich. Der Boden widerhallte leise von dem Schritte der Colonnen, die durch die Finsterniß zogen. Langsam ritt der General mit seinem Gefolge ber großen Batterie zu.

An der Spite des amerikanischen Bataillons schritten indeß Hamilton und Lorsberg; der Marquis v. Lasahette besand fich bei einem zweiten Bastaillon, bereit, sie zu unterstützen, im Falle ihr Angriff mißlingen sollte. Das beutsche Regiment Mühlenberg's stand in dritter Linie.

- Reinen Schuß! hatten die Leute Hamilton gelobt. Wir nehmen die Schanze mit bem Bajonnet.

Noch schwiegen die Kanonen der Engländer. In der Finsterniß erschien ber Erdwall und der Verhau der Redouten stärker, höher und gewaltiger als er in Wirklichkeit sein mochte. Aus umgehauenen Bäumen, deren zugespitzte Alste nach vorne gerichtet, war der Verhau gebildet. Als die Amerikaner die gigantische Masse sich in geringer Entsernung vor ihnen erheben sahen, blitzte in der hessischen Schanze, die weiter landeinwärts lag, ein Feuersschein auf.

- Sie find auf ihrer huth, fagte Loreberg; bie Frangofen werden einen beißen Empfang erhalten.
- Ihre Landsleute find bie beften Soldaten ber Belt, entgegnete Samilton; wie ichabe, daß fie immer nur fur Despoten fampfen!

Die englischen Geschütze bonnerten; ein Rugelregen überschüttete bie Stürmenben.

- Borwarts, vorwarts! riefen Officiere und Solbaten fich einander ermuthigenb zu.

In wilbem Laufe, mit gefälltem Bajonnet gingen die Amerikaner vor; fie ließen sich weder durch die Gefahren, noch durch die Schwierigkeiten bes Weges aufhalten. Unter den Vordersten waren Lorsberg und Hamilton; der Deutsche besonnen, kaltblütig, mehr auf die Mannschaft als auf sich achtend, bald dem Ginen, der über Steine und Baumstämme stolperte, wieder aufhelsend, bald den Anderen einen Seitenpfad zeigend, auf dem sie schneller fortsommen konnten, durchans ein Führer, ein zum Ariege erzogener Mann; der Amerikaner, den Stulphut lässig auf dem Kopfe, springend, rennend, von einer bewunderungswürdigen Geschicklichkeit und Todesverachtung, unbekimmert, ob ihm ein Sinziger folge, wenn er nur den Wall erklettere, zuweilen ein kurzes: "Halloh, Jungens!" zurückrusend, wie ein Löwengebrült . . .

Dieselbe Kriegswuth erfüllte Alle. Sie erwarteten nicht, als fie ben Berhau erreicht, die Sappeure, um ihn in "regelmäßiger Beise", wie es Lorsberg gewünscht, einzureißen, sondern stießen die Pfähle und Stämme mit ihren Händen beiseite; vorsorglich hatten Sinige kleine Beile mit sich genomen, die ihnen jetzt die trefflichsten Dienste leisteten.

War mit ihnen eine Lude in ben Berhau gefchlagen, fo griffen hundert fraftige Urme zu, fie zu erweitern.

Das Leben und Jagen im Urmalbe hatte bie Manner ju all biefen Arbeiten tauglicher gemacht, ale es geschulte Goldaten gewesen maren. Das Bewehrfener ber Englander erfdutterte fie nicht.

- Jest fommen wir hinauf! ichrie Samilton.

In ben nachbrängenden Reihen Schlugen die Trommler ben Sturmmarich und die ichrillen Tone ber Sachpfeife klangen burch bas Menichengemirr, bas Rifchen ber Rugeln und ben Tumult des Rampfes. Giner ber Umeritaner hatte fich auf die Rnie niedergelaffen; auf feinen Schultern fah man Samilton; er fdmang feinen Degen und erfletterte die Bruftung. Faft in bemfelben Augenblice mar ein anderer Theil bes Berhaus eingeriffen morben.

Dem Fahnentrager bes Bataillons gerschmetterte eine Rugel ben Urm; Lorsberg nahm bem Gintenden das Banner ab und fprang in die Deffnung.

- Ein Boch ber Republit, die Schange ift unfer! rief er und ftief ben Schaft ber Fahne in die Erde.

In aufgelöften Saufen folgten bie Amerikaner,

In den hinteren Theil der Redoute hatte fich der Oberft Campbell mit feinen Engländern gurudgezogen.

Seinen But fette Samilton auf die Spite feines Degens und naberte fich fo ben Feinden. Trommel und Pfeife ichwiegen.

- Ergebt euch! fagte er laut. Jedermanns Leben ift gefichert!

Und mahrend nun der Dberft Campbell ihm feinen Degen überreichte, fing das deutsche Regiment Mühlenberg's, das in die Schlachtlinie rudte. braufen bor ber eroberten Redoute das alte Soldatenlied gu fingen an:

"Bu Strafburg auf ber Schange!"

Auf ihrer Seite waren die Frangofen methobifder zu Werke gegangen. Ihre Cappeure arbeiteten noch unter bem tobtlichen Gener ber Seffen an der Bertrummerung bes Berhaues, mahrend die Amerikaner fcon ihre fiegreiche Fahne aufgepflangt. Dem Marquis v. Lafabette ichien es rathlich, eine Abtheilung feiner eigenen Leute ben Beffen in die Flanke gu ichiden, um ben Frangofen im außerften Galle Beiftand gu leiften. Bu ihrem Guhrer mahlte er Loreberg, weil er überzeugt war, daß diefer nicht ohne Moth feine Landsleute angreifen und fo die leicht verletbare Empfindlichkeit ber Frangofen. wenn man fich gegen ihren Willen an ihrem Rampfe betheilige, reizen wurde. Der Raum einer Biertelmeile trennte etwa beibe Schangen von einander, und Lorsberg hatte erft bie Balfte bes Weges gurudgelegt, als bas laute Beforei : "Vive le général! Vive la France!" ihm verfündete, daß die Frangofen über bie Bruftmehr gedrungen.

Umsomehr beschleunigte er den Marich; er hoffte burch fein Erscheinen

jeben Wiberftand ber Beffen gu brechen und ein unnuges Blutbad gu perhindern.

- Wer ba? Bringt ihr uns Silfe? rief ihn eine Stimme an englifde Worte, aber bon beutider Bunge gefprochen.
  - Streckt die Waffen! Wir find Americaner!

Ein schwacher Teuerschein aus der erstürmten Redoute, ber bie Onnfelheit ploblich erhellte, ließ die Wegner fich gegenseitig erfennen.

- Boreberg! fdrie ber heffifche Officier.

- Frang Waldhaufen!

Bedes weitere Wort murde ihnen burch die Untunft ber perfolgenden Frangofen abgeschnitten; Frang Waldhausen mit ben wenigen Soldaten, Die fich aus ber Redoute gerettet, um fich nach bem Fluffe und auf die englischen Schiffe zu flüchten, ergaben fich ben Frangofen.

- Wir find die Gefangenen Gr. frangofifden Majeftat, fagte hoch-

muthig ber Graf, nicht bie von Rebellen.

Der Baron v. Birmenil verneigte fich artig:

- Sie fowol wie ich, wir haben Beibe ben Befehlen Gr. Ercelleng tes Generals Washington zu gehorchen.

Raum hatte Birmenil diefen Namen ausgesprochen, fo erhoben bic Umeritaner wie die Frangosen, ale hatten fie fich überbicten wollen, ein Bubelgeschrei, und bas Gefilde, bas noch chen bom Gebrulle ber Ranonen und bem garm bes Gefechtes burchtobt worden, widerhallte jest von bem Ufer bes Aluffes bis zu ben entfernteften Belten von bem einzigen Rufe :

- Bictoria! Gin Soch dem General Bashinaton! Bictoria!

## Achtes Capitel.

Inbeffen mar Bafhington in ber großen Batterie ein aufmerkfamer und tief aufgeregter Bufchauer biefer Borgange gewesen. Er verftand mit fluger Borficht feine innere Erregung hinter außerer Rube und marmorfalter Unbeweglichkeit feiner Befichteguge zu verbergen. Aber fein Berg klopfte beftia; bas Leben fo vieler Tapferen ftand auf bem Spiele; von bem Belingen oder Fehlschlagen diefer Angriffe bing das Gefdid ber gangen Belagerung ab. Der frangofifche Admiral hatte ihn benachrichtigt, daß er nur noch menige Tage mit feiner Flotte am Cap Benry vor Aufer bleiben tonne; die gemeffenften Befehle riefen ihn nach Bestindien, wo englische Schiffe überall Die frangofischen Besitzungen plünderten. War die Flotte einmal abgesegelt, fo hinderte nichts ben Rudzug ber Englander auf ihre Schiffe. Der fühne Bug ber beiden Beere vom Sudfonfluffe hieher war vergeblich, bas Unternehmen gescheitert.

Diefe Gebanken erfüllten Washington, mahrend er, soweit es bie Dun-

felheit erlaubte, von ben Schieficharten ber Batterie aus bas Sin- und Bers mogen bes Rampfes beobachtete.

Umher schwieg Alles; die Officiere, die den General begleitet hatten, schwankten wie er zwischen Furcht und Hoffnung. Angezogen und wie berauscht von dem Pulverdampfe, dem Anattern der Gewehre hatte sich Allan vor die Schanzkörbe der Batterie gewagt; barhaupt stand er da, den Hirschsfänger in der Hand, mit seinem langen, schwarzen, flatternden Haar; voll wilder Freude schien er den Pulvergeruch einzuathmen. Zuweilen übermannte ihn die Leidenschaft; er kehrte sich zurück und rief dem General mit bebender Stimme zu:

- Gie ruden vor, fie ruden vor!

Die Stellung, die Washington eingenommen, war nicht ungefährlich; sie lag im Bereiche der feindlichen Geschütze und überdies drangen von dem Kampfplatze Flintenkugeln, abirrend von ihrem ursprünglichen Ziel, in die Batterie. Einige Minuten lang flog ein Hagel glühender Kugeln über sie hinweg.

Die Beforgniß, daß ber General fo unbedacht sein Leben aussetze, ließ ben Oberst humphrehs ausrufen:

- So bloggestellt waren wir noch niemals bem Feinde!

Bashington autwortete nicht darauf, blidte zu ben stürmenden Ameristanern hinüber, die eben den Beihau eingeriffen hatten, und sagte erft barr kalten, aber höflichen Tones:

- Fand nicht einer ber Herren ben Ort zu gefährlich? Es fteht ihm ja frei, jurudgutrelen.

Es wurde noch stiller um ihn; jedes Geflüster verstummte. Sums phrens war erdfahl geworden und stütte sich, frampfhaft zitternd, auf eine Ranone.

Indem schling eine Flintenkugel in die Schieficharte ein. Der General Anox ergriff Washington's Urm:

- Und follte ich Sie gewaltsam fortführen . . . Sie sind sich uns, Sie sind sich bem Lande noch schuldig . . .

- Sieg, Sieg! ichrie Allan über bie Schangforbe.

Mächtig braufend über bas Blachfelb hin icholl bas "Bictoria!" ber fiegreichen Truppen.

- Mein lieber Anox, sagte Washington ruhig, Sie find zu beforgt; es war eine ermattete Augel; fie hat keinen Schaben gethan.

Darauf näherte er fich ben Officieren :

— Wir haben gestegt und können einen neuen glanzenden Tag in den Geschichtsbuchern unseres jungen Staates verzeichnen.

Als er fein Pferd wieder besteigen wollte, kamen Lorsberg und Thouars herbei, um ihm die Ginzelheiten der Gefechte und die Große der errungenen Erfolge mitzutheilen.

— Ich bin erfreut, gerade Ihnen zueist daufen zu können, meine Herren, sagte er; Ihnen, ben Fremden, die um der Ehre und der Freiheit willen uneigennützig an unserer Seite kämpfen. Diese Nacht wird für uns Alle eine schlaflose sein; es gilt, unseren Bortheil rasch zu verfolgen. Lord Cornwallis muß morgen in der Frühe Chamode schlagen. Ich erwarte Sie darum noch in meinem Zelte.

So ritt er davon; sein weißer Federbusch war in der Finfterniß noch eine Beile sichtbar; ihm nach flatterte sein weiter grauer Mantel.

Die Ueberbringer der Siegesbotschaft sahen sich nach der Entfernung bes Feldherrn von einem dichten Kreise Neugieriger umdrängt; Jeder wollte die Besonderheiten des Kampses aus ihrem Munde vernehmen, und es dauerte lange, ehe die beiden Freunde einander ungestört die Hände schütteln und Worte, die nur für sie bestimmt waren, gegenseitig austauschen konnten. Arm in Arm schritten sie dann durch die Laufgräben einem hell auflodernden Wachtseuer zu, wo der Oberst Lewis Nicola den Siegern einen "kräftigen Punschtrant" bereitete.

- Ich mag nicht an dem Trinkgelage theilnehmen, fagte sich sträubend Lorsberg. Meine Seele ist mit anderen Dingen als mit Lust und Scherz beschäftigt. Ginsam möchte ich auf der zerstörten Schanze sigen und zu jenem einsamen Sterne aufschauen, der dort an dem wolkigen Himmel schimmert... Was soll ich unter diesen Männern?
- Kommen Sie bennoch; thun Sie es mir zuliebe. Ich habe bem Oberft versprochen, Sie mit ihm befannt zu machen.
- Wir werden wenig Freude an einander haben; zwei Sonderlinge, wie wir nun einmal sind, paffen nicht zusammen.
  - Der Berfuch läßt fich boch magen . . .
- Wenn ich in anderer Stimmung ware, vielleicht! Ach, mein lieber Marquis, es will mir noch immer nicht gelingen, mit meiner Vergangenheit fertig zu werden. Wie lebendig ist sie heute wieder vor mich hingetreten! Der Anblick des Deserteurs und . . . Sie wissen ja, wer die Hessen führte! Gewaltsam ziehen diese Erscheinungen meine Gedanken von der Zukunft ab; statt vorwärts ist mein Blick rückwärts gewendet.
- Das heißt, wenn Sie mir biese Erklärung erlauben, Sie konnen bie Gräfin Charlotte noch nicht vergeffen.
- Sie wollen mich beschämen; aber schließt bieser Name, ben Sie wie eine Anklage gegen mich aussprechen, nicht auch für mich bie Begriffe Baterland, Jugend und Freundschaft in sich? Die Amerikaner haben große, bewunderungswürdige Eigenschaften, Alles an ihnen ist männlich und träftig, doch werden sie mir niemals ersetzen, was ich versor.
  - Am Tage bes Sieges ein Tranmer!
  - Spotten Sie nur; ich möchte nicht andere fein.

- 3ch hatte gehofft, Marie Walbhausen wurde Sie gang für Amerika

gewinnen . . .

— Eine chimarische Hoffnung! Warum sollte mir gerabe bas Fraulein eine besondere Theilnahme schenken? Unsere Wege haben sich einmal begegnet, es wird nie wieder geschehen.

- Still, es folgt uns Jemand.

Beide Männer hemmten die Schritte; langsam, den Kopf auf die Brust gesenkt, wandelte Allan Rolfe daher. Sein kriegerischer leidenschaftlicher Uebermuth war verschwunden; eine tiefe Niedergeschlagenheit hatte sich seiner bemächtigt.

- Sind Sie es, Rolfe? rief ihn ber Marquis an.

- Reden Sie nicht mehr zu mir, sagte der Jüngling duster, ich bin ein Elender, ein Feigling. Wie verstoßen bin ich von dem Angesichte Gottes und seiner Helben! Was that ich, während Sie ruhmwürdige Thaten aussführten? Ich stand beiseite. Der General achtet mich nicht werth, ihm zu dienen, noch mit den Tapferen zu sterben.
- Auch Ihre Stunde wird schlagen, begütigte ihn Lorsberg. Ich febe noch manchen Sturm voraus, in bem ber General treue Manner gebrauchen wird.

Die dunflen Augen Affan's leuchteten; er murmelte einige Worte vor sich, das Gesicht jum himmel gewendet, die Arme auf der Bruft gekreuzt.

— Aus ber tiefsten Wildniß hat mich ein ungestümer Drang in die Welt der Städte und des Lagers getrieben, sagte er. Dort im Walde, auf meinen Höhen, an meinen Bächen, kam ich mir vor wie ein König. Meine Pflugschar zerriß das Land, und die Weizenkörner, die ich in die Furchen säete, trugen hundertfältige Frucht. Meine Büchse tödtete den flüchtigen Hirsch und den hungrigen Wolf. Wenn ich das Schauspiel des Sonnenunterganges betrachtete, schien mir der Hauch und Duft des Paradieses auch über meine Landschaft zu schweben. Mein Blick ergötzte sich an Schönheiten, die so uralt waren wie die Schöpfung und zugleich so nen wie der junge Morgen. Aber das Herz des Menschen ist unersättlich und sein Wille trachtet nach Eitelkeiten. Statt zusrieden mit meinen Freunden und Dienern auf einer kleinen Scholle zu seben im Bunde mit der Natur, verließ ich sie und trat in eure Kreise. Ihr seid mir noch so fremd wie ich euch bin. Ihr haltet mich für einen unnützen Eindringling, der euch hemmt, wo er euch fördern sollte.

Was thust Du hier? fragte ich mich vorhin, als ber General davons geritten war und sie euch Alle umdrängten. Wenn ich mein Pferd bestiege und in meine Wildniß zurückritte, wenn ich mich einhüllte in ihre Verschols lenheit wie der Wanderer in seinen Mantel? Würde mein Herz nicht ruhiger, mein Geist nicht fräftiger werden? Ihr staunt mich an als wolltet ihr sagen: warum gingest Du nicht? Es bindet mich ein Etwas, das ich nicht

nennen, noch beschreiben kann. Trot der Demüthigung, die ich erfahren, trot der Kränkungen, die meiner noch harren, muß ich bleiben. Der Herr Ifraels gebrauchte seine Propheten; sie wußten nicht, wozu. So weiß ich nicht, warum ich aus meiner Heimat schied, warum ich Washington bestrohte, warum ich ihm jest solge wie sein Schatten. Gott aber weiß, was er mit einem Jeden unter uns vorhat, und er ist mächtig im Schwächsten.

Berwundert hörten Lorsberg und ber Marquis noch den Worten Allan's zu, als von dem Bachtfeuer her, einen Kienbrand hochhaltend, sich einer der Officiere ihnen näherte.

— Wo bleiben Sie nur, meine Herren? rief er. Der Oberft toftet in jeder Minute zweimal seinen Punsch und findet ihn vortrefflich . . .

Bett bemerkte er Allan und ergriff feinen Arm.

- Bormarts, junger Herr, das ift ein Gaft mehr; Sie waren ber Erste, ber Bictoria schrie und muffen das erste Glas leeren.

Widerstandslos ließ sich ber Jüngling fortführen; stumm, noch unter bem Eindrucke beffen, was sie vernommen, schritten ihnen die beiben Freunde nach.

Lorsberg mar burch die Ereignisse bes Abends in jene nachdenkliche Stimmung verfett worden, die einen Rern feines Wefens ausmachte. Bah. rend bes Wefechts gang auf ben Rampf gerichtet, verfauf er nach ber Been. Diaung besfelben wieber in die Betrachtung feines eigenthumlichen Befdich. Das Aufammentreffen mit Frang Waldhaufen erschütterte ihn tief: faft in berfelben Lage, in ber fie von einander geschieden, begegneten fie fich wieder. Auf der Spite von Otto's Degen ichwebte noch einmal Balbhaufen's Leben. Mußten bamit nicht die alten Erinnerungen und Bilder in ihm aufwachen, nicht der Schatten Charlottens ihm naben? Wie hatte fich ihr Schicffal gewendet? Lebte fie noch, oder ruhte ihr Berg gebrochen im Schof ber Erde? Er bangte, Bewißheit zu erlangen, und fcmachtete boch banach. Und wenn er in der unaufhörlichen Bewegung feiner Gebanten aus der Bergangenheit in die Gegenwart gurudfehrte, erichien ihm Alles wie von einem bufteren Rebel bedect, feine Soffnungen verlofcht wie die Lichter bes Simuels. Barum wollte ihn der Marquis mit holdem Blendwert taufchen? Bas mar benn liebenemerth an ihm, daß Marie feinetwegen die Bewerbung Thomas Randolph's ausschlagen follte?

Mit dem Scharfsinne, der sich in uns durch die Beobachtung unserer eigenen seelischen Empfindungen und Wandlungen entwickelt, hatte er in Allan's Herzen eine keimende, dem Jüngling selbst noch unklare Leidenschaft für das schöne Mädchen erkannt. Hier war eines jener geheimen Bande, die Allan in dem ihm fremden Treiben und Trachten festhielten. Stellte er sich dann im Geiste zwischen den ritterlichen Kandolph und den schwärmerischen

Allan, fo buntte ihn feine Armuth, feine Berlaffenheit noch größer, als fie in Wirklichkeit waren.

Die Losung dieses Landes war: Zugreifen; ihm aber klang fort und fort eine Stimme im Ohr: Entsagen! Er fühlte keine Kraft in sich, mit seinen beiden Nebenbuhlern um den Besitz Marie's zu werben; noch ehe er einen solchen Wettkampf begonnen, hielt er sich für den Geschlagenen. Die Anforderungen, die man an ihn richtete, erfüllte er mit deutscher Pflichttreue und Hingebung, selbst zu handeln und im verwegenen Spiele Alles auf eine Karte zu setzen, aus dieser Lage des Lebens gleichsam mit beiden Füßen in eine andere hinüberzuspringen, heute den Degen und morgen den Pflug ober das Ellenmaß zu führen, wie die Amerikaner, siel ihm schwer.

"Der Freiheit Sohne, wollen wir auch nur in Freiheit leben!" scholl vom Wachtfeuer her ber Chor der Officiere. In ihren malerischen bunten Trachten, die sich in dieser Beleuchtung noch schärfer hervorhoben, saßen sie um das mächtige Feuer von virginischem Fichtenholz, die Gläser den Ankömmlingen entgegenschwenkend.

Gefang, Geschrei, Gespräch wechselten mit einander ab, freuzten sich, bis auf Augenblicke die Aenßerung jedes Einzelnen in dem wilden Stimmenwirrwarr undeutlich verklang. Kaum vermochte dann Nicola's Ruf: "Füllt die Gläser!" den Lärm zu unterbrechen und zu beherrschen.

Die Ueberzengung, burch einen glorreichen Kampf den Feldzug dieses Jahres beendigt und dem Gegner einen Schlag zugefügt zu haben, von dem er sich nicht erholen würde, rif diese sonst so ruhigen, besonnenen, verschlagenen und verschlossenen Männer aus ihrem Ernste zur stürmischen Freude hin. Ein Hoch nach dem andern wurde ausgebracht, die Hüte von Lorsberg und Thouars mit Fichtenzweigen geschmückt; wurde ein neues Lied angestimmt, schlugen die Tollsten mit den leeren Rumflaschen den Tact dazu, bis sie zersplittert waren.

Zwei von den Jüngsten, welche mit der Miliz von der Westgrenze des Staates gekommen, in Jagdhemden mit buntfarbigen Quasten und Fransen, begannen vor dem Feuer den indianischen Rriegstauz in drolliger Uebertreisbung auszuführen, und Allan, der bisher schweigend unter den Anderen gessessen, janchzte bei diesem Anblicke auf und erhob wie ein Besessener das Kampfgeheul der Wilden.

Nun suchte Giner den Andern in der Nachahmung der Tone des Wal, des zu überbieten; Jäger, wie sie Alle waren, und mit den Gewohnheiten des Wildes vertraut, fingen sie ein Concert an, das Lorsberg an seine heimische Sage von dem Getose der wilden Jagd erinnerte.

Allmälig bekamen die Aelteren wieder das lebergewicht; eine ernftere Unterhaltung fnupfte fich an.

- Ift in einer Mausefalle gesangen, biefer Cornwallis; weder zu Lande, noch zu Waffer kann er fort.

- Wie Burgohne bei Saratoga.
- Waret Ihr dabei, Oberft Nicola?
- War dabei, mein Junge. Sah zum erstenmale Rothrode das Ge- wehr streden . . .
- Mit den Truppen in Yorktown hat England seines bestes Seer auf biesem Continente verloren.
- Barus, gib mir meine Legionen wieder! tann nun auch Se. britiiche Majestät Georg UI. rufen.
  - Sic semper tyrannis! fagte Thomas Randelph.

Und die Anderen schlugen an die Degen :

- So möge es allen Thrannen ergehen!
- Sett werden fie mit une Frieden ichließen und um unsere Freundsichaft bitten muffen.
- Ja, Frieden! meinten die Officiere ber virginischen Miliz. Es ift Zeit, daß ein Jeder wieder zu seinem Herd und seinen Beschäftigungen zuruckfehre. Das Land und wir Alle leiden unter bem ewigen Kriege.
- Sehnt ihr euch nach dem Kochlöffel der Mutter heim oder in den Arm der Braut? höhnte Nicola.
- Habe keine Verlobte, entgegnete ein junger Mann, der die Bemerkung als persönlich an ihn gerichtet auffaßte. Würde Such sonst anders antworten, Oberst! Ich bin aber der Meinung, daß der Krieg sich nicht für einen Gentleman schieft. Wir vertheidigen unser Land, unsere Ehre und unsere Freiheit; von einem Kriegshandwerk und einem besonderen Soldatenstand wollen wir nichts wissen.
- Er hat Recht, rief die Mehrzahl. Wir wollen feine ftehenden Heere, wie fie Europa hat.
- Ueberall sind aus den Soldaten der Republik die Pratorianer der Raifer geworben.
- Aber die Glafer find darüber leer geworden, fagte ber gewandte Marquis bazwischen und klopfte mit dem Löffel an die Bunschterrine.
- Der lange Bursche dort trinkt gar nicht, fuhr ein Anderer fort, ber bie Absicht bes Marquis, die Politif aus dem Gespräche zu verbannen, verstanden hatte, und beutete auf Allan. Schmeckt Guch das Getrank nicht?
- Ich bin fein Trinfer und bin nicht zu euch gekommen, mit euch zu trinfen, sondern von euch zu lernen.
  - Schmeichelhaft für uns! Wer feib 3hr benn?
- Es ist Master Allan Rolfe von den großen Wiesen, im persönlichen Dienste bei dem Obergeneral und, wenn er es mir zu sagen erlaubt, mein Freund, nahm Lorsberg für den Jüngling das Wort.
- Es ist der unerschrockenste Bursche im Heere; habt ihr ihn nicht vor ber Batterie im Augelregen stehen gesehen?

- War es boch bas erfte Gefecht, bem ich beiwohnte, fagte Allan wie Einer, ber fich entschuldigt.
  - Moge es auch " gelettes fein.
  - Sabt 3hr gutes Land hinter ben Wiefen?
- Auf den abgeholzten Feldern gedeiht ber Weizen gut, aber die erfte Arbeit ift hart.
  - Beunruhigen Euch die Rothhäute?
- Schon seit Jahren nicht mehr. Zuweilen kommen einige, die sich verirrt haben, oder um Thierfelle zu verkaufen, vom Dhio zu unseren Säufern; dann machen auch wir einen Streifzug in ihr Gebiet. Es ist immer gefährlich in der Nähe der Wilden, wie ihr wißt; aber der große Kampf hat sich von unseren Bächen und Wäldern fort nach dem Kentucky hingezogen.
  - Sabe baran gedacht, weiter nach Weften zu mandern.
    - Ihr werdet freies Land in Fulle und gute Freundschaft finden.
- Gedenkt Ihr noch längere Zeit im Lager zu verweilen oder geht Ihr mit ber Landwehr gurud?
- Ich gehöre bem General an; er hat über mich zu verfügen. Und es war ja, wie ich euch fagte, meine Absicht, etwas zu lernen, die großen Stäbte Bhiladelphia und Newhork zu besuchen.
- Bunfche Guch Glud bazu! Ihr feib ledig und konnt die Welt genießen.
- Dasselbe sollten Sie auch thun und nicht fo trubsinnig in das Teuer ftarren, Capitan, sagte ter Oberft Nicola, indem er seine Hand auf Lors-berg's Schulter legte, um seine Ausmertsamkeit desto sicherer zu fesseln.
  - Mur mit heiteren Ginnen genießt man die Welt.
- Mit offenen, Sir, mit offenen! Mit unseren finsteren Einbildungen verhängen wir uns die Aussicht wie mit einem Schleier und stumpfen die Fähigkeit unserer Sinne ab. Wer scharfe Augen und Ohren hat, erkappt das Gluck viel leichter als der klügste Grübler. Sie sind ein Mann für unser Land hoffe, Sie werden uns trotz Ihrer dusteren Miene nicht verlaffen.
- Gewiß nicht; ich werbe Sie bitten, mich in die Friedensquartiere mitzunehmen, obgleich ich, offen gestanden, noch nicht weiß, welches Handswerk ich ergreifen soll. Ich habe eben nichts gelernt als ben Krieg.
- Und die Herren dort wollen die Armce abschaffen. Aber wir find noch nicht so weit, unsere Waffen find noch unzerbrochen.
- Darum kann man sie doch an die Wand hängen. Wir Fremden auf diesem Boden, mein Herr Oberst, muffen beizeiten daran denken, ein neues Leben zu beginnen. Ich könnte zur Noth Sprachsehrer oder Musik-meister werden.
- Sie sprechen in bitterem Scherz. Und boch ware es mit einem Capellmeister nicht so übel; Giner, der in großartiger Weise den Tactstock zu handhaben und ein Riesenconcert zu leiten versteht. Aus der Probe, die Ihnen

vorhin meine Landsleute gegeben, werden Sie bemerkt haben, daß auf diesem Festlande Alles nach einem ungewöhnlichen Maßstabe angelegt ist. Doch bei dem Musikmeister fällt mir eine Angelegenheit ein, die Sie betrifft. Sie hatten einen Diener aus Europa mit herübergebracht . . .

- Er ist in den Wäldern um Belvoir, zwischen bem Potomac und bem Shenandoah, verschollen . . .
- Da bin ich besser unterrichtet. Er fitt jest in einer Schänke von Newhork und spielt die Bioline . . .
  - Der Schurfe? Bit er zu bem Feinde hinübergelaufen?
- Raum; ich glaube, Sir Robert Fairfax hat Gefallen an bem Burschen gefunden und ihn zu seinem Begleiter auf seiner Reise nach Norsben genommen.
- Und wissen Sie nicht, Herr Oberst, daß der Berdacht des Mordes, der Verdacht einer Verschwörung gegen den General über Sir Robert Fairsfamebt?
  - 3ch habe unbestimmte Unflagen gehort.
- Unbestimmt! Das Sonnenlicht kann nicht klarer sein. Wir waren noch in Mount Bernon, als die Lady von Belvoir einen Brief an den Gesneral schickte: ihr Berwalter sei im Walbe erschossen worden; bei einem aufgegrabenen Schatze habe man den Leichnam gefunden; in derselben Nacht hätte ihr Schwager das Herrenhaus verlassen.
  - So ungefähr hat mir auch Robert Fairfag gefchrieben . . .

Unwillfürlich rückte Otto von bem Obersten zurück, als ströme auch von ihm etwas wie Blutgeruch aus. Der Berkehr mit Fairsax warf einen dunklen Schatten auf Nicola; aber dieser schien aus Höslichkeit oder kluger Berstellung die Bewegung des Deutschen nicht zu gewahren. Mit ruhiger Stimme und unverändertem Gesichtsausdrucke fuhr er fort:

- In friegerischen Tagen kann man nicht jeden Mann auf der Goldwage wägen. Seit zehn Jahren ist unser Bolk in einer fieberhaften Bewegung, unser Boden zittert wie bei einem Erdbeben. Welche Wolken von Dampf und Staub sind aufgewühlt worden, seit wir den ersten Freiheitsbaum bei Boston auspflanzten! Reiner kann unbeschmutzt unter ihnen hinweggehen. Bölker sind Bulcane; unthätig ruhen sie oft Menschenalter hindurch; tritt aber die Krisis ein, schleudern sie nicht nur eine stolze Flammensäuse ebler und großer Männer, sondern auch Asch, Schlamm und Lava aus der Tiefe empor. Ich will Robert Fairfax nicht anklagen, nicht entschuldigen; genug, er hat mir geschrieben und in diesem Briefe steht Ihr Name.
  - Mein Name?
- Er hat Sie in Belvoir an dem Tische seiner Schwägerin gesehen; überdies mag Ihr Diener von Ihnen gesprochen haben . . .
  - Im Ernfte, mein Herr Oberst, ich begreife noch immer nicht . . . Nicola zog schweigend einen Brief aus ber Brufttasche seines Rockes,

ein kleines, enggefaltetes Papier, und gab es Lorsberg. Die Aufschrift lautete: "Herrn Gabriel Waldhausen = Waldgrave, zur Zeit in Williams = burg in Birginien, ansässig bei Pomfret Castle am Susquehanna im Staate Pennsylvanien."

- Was joll mir bas?
- Ich wollte Sie bitten, dies Schreiben in die Bande des herrn Waldhausen gu legen.

Gine tiefe Rothe bebedte Otto's Stirne.

— Sollte der Marquis gegen seine Gewohnheit geplaudert haben, ber Name Marie Waldhausen's vor dem Oberst in Verbindung mit dem Deinigen genannt worden fein? fragte sich Lorsberg.

Der Oberft felbft aber half ihm aus feiner Berlegenheit.

- Was der Brief enthält weiß ich nicht; geschrieben hat ihn Robert Vairfag. Er dringt nicht auf schleunige Uebergabe, allein er verlangt, daß er sicher in die Hand des Herrn Waldhausen komme. Darum habe ich mich au Sie gewendet. Sie werden, ob er nun in Williamsburg noch weilt oder nach Pennsplvanien zurückgereist ist, eher mit ihm zusammentreffen als ich. Mich halten nach der Auftebung der Belagerung meine Geschäfte im Süden sest. Auch besteht, um Ihnen nichts zu verzeimlichen, zwischen jeuem Herrn und mir eine Spannung; noch von unserem Feldzug in Pennsplvanien her. Ich versuhr seiner Meinung nach zu sehr als Solbat, zu wenig als Bürger. Seits dem vermeiden wir uns.
  - Bolltommen weiß ich bie Chre gu ichagen . . .
  - 3ft Ihnen meine Bitte unangenehm?
  - Durchaus nicht.
- Dann fein weiteres Aber! Auf Ihrem Gesichte steht die Frage: warum wählst Du gerade mich? Wahrlich, ich kann Ihnen keine Antwort geben. Es hilft nichts, für Alles eine Erklärung zu suchen, da ein Unerklärsliches doch zurücklicht. Ihr Benehmen in unserer Batterie siel mir auf, Fairfax hatte Ihrer in seinem Briefe erwähnt; reimen Sie sich das zusammen.

Erst jetzt nahm Lorsberg das Papier aus Nicola's Sand und legte es forgfältig in seine Bricftasche.

- Ich danke Ihnen, Herr Oberst, und werde Ihr Vertrauen rechtsertisgen. Um Ihre Aufrichtigkeit zu erwidern: schon lange hegte ich den Bunsch, in zwangloser Weise mit Gerrn Waldhausen bekannt zu werden. Verwandte, die er noch in Hessen hat, standen mir früher, stehen meinem Herzen noch nahe . . .
- Burde nicht vorhin ein heffischer Officier Graf Balbhaufen gefangen genommen?
- Es ist ein Better des Herrn Gabriel. Unter diesen Umständen erfreut mich Ihr Auftrag doppelt . . .

- Ich habe die Ahnung, daß Herr Balbhaufen den Dienft, den Sie ihm leiften, nicht geringschäten wird.

Abseits von dem Kreise der Ofsiciere, die sich dichter um das Fener gelagert hatten, war dies Gespräch gesührt worden. Ein allgemeines: "Still, hört doch!" ließ sie sich den Anderen wieder zuwenden; Allan, den die Freundlichkeit der Männer und das seurige Getränk beredt machten, erzählte von den Wildnissen der Alleghaniesberge, von seinem schottischen Lehrer und dessen Gesichten und Prophezeiungen. In den Amerikanern lebte damals ein tiefreligiöser Sinn und eine Naturempfindung, die umso inniger war, je wenisger noch das Dichten und Trachten all dieser Ackerdaner und Jäger, Pfadssinder und wandernden Händler sich aus dem Schose des Alldaseins losgewunden hatte. Wo diese Saite berührt wurde, klang sie wieder. Aelter und gereister als Allan, wie die Meisten waren, fühlten sie in dem, was er sagte, etwas wie ihre eigene Ingend heraus. Sein kunstloser und boch von einem dichterischen Hauch verklärter Vortrag, das Abgerissen und Schwärmerische darin erhöhte noch den Reiz seiner Mittheilungen.

- In Euch ftedt eine Ader von einem Poeten, meinte Randolph.

Und ein alter Herr, ein Major von der reitenden Landwehr, mit bes haglich breitem und rothem Gesicht, schwenkte sein Glas:

— Auf das Wohl der Schönen, die Euch begeistert! Ihr feht nicht aus wie Giner, der ohne Liebe in der Welt umherläuft!

- 3ch habe feine Geliebte, entgegnete Allan mit einem gewiffen Trope.

- Dann thut Ihr mir leib, lachte der Alte. Rein rechter Bursche ohne Mabchen! Aber Ihr werdet es nicht fo ernft gemeint haben.

- Ich scherze nicht; am wenigsten jett, seit mir jene herrliche Erscheis nung geworden! rief Allan, sich vergessend, und bereute zu spät seine Unbesonnenheit, benn von allen Seiten umfturmten ihn die Fragen:

- Welche Erscheinung? Wer mar is? Wo zeigte fie fich Guch?

Und bagwischen auch die fpottischen :

— Trug sie ein Rleid aus englischem oder aus heimischem Gewebe? War es eine Lady oder eine Indianerin?

Allan fland aufgerichtet im Kreise, die Augen nach den schwarzen Fichten gerichtet, die weiter hinaus auf einem Hügel sich erhoben, von dem Widerscheine des Feuers matt beleuchtet. Sah er dort einen geliebten Schatten vorübergleiten? Lorsberg's Herz pochte hestig; nur zu gut wußte er, welcher Zauber den Jüngling berückt hatte. Alengstlich lauschte er, ob der Name, der auch ihm wie Engelsgruß klang, von Allan's Lippen fallen würde. Aber dieser wendete seinen Blick von den Bäumen, schüttelte den Kopf und sagte:

— Sie ist so sanft und weiß, wie wir uns die Engel vorstellen; fie hat meine Hand vor einer schweren Schuld bewahrt. Das genüge euch. Wem ein solcher Engel auf Erden begegnet ift, der schaut nicht nach anderen Weibern; wo er geht, fühlt er das Flügelrauschen des Chernbs um sich.

Die Munterften wollten fich mit tiefer Antwort nicht zufrieden geben

und fetten ihre Spaffe fort, bis ber Dberft rief:

— Das ist eine ernste Geschichte; rührt nicht daran! Lagt uns lieber ten Damen zu Shren ein Glas trinfen. Gin Hoch ben Damen im Norden wie im Guden! Jedem bleibt die Freiheit, an die Seine allein zu benten!

- Schabe, bag Laby Fairfag nicht im Lager ift, fagte einer ber Bir-

ginier. Das ift eine Frau!

- Bie geschaffen gu einer Königin!

— Gott erhalte fie! Sie ift milbe und verständig, wohlthätig und rechtschaffen.

- Run, gemach! Reine Rofe ohne Dornen! Die Beiber foll man erft

loben, wenn fie tobt find.

- Gie ift bie fconfte Fran in ben Bereinigten Staaten!

— Dho, entgegnete ein Bennipsvanier, beffen landschaftliche Sitelkeit burch bies Lob einer Birginierin fich gefrankt fühlte, jenfeits bes Potomac gebeiht bie Schönheit auch noch . . .

- Die Damen in Philadelphia find wetterwendisch; haben sie nicht mit ben Engländern geliebängelt, als diese die Stadt besetzt hielten? Lady Fair-

far aber ift immer ber Sache Amerikas tren geblicben.

- Glaubt Ihr, bei uns gabe es feine Republifanerinnen? rief ber bigige Bennsplvanier. Ich will nur Gine nennen . . .

- Rennt fie, Mann! Je mehr ichone Madden man fennt, umfo beffer.

- Es ift Gabriel Walbhaufen's Tochter, Miß Marie.

- Das ift mahr, beftätigte ber Oberft. Miß Marie wetteifert an Schonheit, Gute und Liebenswürdigkeit mit ben Beften ihres Geschlechts.
  - Wenn es diefer Bar und Beiberfeind jagt, wer will es bezweifeln?
  - Bo feid Ihr benn mit bem Maoden gufammengerathen?
- Als mich ihr Bater, der Friedensrichter der Graffchaft war, ins Loch steden wollte, weil ich ungebührlicherweise den Bauern ein Paar Pferde und einige Bündel Stroh fortgenommen hatte . . .

In dem lauten Gelächter der Umhersitzenden fand Nicola eine Aufforderung, sein Abenteuer aussührlicher zu berichten. Zwei aber hatten sich aus dem Kreise entsernt: Allan und Lorsberg. Dieselbe Empfindung tried Beide in die Einsamkeit; es erschien ihnen wie eine Entweihung, daß über die Tusgend und Schönheit Marie's von diesen Männern verhandelt würde. Schweisgend, in einem kleinen Zwischenraum, gingen sie hinter einander. Allan hatte den Weg zu dem Fichtenhügel eingeschlagen. Die Nacht näherte sich ihrer Mitte und die Luft war stiller geworden. Schimmernder traten am Himmel die Sterne hervor. Als die Wanderer die Spitze der Anhöhe erreicht, lag das Lager zu ihren Füßen ausgebreitet. Ueberall herrschte Unruhe und Bewegung wie am Tage; Niemand hatte sich zum Schlase niedergestreckt; die Erwartung eines großen Ereignisses erhielt Alle munter. Auf dem vorgeschobensten Punkte

ber amerifanischen Borposten brannte ein großes Feuer, und Lorsberg bemerkte von ihm zu den englischen Linien ein fortwährendes Kommen und Weben.

Da Allan noch immer fdwieg, nahm Otto, als ber Aeltere, bas Wort:

- 3ch muß fürchten, daß ich Ihnen zu ungelegener Zeit meine Begleitung aufgedrängt.
- Nein, Sir, Sie stören mich nicht; nur die Anderen unterbrechen durch ihr Geschwätz die Stille ter Natur.
  - Dody befige ich keinen Borgug vor jenen wackeren Mannern.
- Das vermag ich nicht zu entscheiden; allein ich weiß, daß wir uns oft in denselben Empfindungen begegnen. Bei den verschiedensten Anlässen erschien mir Ihr Gesicht wie der Spiegel meiner Seele; lesbar drückte sich für mich in Ihren Zügen aus, was verworren in mir selbst lag.
- Da wir gleich fremd in unserer Umgebung find, haben wir diesels ben Gedanken.
- Sollten sie nicht aus einer tieferen Quelle stammen? Zwei Finsse entspringen aus einem Felsen; ob der eine auch nach Westen, der andere nach Osten fließt, ihr Ursprung ist ein gemeinsamer. So fallen, denke ich mir, zwei Menschenherzen zuweilen in einem Augenblicke aus der Hand Gotztes, und nähern sie sich nun im Leben, erwacht in ihnen eine Ahnung ihrer früheren Gemeinsamkeit . . .
- In diesem Sinne, mein thenrer Sir, sind wir alle Blüthen an einem großen Baume des Lebens, und es ist nur ein böses Geschick, daß wir und so selten als solche erkennen. Wem aber diese Erkenntniß geg. ben, wer durch irgend einen Zufall, durch Beobachtung oder geheime Offenbarung, in einem Anderen einen Theil seines besseren Selbst gewahrt, der soll sich auch durch keine Rücksichten abhalten lassen, Jenem die Hand zu bieten und zu fagen: sei mein Freund!
- Sie nannten mich vorhin ben Ihrigen, noch ehr ich um Ihre Freundsfchaft gebeten hatte; bas hat mich gerührt und beschämt. Ich bin Ihnen wie ein Wilber und ein Bösewicht entgegengetreten . . .
- Der General hat jenen unglücklichen Vorfall vergeffen wie ich; auch Sie werben mir ben Schlag verzeihen, ben ich aus Nothwehr bamals gegen Sie geführt.
- Es war der erste, der mich traf; so oft ich die Hand zu einer bösen That erheben sollte, wird er als blutiger Striemen wieder darauf sichtbar werden. Ein neues Leben begann damit für mich; Sie und jenes wunderdare Mädchen standen an seiner Schwelle. Lange habe ich Sie mit feindlichen Augen betrachtet, wie der junge Wolf ten Mann, der ihn zähmen will. Mich wurmte der Schlag und mein Stolz empörte sich dagegen, daß Sie mein Hüch wurmte der Schlag und mein Stolz empörte sich dagegen, daß Sie mein Hücher seien. Ich wünschte, daß Sie mich hart behandelten, damit ich Grund zum Zorn und Widerstand hätte. Die Würde und Hoheit, das Alter des Generals, sein Wessen, dem ich mich beuge, weil ich mich vor ihm beugen muß, fehlten Ihnen.

Nach Schwächen und Laftern fpurte ich bei Ihnen, und Sie waren immer gleich ruhig, befonnen und großmuthig . . .

- Genng der Worte! Wenn ich noch an der Achnlichkeit unserer Herzen gezweifelt, seit einer Stunde kann ich es nicht mehr. Die Klage, die Ihnen halb unbewußt entschläpfte, als Sie den Marquis und mich auf dem Wege nach dem Wachtseuer trasen, enthüllte mir, was Sie so wahr den gemeinsamen Ursprung unserer Seelen nennen. Die Liebe zur Sinsamkeit, die Schnssucht nach einer schöneren Welt, die Sie aus der Natur schöpften, sog ich aus Büchern. Ihre Ingend war eine glückliche, die meine an Kämpfen und Entbehrungen reich. Dennoch sind wir jetzt in der gleichen Lage, unsere Zukunft gründen zu müssen; ich kann nicht mehr nach Europa zurück und nicht, wie Sie aus ihnen geschieden, kehren Sie zu Ihren Vergen heim.
  - Sie haben fich burch Ihre Thaten um dies Land verdient gemacht ...
- So fehr bin ich boch schon Amerikaner, um keine Belohnung gu erwarten. Nicht Rube, Arbeit, täglich erneuerte Arbeit, ift bie Losung bies fes Bodens.

Allan's Gedanken hatten eine andere Richtung genommen; er faßte die Hand Loreberg's und fah ihm mit seinem seltsamen, wie verschleierten Blicke in die Augen:

- Unter Freunden sei kein Geheimniß. Che Sie mich damals an der Tanne erblickt, hatte ich Sie schon von dem Felsen des Wasserfalls beobachtet. Sie kamen mit dem blonden Mädchen aus dem Walde; Sie lieben sie . . .
  - Mein theurer Freund!
- Für mich ist sie wie ein Seraph, lichtverklärt; keine irdische Sprache vermag zu schildern, was mich bei ihrem Anblicke bewegt. Nur guten Menschen kann sie hold und freundlich sein. Ich will um Ihre Freundschaft werben, Capitan, weil Sie dieses Mädchen lieben . . .
  - Um etwas werben, Allan, was Gie längft befigen . . .

An dem Hügel vorüber sprengte ein Reiter; die Erde bröhnte wider von den donnernden Hufschlägen seines Rosses.

- Bictoria! Victoria! rief er in die Zeltgaffen hinein und wehte mit einem weißen Tuche.

Bei dem Wachtfeuer hielt er eine Beile an und wechselte einige Worte mit den Officieren. Das Licht, das auf ihn fiel, machte ihn kenntlich

- Es ift der General Steuben, fagte Lorsberg; er fommt von den Vorpoften.

Haftig eilten Beibe von der Höhe, aber der General hatte seinem Pferde schon die Sporen gegeben und war weiter nach dem Zelte Washingston's geritten, als sie das Bivonak erreichten. Ihre Cameraden waren aufsgesprungen; Der schnallte den Degen fester, Jener nahm den Mantel um...

- Sind wir in Wefahr? Macht ber Feind einen Ausfall?

- Nein, wir wollen zum Obergeneral. Eine große Rachricht! Gine Machricht, die burch Jahrhunderte fortzittern wird. Der Arieg . . .

- 3ft zu Ende?

— So gut wie beenbigt. Wir hatten bas Richtige getroffen; Bord Cornwallis hat soeben einen Boten zu den Borposten g sendet und bietet Unterwerfung au.

- Uebergabe ber Festung, bas Material unfer, bie Truppen gefangen.

— Der herr ber heerschaaren, sagte Giner und entblößte sein Hanpt, ber die Pilgrimsväter hieher geführt aus den Banden der Stuarts und ihrer Pfaffen, ift noch mit uns, ben Enkeln. Seine Allmacht hat dies weite Lond für die Armen und Bedrückten geschaffen, daß sie hier in Freiheit zu ihm beten mögen: Ehre sei Gott in ber höhe!

- Gott will, daß seine Menschheit nicht in Anechtschaft verfinke! Er

ift ein gutiger und gnadiger Gott!

Und Thomas Randolph in feiner Schulberedtfamfeit rief aus.

— Raum ist hier für eine Republik, größer als Rom und freier als Athen! Die Lehren, die Plato, Demosthenes und Sicero dem Alterthume verskündigt, machen wir auf diesem Boden wahr. Wenn unter uns ein Casar ausstände, er wurde tausend Brutusse finden.

- 3ch wurde Brutus fein, fagte Allan bufteren Blickes.

Hingeriffen von der allgemeinen Begeifterung ftand Lorsberg inmitten ber Amerikaner:

— D, meine Kriegsgefährten, wie glücklich macht mich biefe Stunde! Aus den Fesseln fürstlicher Thrannei entslohen, begrüße ich hier die Morgen-röthe der Freiheit! Ich bin einer der Ersten von all den Unglücklichen und Verbannten, die sortan aus Europa ihrem Elend und ihrer Stlaverei zu entgehen nach diesen gesegneten Fluren eilen werden. Mögen sie Alle wie ich unter den schützenden Fittigen der Freiheit eine Zuslucht und, was mehr ist als irdische Güter, ihre verlorene Menschenwürde wiedersinden. Aus Zehn, die jetzt zu euch kommen, sollen Hundert, Tausend und Zehntausend werden, daß die Saat der Freiheit wachse, unermeßlich, unüberwindlich!

- Ehre fei Gott in ber Bohe! tiefen die Amerifaner noch einmal.

Der Oberst Nicola hatte tein Wort gesagt; erst als sich die Wogen ber Begeisterung geebnet, erhob er die Stimme:

— Wünsche euch Glück zum Siege! Im Uebrigen seib ihr große Kinder. Der vierte Act ist aus, der fünste beginnt — habe die Meinung, er wird tragisch für eure Republik werden!

Ende bes zweiten Buches.

## freier Roden.

Ein hiftorifcher Roman in drei Buchern.

Ron



Mit feinen prächtigften Farben und bem milbeften Glange feiner Lichter hat ber indianifde Commer die Lanbichaft geschmudt. Gin buntes und bewegtes Treiben herricht vor dem Birthehause "zum Baum der Freiheit", ber als majestätische Ulme auf bem Schilbe pranat.

Un diesem Buntte laufen die Sauptstragen gusammen, die von Philahelphia aus nach Norden und Weften ben Staat Benufnivanien burchichneis ben. Gin auter Reiter auf einem guten Pferde braucht feine zwei vollen Stunden, um ben Susgnehanna. Strom von hier aus gerade an ber Stelle an erreichen, wo bas Saus des Berrn Gabriel Waldgrave weithin fichtbar an feinem Ufer fteht, bon grauen Steinen aufgebaut, mit rothem Dach; fo perficert ber Wirth ben beiben Reitern, die eben von Philadelphia her fommend bor feiner Thure Salt gemacht haben. Es find Otto Lorsberg und Allan Rolfe.

Mit Wagen und Rarren, oft von ben fonderbarften Formen, ift die Strafe ringoum bededt. Die meiften mit ben Erzengniffen tes Landes, mit Betreitefaden und Gemufetorben beladen, wollen nach ber großen Stadt, bem Site bes Congresses; andere bringen bie Arbeiten ber Fabrifen nach bem Innern. Unter bem "Baum ber Freiheit" haben Alle Rube gefucht. Ginige fiben bei geöffneten Genftern und Thuren in ber Birthoftube; Diefe lagern auf dem Rafen vor dem Saufe, Jene fteben in Gruppen um die Bagen zusammen.

Bu ben Bauern und Saufirern haben fich Jager gefellt, die wahrend ber Berbstmonate in die weftlichen Balber bie hinauf zu bem Grie-Gee gieben; die Budge in der Sand, bas Meffer und die Trinfflaiche im Gurtel. bas Bulverhorn um bie Schultern gehangt, bringen fie mit ihren wetters gebräunten Gefichtern und bem abentenerlichen Aussehen ihrer Rleitung in bas friedliche Bild einen friegerifden Bug.

Plötzlich aber wird diese Seite des bunten Gemäldes noch verstärkt. Aus der Baldung, die nach dem Flusse zu sich ausdehnt, taucht ein Trupp Indianer auf mit Mampumgürtel und Federfronen, die nackten Leiber roth, blan und gelb bemalt, alle von würdiger, ernster und friegerischer Haltung: wandelnde Broncesiguren. Furchtlos nähern sie sich den Beißen; die Haussirer begrüßen sie freundlich, mit den Jägern wechseln ste seindselige Blicke. Es sind Gesandte der sechs indianischen Nationen, die von den Seen bis hinab zum Phio und Kentucky wohnen und mit dem "großen Bater" in Philadelphia, dem Präsidenten des Congresses, ein neues Freundschaftsbünds uiß schließen wollen.

Sigenthümlich fticht von der wilden Pracht der Federkronen, der Scalpe, die an dem Gürtel der tapfersten Krieger hängen, das dunkle Gewand und der schwarze breitkrämpige Hut des Quakers ab. Mehr als die Hälfte der Kauflente gehören dieser Secte an. Der Unterschied der Farbe macht sich auch im Verkehre geltend.

Die Indianer haben bald auf einem Hügel eine besondere Stätte eins genommen; nur ein Beißer ist bei ihnen: ein verschmitzter Händler mit Lebenswaffer, der gegen tostbare Thierfelle ein Dutzend Flaschen des tostlichen Trankes austauschen will.

Die Anderen indeß kennen keinen Unterschied; ein Gentleman aus Phis ladelphia, der einer Einladung eines Freundes nach dessen Landsitz folgt, im modischen Reitfrack mit hohen Lederstiefeln und einer französischen Reitgerte, redet mit einem Bauer, der Federvich auf den Markt führt; der reichste Huffabrikant aus Reading hat sich mit einem Karrenschieder in ein religiöses Gespräch vertieft und zieht gegen dessen Bibelgelehrsamkeit den Kürzeren.

Bor der Thüre des Hauses haben Lorsberg und Rolfe sich auf einer Bank niedergelassen; ein Anecht füttert und tränkt ihre Pferde. Sie genießen nicht nur den Ueberblick über das ganze belebte Schauspiel, fortwährend kommt Der und Iener aus den einzelnen Gruppen nach dem Hause, und wieder tritt von Denen, die im Zimmer Platz genommen haben, bald der Eine, bald der Andere auf die Schwelle. Der Sonnenschein und die milde Luft, die noch eine Reihe schwelle. Der Sonnenschein und die milde Stimmung. Immer, wenn nur der Himmel über ihm klar und hell ist, hofft der Amerikaner das Beste; aus der tiessten Niedergeschlagenheit geht er, von irgend einem, selbst dem flüchtigsten Sinsluß berührt, zu den ausschweisendsten Erwartungen über. Die Jäger hoffen die herrlichste Jagd, die Kaussleute den reichsten Erwerb. In munterer Laune such Einer den Andern zu überbieten. Sogar die ernstgezogenen langen Gesichter der Quäser werden zuweilen durch ein Lächeln erleuchtet.

- Wie ich Guch faze, behauptet ber Gentleman aus Philabelphia bem ungläubigen Ropfichütteln bes Bancre gegenüber, es ist Friede und

Freundschaft zwischen uns und den Englandern, ober dech fo gut wie Friede und Freundschaft.

- Dom Frieden haben sie schon oft gerebet; zulet war es eitel Wind.
- Diesmal nicht; seit Jahr und Tag ist kein Scharmutel zwischen ben beiben Heeren vorgefallen. Wenn Ihr mir nicht glaubt, fragt doch den Capistän dort, ber vor dem Hause sist . . .
  - Der muß es wiffen. Aber er fieht fo fremblandisch aus . . .
  - ... Bas? Er trägt die Uniform der Continental-Armee.
- Sein Gesicht, meine ich, Mann. Ist tein Pantee und fein Birginier!
  - Renne ibn nicht; redet felbft mit ibm.

Der Bauer, den die Arieges und Friedensfrage lebhaft beschäftigt, geht langfam, wie Giner, der sich einen Plan oder eine Rede zurecht legt, auf Loroberg zu.

Inzwischen ist es dem Karrenschieber gelungen, den Hutmacher and allen feinen Stellungen zu verdrängen.

- Die Bibel spricht von keinem Papft und keinem geweihten Vijchof; fie gibt keinem Tempel den Borzug vor dem freien Felde. Denn der Heiland erhob seine Augen über Jerusalem und weinte über die Stadt und ben Tempel.
  - Und wenn ich Ench das Alles zugebe . . .
- So mußt Ihr mir anch zugestehen, daß die Obrigkeit kein Recht hat, sich um den Glauben der Bürger zu bekümmern. Wir wollen keine Heine Heine ben und keine Juden under und; sonst glauben wir Alle an Sinen Gott. Jeber kann ihn verehren in seiner Weise. Der Buchstabe tödtet, nur der Geist gibt Leben.
- Zogen die Pilgrime nicht aus, hier ein Reich ber Gottesfurcht und Frommigkeit aufzurichten?
- Freilich thaten sie das, und darum muß hier einem Jeden die Freiheit des Glaubens unangetastet bleiben. Sagt Ihr nicht, daß es Thrannei war, als die Diener des Hohenpriesters Christus singen und vor Pilatus führten? Was damals unbillig war, soll es jest nicht sein?
- Wenn die Obrigfeit sich nicht einmischen barf, wie kann die Kirche von Irrthumern rein erhalten und die wahre Religion bewahrt werden?
- Ist denn Satan mächtiger als Gott? Auch ohne Ener Zuthun wird die Wahrheit über alle Lügen triumphiren. Seht Ihr nicht, daß die Gemeinden die schönsten Kirchen haben, denen bisher die englische Regierung die meisten Hindernisse in den Weg legte? Wodurch haben sie selben überwunden? Durch die Kraft des Glaubens, der Freiheit und der Liebe.

- Unfer Land ift groß, tröftet fich ber Hutmacher, ba fann vielerlei Bolf neben einander wohnen . . .
  - Und wir brauchen une nicht gegenseitig ben Schatten ju nehmen.
  - Brauchen nicht und wollen nicht!

Beibe schütteln fich bie Sande und fangen an von ihren Gefchaften gu reben.

In dieser Beile hat auch ber Bauer seine Fragen an Lorsberg gebracht und befriedigende Antworten erhalten.

- 3ft alfo ficher, ber Friede, Gir?
- Wie ich Euch fagte: es ist Waffenstillstand auf der ganzen Linie, und wenn nicht ein Bunder die ganze Weltlage umkehrt, werdet Ihr niemals mehr die Kriegetrommel raffeln hören.
  - Das ift eine gnte Nachricht!

Der Bauer reibt fich die Sande vor Bergnügen.

- Ich bin keiner von den Brüdern, fahrt er mit einem Seitenblicke auf den Quaker fort, aber in Sinem Punkte haben sie Recht: Arieg ift schlimm, Frieden ist gut. Nicht eher wird der Herr mit gnädigem Auge auf die Erde sehen, als bis ein ewiger Friede auf ihr herrscht und alle Waffen vernichtet sind . . .
- Wir Kriegsleute banken Guch, fagt Lorsberg lachend. Hat Cuch unfer Schwert nicht freigemacht?
- Das Schwert Gibeon's befreite die Fraeliten; aber nachher warb es beiseite geschoben. Gott war in ihm mächtig, wie er es jet in Guch war. Und wenn Ihr erst einige Jahre lang ben Wohlstand und die Süßigkeiten des Friedens gekostet haben werdet . . .
  - Tragen wir Alle Quaterhute! Rann fein!
- Was haben Dir die Brüder gethan, junger Hauptmann, fagt Einer der Umftehenden, der Lorsberg's lette Worte gehört, mit fanfter Miß-billigung, daß Du ihrer spottest? Wenn Du und Deinesgleichen für das Baterland gekämpft, so haben wir mit unserer Hände Arbeit das Heer ge-kleidet und genährt. Sind wir geringer als Ihr seid?
  - Rein, bas find wir nicht! rufen Alle im Chor.
- Niemand taftet die Ehre ber Solbaten an, aber fie follen auch uns nicht erniedrigen!
- Gin Geift bes Uebermuths hat fich ber Kriegeknechte bemächtigt; es find Belial's Sohne, die ihre Fuße auf ben Ruden des driftlichen Bolkes stemmen möchten.
  - Beit ifte, bag fie heimgeschieft werden . . .
- Ein Gerücht geht um, daß fie einen ihrer Oberfte gum Protector machen wurden.
- Laßt End boch feine Marden aufbinden! Sind wir benn Gfel, bie einen Sad tragen murten, nachtem fie einen Ronig abgeschüttelt?

- Cromwell heuchelte auch eine zeitlang Gottesfurcht und zuletzt töttete er die Heiligen, wie Berobeam und Ahab.
  - Das ift zu viel! wallt Lorsberg zornglühend auf.

Die Beschuldigung gegen seinen Feldheren, die er in der letten Acuficrung findet, gerieift ben Faden feiner Gedulb.

- Dies Lumpengesindel wagt einen Helden zu begeifern! murmelt er vor sich hin, und mit heftigem Wort will er die Menge anreden, als der Wirth mit der Flasche Wein, die er bestellt hat, aus dem Hause tritt und eine Unterhaltung anderer Art mit ihm beginnt.
- Onter Mabeira bas, wie ihn herr Walbgrave nicht beffer im Reller hat! Daß Guch bas Glas gut befomme! Seib wol von ben Kriegszügen her mit bem alten herrn bekannt?
  - Ja, vom vergangenen Jahre aus Birginien ber.
- Stand damals auf schwankendem Grunde, das steinerne Haus; hatte große Berluste gehabt, der Mann; muß aber doch ein größeres Bermögen besessen, als wir Nachbarn glaubten. Hat Alles star und rein gemacht, glatt wie die Hand hier. Sind gar wunderliche Geschichten . . .

Der Bein hat Loreberg's Beftigfeit nicht befänftigt.

- Was nennt 3hr wunderliche Beschichten? fragt er.
- Nichts Schlimmes! Die Leute redeten von einem Schate, ben Walbsgrave in Birginien aufgegraben hätte. Bielleicht wißt Ihr mehr von der Sache, Sir? Das Ende ist, daß Balbgrave ben Schaden, den ihm der Krieg zugesügt, wieder geheilt hat. Er wird als ein reicher Mann und als ein Freund des Baterlandes aus biesem Leben scheiden
  - Er hat eine harte Rrantheit überftanben . . .
- Hotte vor acht Tagen auf seinem Gute zu thun und war hinübers geritten. Die gute Pflege seiner Tochter und das milde Wetter haben ihn wieder aufgesrischt; er geht schon in seinem Garten und unter ten Bänmen spazieren. Aber die Anstrengungen und das Uebel haben ihn arg mitgenomsmen; der böse Husten verläßt ihn nicht mehr. Er hat zu viel geredet, und wie geredet! Sir, die Bänme rauschten nicht, wenn er anhub. Der Pitt, auf den die Engländer so stolz sind, wäre von ihm in Grund und Boden gessprochen worden; Junken und Flammen sprach er.
- Cure Rede macht und froh, meinen Begleiter und mich. Bir fürch. teten, ben Chrenmann franter anzutreffen . . .
- 3hr werdet ihm und seiner Tochter willsommen sein. Ginem Kransten ist ter Anblick guter Freunde wie Sonnenschein. Und ich merke an Eurer Sprache, Sir, Ihr seid ein Deutscher.
  - Das habt Ihr richtig getroffen.

Der Wirth lächelt pfiffig und brummt ein verftanbnigvolles:

— Hm, hm!

Manche von denen, tie in der Nahe des Hauses stehen, sind der Unterredung aufmerksam gefolgt; man preist die Mildthätigkeit, die Beredtsamkeit
und den Freimuth Baldgrave's; diese heben seine Verdienste um die allgemeine Sache, jene seine Reichthümer hervor.

- Sat ein icones Erbe gu erwarten, feine Tochter! meint Giner.
- Bahlt auch der Bewerber fo viele, als sie Finger an ten Hanten hat.
- Ift jetzt nicht einer von ihren Berwandten, ein gefangener heffischer Difficier, im Hause?
- 3a freilich; ein hochmuthiger Burfte, ber Jedermann über bie Schulter anfieht.
  - Der führt fie wol gar wieder nach Europa gurud?
- Es kommen Manche herüber, die uns das Geld aus der Tasche gieben, um es in London zu versubeln.
- Die Fremden sind auch die Post im Herre; sie können ihre bespotischen Erundsätze nicht ablegen und den alten Abam nicht von sich werfen. Mit ihren Lehren von der Obmacht des Schwertes stecken sie die Ansberen an . . .
- Sie sollen einen geheimen Orden unter fich geftistet haben, den Congreß zu verjagen und einen Convent der Hauptleute einzusetzen.
  - Bon den Unteren ichleicht fich tie Best zu den Oberen ... Loreterg ift aufgesprungen.
  - Bo find tie Bjerde? ruft er.
- Was haben die Männer? heißt es in der Menge, als Rosse und Lorsberg sich auf die Rosse schwingen und in wildem Galop davonreiten.
  - 3hr habt die Goldaten geschmäht; bas bulben fie nicht.
  - Schade, faben Beide ans wie Gentlemen!
- -- Benn sie nichts Arges im Schilde führten, was hatte sie in unseren Reben verlegen können?
- Dürfen wir vor einem Capitan nicht mehr unsere Meisnung fagen?
  - Bor einem Gott verdamme ihn! vor einem Deutschmann!
- Du follst nicht fluchen! sagt ein Quaker. Sie waren Müger wie ihr, denn sie ritten schweigend davon, um öffentliches Aergernis zu versuneiben.
- Wachet, bamit ber Dieb nicht in ber Nacht über ench herfalle! Gine Berfdwörung ift im Berfe!
- Beil ihr ewig nüchtern seid und statt Wein Wasser trinkt, ruft ber Wirth bazwischen, wächst euch ein Bret vor den Kopf. Was hatte der junge Capitan mit eurer Verschwörung zu schaffen? Er ritt den Bräutigamssgalop. Und das habt ihr nicht eingesehen! Rechnet doch zusammen: Gabriel

Waldgrave ist ein Deutscher, ber Hauptmann ist ein Deutscher. Mun? Ist bas Szempel so schwer? Aber um bahinter zu kommen, muß man den Wein nicht verschmähen . . .

Derjenize aber, über ben nun noch lange die Nede ging, war schon weit aus ihrem Gesichtskreise entschwunden. In schweigendem Zorn sprengte er auf der Landstraße dahin; seiner Gewohnheit nach unterbrach Allan mit keinem Worte die erregte Stimmung seines Gesähr en. Nur die Hoffnung, geliebte Menschen wiederzuschen, besänstigte die bitteren Empfindungen Lore-berg's; er vermochte es nicht, sich in die Weise der Amerikaner, in tie Keck-heit und Rücksloßigkeit ihrer Reden zu schießen, und der Gedanke siel ihm schwer auf bas Herz, daß auch Gabriel Waldhausen das allgemeine Mißtrauen gegen das Herr iheilen möchte. Es war gerade ein Jahr vergangen, seit er diesem eigenthümlichen und bedeutenden Mann in Williamsburg zum erstenmal begegnet.

Die Uebergabe Jorktowns hatte ganz Virginien mit Freude erfüllt; wohin damals das Heer auf seinem Rückmarsche nach dem Hudsonflusse kam, wurde es von den Gemeinden mit Begeisterung aufgenemmen. Muthiger und stelzer als heute, suchte Lorsberg in jenen Tagen Gabriel auf. Die Briese seiner Tochter und Washington's hatten Waldhausen auf diesen Besiuch vorbereitet; er empfing Lorsberg mit herzgewinnender Freundlichkeit. Die kurze Frist, die dem jungen Officier sein Urland gewährte, verlebten sie mit einander. Auch wenn Gabriel nicht Marie's Bater gewesen, würden sein Erust und seine tiefe Lebenserfahrung, seine klare Ausschauung von Menschen und Dingen, die Ruhe seines Wesens und die Milde seines Urtheils einen unverlöschlichen Eindruck auf Otto gemacht haben.

Wie hoch ftand bie'er Mann über all ben kindischen Sitelseiten bis europäischen Lebens! Außer Washington fand Otto keinen, des unit ihm hatte vergleichen wollen oder können; die Gespräche, die er mit ihm geführt, blieben ihm ein köstlicher Schatz.

Ueber das Schreiben Robert Fairfag', bessen Ueberbringer Lorsberg gewesen, hatte Walbhausen zuerst die Stirne gerunzelt und zulitzt geäußert, der Inhalt beträse die Lady Birginie nicht minder als ihn selbst; mehr war über diese Angelegenheit zwischen ihnen nicht gesprochen worden. Nur bei dem Abschiede ließ Waldhausen ein Wort der Warnung fallen.

— Berneiben Sie den Berkehr mit Robert Fairfag, fagte er; biefer Mann wendet seine glanzenden Sigenschaften nur jum Berderben des Landes an; aber unsere Zustände sind so geartet, daß er bei alledem an dem Gasgen vorbeigehen und sich auf dem Präsidentenkuhl niedersehen kann. Er besitzt, was unser Bolt hochschätzt: Kühnheit, Geistesgegenwart, eine rasche Hand, eine gewandte Zunge und die Gabe, die Menge zu klenden.

Nicht ohne Schmerz trennten fie fich; Otto ichied von Walbhausen wie von einem väterlichen Freunde; wenige Tage hatten hingereicht, ein inniges

Berständniß zwischen ihnen anzuknüpfen. Aus Otto's Seele wich bas Bild tes stattlichen grausockigen Mannes nicht, ber ihm in Holtung und Rede seine Phantasie von einem Senator bes alten Rom verwirklichte.

Im Laufe des Jahres hatte er, fern bei dem Here, das im Staate Newhork lagerte, festgehalten, selten einen Brief Waldhausen's empfangen, aber er brauchte auch nicht solche Zeichen der Freundschaft; lebendig wirkte in ihm noch die Erinnerung nach. Ein solcher Glanz umgab für ihn die Gestalten Gabriel's und Marie's, daß sein Widerschein nicht so schnell erlöschen konnte.

In die tieffte Befümmerniß fturzte ihn die Nachricht von der Krankheit ihres Baters, die ihm Marie mittheilte; wenn es der Dienft erlaubt, wäre er auf der Stelle aufgebrochen. So mußte er in Geduld sich fassen und den Zeitpunkt erwarten, wo ihn eine Reise des Oberfeldherrn mit seinem Stabe nach Philadelphia in die Nähe des Freundes und der still Geliebten bringen würde.

Die Krankheit Gabriel's nahm einen besseren Bersauf als er gesirchtet; Marie konnte ihm bald Beruhigendes schreiben und zugleich den Bunsch
des Baters, ihn in seinem Hause zu sehen. Durch diesen Brief ersuhr Lorsberg auch die Anwesenheit des Grasen Franz auf der Besitzung seines Betters. In der Schanze der Hessen vor Portkown verwundet und gefangen,
war Franz auf seine Bitte nach Philadelphia gebracht worden, wo er bessere
Histe zu sinden hoffte; hier nahm sich Gabriel seiner in rücksichtsvollster
Beise an und ertrug selbst den Hochmuth, mit dem der junge Graf anfänglich seine Bemühungen zurückwies.

Di.se Mittheilungen versetzten Lorsberg in ein Fieber voll Unruhe; widerstreitente Empfindungen der Hoffnung und Furcht fämpsten in ihm; an dieser Angst und Sisersucht, die ihn qualten, und die doch, wenn er erwog, welche Verschiedenheit der Lebensanschauung und des Charafters Marie und Franz trennen mußte, so grundlos erschienen, prüfte er die Stärke seiner Liebe für das Mädchen.

Die frehe und gehobene Stimmung, in der er mit Allan am Morgen von Philadelphia aufgebrochen, war durch dies Reise-Abenteuer verdüstert worden. In der offenen Feindseligkeit der Menge gegen das Heer erblickte er etwas wie ein böses Zeichen auch für seine Wünsche, und leichter würde er sich darüber fortgesett haben, wenn er diesen Haß des Volkes einen blinzden hätte schelten können. Allein er wußte nur zu gut, daß diese Uebertreisbungen auf einer Grundlage der Wahrheit ruhten. Mehrmals hatten die fremden Officiere, und er mit ihnen, in heimlichen Zusammenkünsten sich vereinigt, um über ihre Zusunft zu berathen. Noch hatten sie gegen kein Geset verstoßen; wer indeß wolkte bei der Bewegung der Geister behaupten, daß sie es niemals thun wünden? Und wenn sie die Noth und der Selbsterhaltungstrieb zu einer gewagten Handlung fortrissen, unter den Amerikanern sehlten ihnen die Verbündeten nicht, die aus politischer Ueberzengung einen solchen Schrift untersüchen würden.

Roreberg und Thonars hatten allmälig die Gewißheit gewonnen, daß im Heere und unter den wohlhabenden Bürgern Biele die Ansichten des Oberst Nicola theilten und ein Königthum nach englischem Borbilde auch in Amerika seine Anhänger und Bewunderer sand. Mit richtigem Gesühle ahnte das Bolk die Gesahr, die, seiner Freiheit drohend, in der Lust schwebte, und die Anklagen, die es eben gegen das Heer ausgestoßen, verletzten Lors-berg umso tieser, weil er sich seiner Mitschuld bewußt war.

Sie reiten durch ein welliges Land, bas noch mit dichtem Gehölz bebect ift. Kleine Bache, die dem Susquehanna ober bem Schuhlfill zuströmen, bemäffern ce.

Von manchem Hügel läßt sich ein Fernblick über die Landschaft gewins nen. Jenseits der Wälder, die zunächst die Straße umsäumen, dehnen sich die Felder und Weidetriften aus. Hier liegt ein einsames Gehöft mit einem Strohdach; dort weiterhin sind mehrere schon zu einem kleinen Dorfe zusammengewachsen; im Süden erheben sich die Kirchthürme von Philadelphia. Der Gegend sehlen nicht die Spuren des Menschen, seiner rastiosen Arbeit, seiner Schaffensluft; aber das Gepräge ihrer Jungfräulichkeit tritt doch schärsfer hervor.

Am Rante des Horizonts breitet sich dicht und undurchtringlich der Urwald aus; langfam und vorsichtig arbeitet sich der Mensch gegen ihn vorswärts. Auf ter Fläche des Stroms, von dem sie jetzt nicht mehr weit entsfernt sind, ist fein Segel sichtbar. Das Junere des Landes ist noch einsam und unberührt; es gleicht einem dunklen weiten Meere, dem Kühnen, der es zu ersorschen wagt, unermeßliche Schätze wie unermeßliche Gefaheren bietend.

Auf einem biefer Hügel, die eine folche Umschan gewähren, unter ben Lebenseichen hält ein Reiter, nicht um den Reiz der Landschaft in der herbstelichen Sonnenbeleuchtung und Färbung zu bewundern, sondern um sein Pferd verschnausen zu lassen; er hat einen Taschencompaß hervorgezogen und scheint die Richtung seines Weges erfunden zu wollen. Doch würde diese Beschäftigung Niemand, der ihn aufmerksamer beobachtete, täuschen; an die Töne der Wildniß gewöhnt, hat sein lauschendes Ohr schon eine Weile den schallenden Hossettt der nahenden Rosse vernommen.

- Wer find die Reiter? fragt er fich und halt fein Pferd langer an,

Ihrerseits haben Allan und Otto aus der Gbene den einsamen Mann bemerkt, der im dunken Rock, auf schwarzem Pferte, bei der Klarheit des Hinmels sich bestimmt abhebt. Unwillfürlich geben sie ihren Thieren die Sporen.

Allan ift ber Erfte oben.

- Dag es Euch gut gehe! Woher des Weges?
- Bon den Bergen und gedenke nach Philadelphia gu reiten.

Der Reiter hat sich babei umgewendet, und als er bas feise Erschrecken gewahrt, bas sich bei seinem Anblicke in den Zügen ber jungen Männer malt, fährt er lachend fort:

- Guten Tag, ihr Herren, guten Tag! Waret am Fuße tes Higels nicht der Meinung, daß ihr auf bem Gipfel in bas Gesicht bes alten Rovert Fairfag schanen würdet!
- Nein, gewiß nicht! entgegnete Allan. Ener Beficht zeigte mir immer eine fcmarze Stunde.
- Es ist zu Land und Wasser Friede geschlossen; ba sollten unsere kleinen Zänkereien wol auch begraben werden. Nicht wahr, Capitan Lorsberg?
- Ja, wenn sich alle bosen Thaten begraben ließen, wie ein Leichnam mit Erde bedeckt wird! Wenn man eine begangene Unthat wegwischen könnte! fagt Lorsberg nachdrücklich, in der Hoffnung, damit das Gespräch furz abzubrechen.

Robert Fairfag fährt nicht zornig auf; er breht an ben Knöpfen feis nes Rockes.

- Ich wünsche Ench, Capitan, daß Ihr niemals vor die Büche eines Anderen gestellt werden mögt, selber ein Gewehr in der Hand. Biesleicht ginge das Eurige los, wie das meinige soszing. Die Innh von Winchester hat mich freigesprochen; es war bittere Nothwehr, was ich thit; ich komme aus der Gerichtsstung. Uebrigens kun sich das Shenandeah-Thal freuen; seit John Conover tedt ist, hat es einen Schust weniger. Das nebendei; ich habe Ihnen noch für die Freundlichkeit zu danken, Capitan, mit der Sie meisten Brief in die Hände tes Herrn Waldhausen gelangen ließen . . .
  - Gin unbedeutender Dieuft, Gir . . .
- Unbedeutend? Wie man es nimmt. Ich glaube, Herr Walbhausen benft anders darüber. Haha! Wo waren nur meine Gedaufen? Ich wette, die Herren reiten nach dem Hause Waldhausen's. Ift es erlaubt, begleite ich Sie eine Strecke.

Und als ware eine Verweigerung feiner Vitte unmöglich gewesen ober um mit rascher That ihr zuvorzukommen, setzt er sein Pferd in Beswegung. Allan behält die Spitze, Lorsberg und Fairfax bleiben neben einander.

Eine peinliche Verlegenheit macht alle Vewegungen des Hauptmanns hastig und unsicher. Ist es nicht eine Schande sür ihn, auf offener Landstraße neben einem Mörber zu reiten? Denn ber Wahrspruch der Geschworsnen isinigt Robert Fairfax in Lorsberg's Augen nicht von jeder Schuld. Für den in beschänäten und engherzigen Verhältnissen erzogenen Deutschen hat die öffentliche Meinung nicht jenes Gewicht, ihre Stimme nicht die Araft eines Gottesnriheils, wie auf diesem Boden. Wieder aber weiß er, was hier der Mann dem Manne schuldig ist: daß er für seine Person Fairfax nichts vor-

zuwerfen hat; er barf ihn nicht, will er nicht muthwillig einen ernften Streit hervorrnfen, von feiner Seite weisen; allein er kann schweigen und ben un-willsommenen Begleiter burch Källe und Strenge zur Umtehr zwingen.

Robert Fairfag ift ein Mann von gröberem Korn, deffen Ruhe und Sicherheit von der Reigung oder Abneigung seines Gefährten nicht bestührt wird.

- Gutes Wetter für die Reisenden und die Genesenden, plandert er. Bitte, bringen Sie Herrn Walthausen meinen Glückwunsch. Es ware Schade, wenn ein solcher Mann tie Richtung des Gebändes nicht erlebte, zu dem er mit den Grund gelegt hat. Ich hoffe, wir Beide, er und ich, werten uns nicht immer in der Geschäftsstube eines Advocaten, sondern nech einmal in einer politischen Versammlung begegnen.
  - Die Cicherheit er rennt fie Frechheit Robert's emport Lorsberg.
- Bor einem Jahre, an der Tafel der Lady von Besvoir, äußerten Sie andere Grundfätze, Sir, Grundfätze, von denen ich annehmen muß, daß sie mit denen, die Herr Gabriel Waldhausen bekennt, im tiefsten Widerspruche stehen.
- So lange Se. britische Majestät Georg III. und wie in alter Gewohnheit lüstet er ein wenig den Hut über diese Länder regierte, war ich sein getreuer Unterthau; setzt, wo er einwilligt, seine Ausprüche aufzugeben, bin ich nichts als ein amerikanischer Bürger. Civis romanus sum. Durch keine Handlung habe ich das Necht verwirkt, an der Aufrichtung einer neuen Bersassung iheilzunchmen. Männer aus dem Geschlechte der Fairfax haben seit mehr als hundert Jahren in dem Nathe von Birginien gesessen. Was ich früher vertheidigt, das alte Necht und die alte Freiheit, sie werde ich auch ferner vertheidigen. Mein lieber Capitan, mein Ziel steht nicht weit von dem des Herrn Gabriel Waldhausen ab . . . meine, auch nicht weit von dem Ihrigen.
- Ich entsinne mich nicht, Sir, jemals mit Ihnen über Politik gefproschen gn haben.
- Ift auch nicht nöthig. In gewissen Zi'en genügt es, einen besonberen Nock, einen weißen oder schwarzen Hut zu tragen, und der Anndige weiß, welches Lied der Vogel singt. Ihre Unisorm, Capitan, sagt mir, wie Sie denken. Auch haben Sie etwas im Gesichte, was ich unterdrückten Zorn nennen möchte, den Zorn eines tapseren Kriegers, der in den Straßen Philadesphias die Menge hat rusen hören: Fort mit der Armee! Wir Teries haben immer davor gewarnt, dem Voste zu schweicheln. Dahin ist es nun gekommen; ein Hause von Arbeitern, Krämern und Schreibern, von sangohrigen Quäsern und krummbeinigen Schustern schreibt den Helden Gesetz vor. Ist dieser Zustand danerhaft, erträglich? Wolsen wir nicht auch den Stlaven Freiheit und Stimmrecht geben? Wer eine seine Nase hat, merkt schon jest an der Republik den Negergeruch.

- Dennoch scheint die Mehrzahl Ihrer Landsleute biefer Staatsform anzuhängen und eine glückliche Zukunft von ihr zu erwarten.
- Die Amerikaner sind ein wetterwendisches Bolk; ein Umschwung bes Geschicks, ein Bindhanch kann ihre Stimmung andern. Die republikanischen Grundsätze haben sich so schnell verbreitet, weil das Bolk in ihnen eine vortreffliche Waffe in seinem Unabhängigkeitskampfe gegen England erkannte; aber sie sind jung und die englischen Sinrichtungen alt.
- Der Gedanke der Freiheit übt eine berauschende Wirkung; auch mich hat er im ersten Gindrucke wie mit heiligen Flammen erleuchtet, hin- geriffen . . .
- Und dann erlosch er wie ein Meteor in ber Nacht. Die Ernüchterung trat ein. Freiheit ift wie Portwein, der zweimal tie Linie passirt hat; mäßig genossen, vortrefflich; allein Glas auf Glas hinuntergestürzt? Gehört ein starter Magen dazu, ihn zu verdauen.
- Ich bescheibe mich gerne, wenn man mir mein Unrecht nachweist; es ist natürlich, daß meine gekränkte Empfindlichkeit als Soldat mein Urtheil mit bestimmt; aber auch einem ruhigeren Manne muß die maßlose Freiheit, die hier jeder Einzelne beausprucht, die unerhörte Keckheit, mit der er die Handlungen seiner Vorgesetzen verurtheilt und diese selbst vor das Gericht eines zusammengelausenen Volkshausens ziehen möchte, Vedenken erregen . . .
- Sie sind schon auf halbem Wege zu mir, mein lieber Capitan! Gine Partei muß sich bilden, die Freiheit, Einheit und Geset im Staate durchführen will. War es nicht ein Franzose, der in der englischen Versfassung die Vorzüge aller Staatssormen vereinigt sand? In ihr würden auch bei uns die Armen wie die Reichen ihr Recht haben. Gine Spite muß da sein, zu der die Menge hinausschaut, vor der sie Ehrsurcht empfindet.
  - Das find die Aufichten bes Dberft Nicola . . .
- Die großen Pflanzer in Virginien und Carolina tenken nicht anders. Gäben keinen Deut für die Freiheitsulme bei Boston, wenn die Republik zulett auch noch die Neger zu freien Leuten machte. Auf Stavenarbeit beruht der Reichthum des Südens, ein König oder ein Protector wird ihn am sicherssten schützen.
- Ich febe in ben Bereinigten Staaten nur einen einzigen Mann, ber biefen Blatz ausfüllen fonnte . . .
- Und dieser Gine, Georg Washington, wollen Sie hinzuseten schweigt.
- Er schweigt; und Sie begreifen, baß es nicht die Aufgabe eines Officiers ift, bas Schweigen seines Generals auszulegen. Zu gehorchen ist unsere Pflicht; Niemand wird sie frendiger üben als ich.

— Rennen Sie ben englischen Dichter Shafspeare? Er hat Theaterftücke gefchrieben, die fie in Lonton mit vielem Fener spielen. In einem bieser Stücke läßt fich Richard III. von ben Bürgern Londons die eng ische Krone gleichsam aufzwingen. Tolles Zeng, ruft man zuerst aus; aber vielleicht wiesberholt sich jett bei uns dies Schauspiel.

- 3ch glaube nicht an den Chrgeiz bes Dberfeltherrn . . .

- Sollte ihm allein die Bewegung im Bolte, im Heere unbekannt geblieben sein? Er ware ein schlechter Feldherr, wenn er nicht um die Gebanken seiner Soldaten wußte. Wenn er einen Ausbruch erwartete, um sich an die Spige zu stellen . . .
  - Bon mir foll doch wol biefer Ausbruch nicht ausgehen?
- Bon Euch nicht, von bem ba nicht und er deutet auf Allan, ber etwa um fünfzig Schritte ihnen vorausritt von mir auch nicht! Ja, wenn Jeder die Axt niederlegt, wird der Baum nicht umgehauen. Einer hat überall zuerst den Urwald angreisen müssen. Wenn man den Cafar spielt, kann man als Catilina enden; das Capitol liegt dicht am tarpezischen Felsen und wie die alten Großmüttersprüche alle heißen! Borwärts, mein Pserdschen, vorwärts! Das ists, Capitan! Zugreisen, wo man kann: in die Erde, denn man faßt vielleicht einen Goldklumpen; in das Feuer, denn man holt sich vielleicht eine Krone herans. In Ihrer Lage würde ich die fremden Officiere um mich vereinigen, die Gemeinen gewinnen, eine Schrift mit den Beschwerden des Heeres aufsehen und dem Obergeneral überreichen, da nur er im Stande wäre, ihnen abzuhelsen . . .
- Und wozu dies Alles? Gir Robert Fairfax wurde doch selbst ein solches Wagniß . . .
- Nicht ohne Entgelt versuchen? lacht Fairfax. Nein, bei ber Leiche Crouwell's, wie sie am Galgen hing, nein! Aber die Belohnung fande sich . . . Huffah, wir sind scharf geritten und kaum noch eine Viertelstunde von dem grauen Hause mit dem Epheu entfernt. Die umwohnenden Deutsschen nennen es Waldstill. Trefflicher Boden, gute Wiesen, dahinter Waldberge; sind wohlhabende Lente, die sich auch nach Ruhe in der Freiheit sehnen und gegen einen König nach englischem Zuschnitt nichts einzuwenden hätten. Meinen Gruß Herrn Gabriel; lege mich der schönen Miß zu Füßen. Ihnen wünsche ich, daß Sie fröhlicher aus dem Hause reiten als Thomas Nandolph.
  - Was ift ihm geschehen? Lorsberg's Berg flopft mächtig.
  - Er war um einen langeren Urlaub eingefommen . . .
- Eine Erbschaft anzutreten und fich von der grausamen Miß Waldshausen einen Korb in aller Form zu holen . . . In Ihren Zügen geht eine Beränderung vor, Capitan; habe so meine Rechnung, daß Ihnen die Nachricht nicht unangenehm ist. Dennoch, beurtheilen Sie eine Amerikanerin

nicht wie ein beutsches Mädchen. Hier spielt Besitz und Vermögen in ber Liebe eine große Rolle. Meine Schwägerin, die Dame von Belvoir, ist eine hochstrebende Frau; Miß Walbhausen wird sich ihrem Sinftusse nicht haben entziehen können . . .

- Cahen Sie bie Laby Birginie fürglich?
- Hatte nicht die Ehre; habe hin nach Winchester und zurück einen Umweg um Belvoir gemacht; es steht noch ein Schatten zwischen uns, und bis der gewichen ist, schreiben wir einander nur die nothwendisgen Geschäftsbriefe mit den Glückwünschen, wie sie unter Berwandten Sitte sind . . .
  - Und Sie glauben, bag jener Schatten verschwinden wird?
- Ich benke die Lady zu überzeugen, daß ich in der größten Sache ihres Lebens ihr treuer Berbündeter gewesen. Und wenn ihr Fahrzeug dens noch an verborgenen Klippen scheitert, ich habe keine Schuld daran.
  - Gie wollen nach bem Gige bes Congreffce?
- Ich reite durch das Land hin und her, rede und höre. Was kann ein Mann in meinem Alter treiben als Politik? Ift man der Frauen und bes Spiels ledig, packt uns der Chrgeiz. Ein Dämon verjagt den andern. Hat denn Mafter Rolfe da vor uns die sieben Teufel überwunden, die in ihm steckten?
- Er ist anstellig und tüchtig zu Allem, voll des redlichsten Willens . . .
- Mäßig und nüchtern wie die Quafer. Aber bas Feuer breunt unter bem Gife, gebt Acht! Gin Schwarmer, ber eine That sucht. Wie fteht er mit bem General?
- Er bewundert ihn und gehorcht seinem Winke. Der General feinerseits behalt ihn gerne in seiner Nahe, ist freundlich und höflich au ihm . . .
- Und der blaue Oberrock ist zu ihm wie zu Euch Allen bis an ben Hals zugeknöpft. Habt Ihr Euch noch niemals gefragt, wie ich mich in diesem Augenblicke frage: schlägt hinter diesem blauen Rocke ein Herz? Erhebt sich dieser Mann über Safar oder sinkt er unter ihn hinad? Antwortet nicht, Ihr wäret kein Deutscher, Capitan, wenn Ihr nicht darüber gegrübelt! Schlimm, schlimm, daß an der Lösung dieses Räthsels das Schickfal der Bereinigten Staaten hängt. Ein Königreich für ein Pferd, ruft jener Richard aus, von dem ich Euch vorhin erzählte. Hier heißt es: dreizehn Staaten für einen König! Guten Abend, Master Rosse, guten Abend! Reiten Sie Ihrem Glücke entgegen, mein lieber Capitan. Dort am Flusse liegt das grane Haus. Wenn wir uns wiedersehen, ist wol ein Knopf an dem blauen Rocke gesprungen: der Knopf dicht über dem Herzen.

Damit wendet fich Robert Fairfag um, ichlagt mit ber flachen Sand

ein- zweimel ben Hals seines Pferdes und verschwindet den Freunden, bie ihm nachbliden, bald in den Krümmungen, in dem Gehölze der Straffe.

Im Connenuntergang breitet fich vor ihnen ein friedliches Landschaftes bilb aus.

Breit und ruhig, im matten Golblicht, strömt ber Susquehanna. Drüben erheben sich waldgefrönte Hügel; einzelne springen wie Alippen in das Flußbett vor. Um diesseitigen Ufer aber hat sich der Mensch schen zum Herrn der Natur gemacht. Ueberall abgetheilte Felder; in einiger Entsernung eine Reihe Häuser mit Stroh- und Schindelbächern, die Loroberg an hessische Dörfer erinnern. Kleine Gärten verschönern ihre schlichte Einsachseit und geben ihnen in der weiten Stille etwas transich Behagliches. Stattliches Wich weidet auf den Triften, an den Abhängen der Hügel; dort werden Pferde zur Schwemme getrieben.

Um Ufer raufchen bie Weiben, und bas Schilf, bas weit in ben Strom hineinwächst, beugt seine feinen Spigen fast bis zur Waffer-flache nieber.

Einsam fieht hier, die vordere Front nach der Strafe gerichtet, auf der bie Reiter daherkommen, den Ruden an eine mit Fichten bestandene Unhöhe gelehnt, das haus Gabriel's.

An Ansehnlichkeit und Wohnlichkeit übertrifft es die anderen alle, doch besteht sein einziger Schmuck in dem dunklen Sphen, der die vordere Wand sast ganz bekleidet, die fünf blanken Fenster des zweiten Stockwerks umkeänzt und sich dis zum Giebel emporarbeitet. Aus sestem grauen Stein, der in den Bergen gen Westen gebrochen wird, ist es aufgebaut; von Stein ist seine Schwelle, von Sichenholz seine wohlgesugte Thure. In den Scheiben seiner Fenster spiegelt sich der Widerschein der Abendsonne; hinter ihm die Fichten sind dunkel und majestätisch: Riesen der Vorzeit, welche die flüchtige, seicht zerbrechliche Schöpfung des Menschen fromm beschützen.

Und doch merkt der Banderer diesem Sause fein Alter und eine gewisse Ehrwürdigkeit an, noch ehe er die Inschrift über der Thure gelesen:

"In Gottes Schutz erbaute bieje Stätte Friedrich Waldhausen aus Beffen 1728."

Unfern am Flusse befindet sich eine Fähre; vom westlichen Ufer tommen Leute herüber. Der Hauch der Wildniß, der volle Athem einer frischen, noch ungebrochenen Natur strömt von dorther; er berührt junächst dies Haus.

- Konnten, fragt fich Lorsberg still, feine Bewohner in diefer besebens ben und erquickenden Luft anders werden, als fie geworden find?

Ueber ben Bergen und bem Urwalde sahen sie täglich die Sonne unters gehen, zu ihren Füßen trieb ein stiller Strom seine Wellen dem Ocean entogegen. Die Arbeit des Menschen hat hier noch nicht das ursprüngliche Untlig der Natur geändert; aus der Erde dampft noch die alte Urkraft zu ihm empor.

Stille einsame Landschaften kennt Lorsberg auch in feiner Heimat, idhllische Orte im Fulbathal, zwischen Wald und Fluß in der Abenddämmerung liegend, aber dem Frieden dort fehlte die Weite und die Großartigkeit, die hier Alles trägt. Eng und dicht wohnten dort die Menschen zusammen, einander stoßend und drängend, seit Jahrhunderten gehörte dieser Fleck Erde dem einen, jener einem anderen Geschlecht. Benig Sonne, wenig Raum durfte dort der Einzelne verlangen, sein Wesen war gedrückt, wie sein Besit klein und gering.

Hier scheint keine folche Grenze vorhanden zu sein. Wenn Lorsberg statt des einen Dorfes, das er erblickt, sich ihrer zehn in der Landschaft zerstreut denkt: sie bleibt noch ebenso schrankenlos, unermeßlich wie jett. Alle Kähne, die auf den heisischen Flüssen fahren, auf einen dieser amerikanischen Ströme gesetzt, wurden auf seiner Breite wie schwarze Punktchen verschwinden . . .

— Wir find am Biele! fagte Allan mit bewegter Stimme, und von einer gleichen Empfindung erfaßt, streckten die beiden jungen Manner fich die Sande entgegen.

Jene Mauern umschlossen für sie eiwas Höchstes und Schönstes, das Mädchen, das auf sie einen unverlöschlichen Sindruck gemacht. Aber Allan in seiner fast mystischen Schwärmerei für Marie war ruhiger, in dem sicheren Bewußtsein, daß sie ihm in seinem Sinne niemals entrissen werden könne, als Lorsberg, den eine irdischere Leidenschaft entslammte. Die flüchtig hingeworfene Aenßerung Robert's, daß Marie Nandolph's Werbung zurückgewiesen, hatte, wie selbstlos Otto auch vor sich selbst seine Neigung für das schöne Mädchen darstellen mochte, Hoffnungen wieder in ihm erweckt, die niemals ganz entschlafen waren. Der Weg zu ihrem Herzen war ihm geebnet, das Bild des Nebenbuhlers davon gewichen.

Wenn sie jetzt plötzlich aus der Thüre träte, ans einem der Fenster sich niederneigte, wie würde er ihr entgegeneilen, welche Worte ihr zurufen! Wie von einem rosigen Zanberlichte umglänzt erschien ihm das Haus, in dem sie weilte; es verwandelte sich, je länger er es betrachtete, in einen Feenpalast. Kein Dichter hatte eine entzückendere Landschaft beschrieben, kein Maler gemalt, als diese war, die vor Marie's Augen sich täglich gleich der Knospe einer Riesenblume entfaltete.

Das Haus lag still; einige der oberen Fenster standen offen, um die Rühle der Abendluft in die dämmerigen Gemächer zu lassen. Auf dem Rasen vor ihm tummelten sich zwei schwarze schlanke Hunde von Newsonnbland. Sin Krecht saß auf der Bant vor dem Hause und besserte an einem Netz zum Fischsang. Zu den Ställen, die tiefer landeinwärts, rechts von dem Wohnhause lagen, wurde das Bieh getrieben. Nirgends ein Zeichen von ihr, das Lorsberg so sehnsichtig erwartete.

Die Angst beschlich ihn, es möchte wieder schlechter um ihren Bater stehen, und um seine innere Unruhe zu beschwichtigen, fragte er ben Freund:

- Fällt Dir Diese Stille nicht unheimlich auf?
- So ist es überall am Rande der Wildniß; der Lärm des Lebensschweigt oder verhallt doch unvernommen in ihrer Unermeglichkeit.
  - Borteft Du, was vorhin Robert Fairfag mit mir befprach?
- Der Wind trug mir einige Worte zu; er will die republikanische Berfaffung fturzen.
- Du gehft zu weit mit biefer Beschulbigung; wie wir Alle ist auch er über bie Zügellosigkeit ber Menge und über bie Zukunft bes Staates in Sorgen.
- 3hr sclbst erregt die Gesahren, die Ihr beschwichtigen wollt. Als ich aus meinen Wäldern kam, glaubte ich, daß nur ein König rechtmäßig über ein Bolk herrschen dürse, und ich haßte und versolgte die Republikaner, die das Joch seines Gesetzs abgeschüttelt. Seitdem bin ich, zuhörend den Gesprächen der besten Männer, anderer Meinung geworden. Die Hände des britischen Königs sind nicht lang genug, uns über das Weltmeer hin zu lensten; auf diesem Boden aber sind wir Alle gleich. Jeder wurde hier ein Jäger oder Ackerbauer; ich stamme ab von einer indianischen Kaisertochter und birt nicht mehr wie Du, der Du ein Fremdling in diesen Ländern bist. Nur wider menschliches und göttliches Gesetz könnte sich Einer aus unserer Mitte zum Herrn über Alle ausschlichen wollen . . .
- So meine ich es nicht. Gingen die Juden nicht zu Samuel und riefen: Gib uns einen König! Wenn, um den Zerfall des eben gegründeten Staates aufzuhalten, nun die Besten unter uns sich zu Washington aufsmachen und ihm die Herrschaft antragen, willst Du es hindern? Geht Dir das Wohl des Ganzen nicht über die zuchtlose Freiheit des Einzelnen?
- Ich sehe die Dinge nicht mit Deinen Angen an und die innere Stimme fagt mir, daß seine Mitbürger ihrer Freih it beranben nicht die That eines Ehrenmannes ist. Und Raub an dem Einzelnen wie an Allen ist es doch, was Du vorschlägst.
- Du würdest dem Feldherrn nicht folgen, wenn er das Secpter ergriffe, das ihm das Bolk anbietet?
  - Ich wurde ihm nicht folgen, entgegnete Allan mit fester Stimme, obgleich sein Gesicht bleich wurde. D, mein Freund, hilf Du diesen Angensblick nicht herbeiführen! Ein Ungeheures würde geschehen; der große Mann, den ich in Bashington verehre, würde zusammenstürzen wie Dagon, der Phististergötze, und der Geist, der jetzt in mir gesesselt ruht, aufschreien, wie ein hungriger Löwe in der Büste!

So eigenthümlich gudte es in feinem Antlite, als hatte ihn ber Damon Ichon in feiner unheimlichen Gewalt.

Alber Lorsberg blieb die Antwort erfpart, benn eben hatten die Hunde bie heransprengenden Reiter gewahrt und schlugen an.

Der Anecht blicfte von feiner Arbeit auf.

Ein schmaler Graben, von einer Holzbrücke überjocht, die jedoch nur für Tußgänger bestimmt schien, trennte sie von der Gemarkung des Gehöfts. Mit raschem Sprunge setzten die Pserde über das kleine Hinderniß hinweg. Der letzte Strahl der Abendsonne glitt über den Rasen. Aus dem Hause trat, den einen Arm auf einen Stad gestützt, den andern in den seiner Tochster gelegt, Gabriel Waldhausen. Sin schwarzes Sammtkäppehen bedeckte sein graues Haar und ließ seine breite, kühn gewölbte Stirne frei. Nicht sowol die Jahre, als die Mühen und Anstrengungen eines arbeitreichen Lebens hatten die Furchen darauf und um seinen Mund gezogen.

Er ging ein wenig gebuckt, ber Bruftfrankheit wegen, die ihn peinigte. Setzt richtete er fich zur vollen Höhe feiner edlen Geftalt auf, ale wolle er bie untergehende Sonne noch einmal grußen.

In der Nuhe seiner Haltung, in seinem festen, langsamen Schritte, in der Weise, wie er sich auf den Stock mit dem Anopse von Elsenbein stützte, sprach sich die Sicherheit und Würde eines guten und wackeren Mansnes aus.

Die Tochter in einem blauen Gewande, welches, in Puffen aufgenommen, das weiße Unterkleid sehen ließ, strebte eiliger vorwärts, und hemmte boch wieder aus Sorge für den Bater die raschen Schritte. Ihre glänzenden Augen hatten die Reiter schon erkannt; sie erhob ihre weiße Hand und winkte ihnen Willkommen zu.

Ihre Sute Schwenkend erwiberten die Manner ben Gruß.

Da, als sie von ten Pferben sprangen, ward auf ber Schwelle bes Hauses, nachtässig an einen Thurpfosten gelehnt, ein junger Mann sichtbar — auffällig genug an diesem Ausgangspunkte europäischer Cultur — in der Unisorm der hessischen Garbe-Grenadiere, die vor Jahren noch Lorsberg mit demfelben Stolz getragen.

Und stolz und kalt waren die Blicke, mit benen Franz v. Waldhausen die Ankommenden musterte und mit vornehmer Nachlässigkeit die Hand an den Degen legte, den ihm die Amerikaner, wie allen Officieren des englischen Heeres, bei der Uebergabe von Yorktown gelassen. Von Allan schweifte sein Auge zu Otto herüber mit seindseligerem Ausdruck, obgleich seine Lippen ein seines, höstiches Lächeln umspielte.

- Da find wir, Herr Gabriel Waldhausen! rief Lorsberg und cilte auf ihn zu.

Gabriel ließ ben Arm feiner Tochter fahren und ichloß in leichter Umsarmung den jugendlichen Freund an fein Herz.

— Ich heife Sie nicht willtommen, fagte er, benn Sie find fein Frember auf dieser Scholle, wenn Sie auch heute zum erstenmale fie betreten. Der Schatten eines wahren Freundes wandelt neben uns, wo wir auch weilen; er fist mit uns an unferem Tisch; wir fühlen bei unseren guten Gedanken etwas um uns wie das Wehen seines Geistes.

Und auf Allan jug hend fuhr er fort:

— Mafter Allan Rolfe, seien Sie freundlich gegrüßt. Dies Haus am Saume tes Urwaldes gemahnt Sie wol an Ihr Baterhaus; je heimischer Sie sich darin finden, umso besser für uns.

Den Kopf erhoben, ron sanfter Rothe überflogen, in der die Erregung ihres Herzens mit dem Widerscheine des Abendroths verschrolz, stand Marie; sie empfand eine unbeschreibliche, stillselige Freude, daß sie Lorsberg wiedersah, ritterlich, sieggefrönt, ihn an der Hand ihres Baters dem Hause zuschreiten sah, in dem sie geboren ward, das sie als das ihrige betrachtete.

Bar bieje Frende Liebe?

Sie wußte es nicht, noch mochte fie tarüber finnen. Die ruhige Klarheit ihrer Scele machte fie fähig, bas Glück eines folden Augenblicks voll und ganz, ohne Nachgedanken, ohne Worte zu genießen. Nicht die Hand hat e fie ihm noch gereicht, fie schaute ihn nur mit ihren blauen strahlenben Augen en und strich mit ihren Fingern langsam eine Locke von ter Stirne.

— Was sind Sie braun geworten, pulvergeschwärzt, Master Rolfe! rief sie bann luftig und ging zu Allan, ihm beibe Hände entgegenstreckend. D, ich weiß, wie Sie in der Schanze bei Porktown im Augelregen vor bem General standen! Better Franz, bas ist hier ein echter Waldgänger aus bem Westen, ein rauher Sohn der Natur, wie Du meine Landslente nenust, der mehr Plairiewölfe geschossen als Du Hirsche! Womit ich nicht sagen will, daß mein Better nicht den Geier im Fluge trifft, Master Rolfe.

Graf Frang lachte, immer noch mit der Hand am Degengriffe fpielend:

— Ich bitte um bie Gunft, Herr Rolfe, unter Ihnen bas Schiegen au lernen.

Und als nun Gabriel und Lorsberg ihm nahten, öffnete er artig bie Thure:

- Die Republit und die Sieger haben ben Bortritt.

## 3weites Capitel.

Drei Tage verweilten nun ichon Dtto und Allan in dem gaftfreundlischen Saufe Gabriel's; fie waren ihnen wie furze Stunden entflohen. Des

Baters Burde und die Anmuth der Tochter vereinigten fich, um den jungen Männern das ftille ephenumrankte Haus als ein wiedergefundenes Paradies erfcheinen zu laffen.

Der eigenthümliche Neiz ber Lanbschaft erhielt und erhöhte biese Stimmung. Es war, als ob die Menschen von der Stille und Größe der Natur einen Hand bes Friedlichen und Heiligen geborgt hätten; unwillfürlich, wenn Loreberg die sonnige Schönheit Marie's bewunderte, sie in stiller und reigender Geschäftigkeit walten sah oder den klugen inhaltsreichen Neden Gabriel's lanschte, mußte er an die Gestalten Milton's und Klopstock's denken. Kein Mißklang hatte disher dies ruhige und freudige Genießen eines jeten neuen Tages gestört.

Sorgsam vermied Graf Franz jedes Alleinsein mit Otto, aber er verstetzte ihn niemals weder durch Wort, noch Blick. Er war in allen Dingen höslich und entgegenkommend, nur den Fragen nach der Heimat wich er aus oder schien sie zu überhören.

Wie er sagte, wollte er bis zum vollen Abschluß des Friedens in Amcerifa bleiben und dann mit seinem Regimente nach Europa zurückehren. In seinen Aeußerungen über Land und Leute bewahrte er eine Borsicht und Zurückhaltung, die Lorsberg überraschte. Aus dem lustigen, heftigen, thöricheten jungen Menschen, der er am Hofe zu Kassel gewesen, hatten das Mißegeschick und die amerikanische Lust einen ernsten Maun gemacht, welcher sich nicht mehr leicht zu unbedachten Worten und leidenschaftlichen Handlungen hinreißen ließ.

Dennoch betrachteten ihn die Diener im Hause, die Freibauern in der Umgegend mit unfreundlichen Augen. Wie sehr sich der Graf auch in die Sitten und Gewohnheiten des Landes zu schiefen suchte, er fühlte sich eben doch den Anderen gegenüber als geborener Edelmann. Nicht immer hielt er sein Lachen und seinen Wit im Zaume. Zuweilen hätte er gerne auf eine grobe Ben erlung mit einem Schlage seiner Reitpeitsche geantwortet, gerne dem trotigen Baner, der ihn nicht grüßte, die Mütze vom Kopfe geschlagen. Er bezwang sich wol, allein die Leute lasen seine thrannischen Gelüste von seinem Gesichte ab.

— Was will er unter und? fragten fie fich und auch Lorsberg hatte fich mehr als einmal diese Frage gestellt.

Als Lord Cornwallis die Festung Porktown übergab, hatte er für seine Officiere freien Abzug ansbedungen; nach der Heilung seiner Bunde hätte Graf Franz auf dem ersten Schiffe nach Europa zurücksahren können. War er in ter That aus Pflichtgefühl, aus Mitseld sür die gefangenen hessischen Soldaten in Amerika geblieben? Hatte sich darum in Berhältnisse gefügt, die ihn drücken mußten?

— Anfänglich, hatte Franz selbst einmal, als sie zusammen mit Allan und Marie vor der Thürz saßen, gesagt, aufänglich erschien mir Ihre Nepublik unleidlich; ich sehnte den Augenblick herbei, wo meine Wunde mir gestattet hätte, dies Land, in dem mir Alles mißsiel, das ich verabscheute, zu verlassen; sogar die Sorge meiner theuren Berwandten, denen ich so viel, so unendlich viel zur Genesung meines Körpers wie meiner Seele verdanke, sließ ich eigensinnig zurück. Allmälig auf meinem Schmerzenslager kamen bessere Gedanken über mich . . . Und dann, suhr er mit einer scherzhasten Wendung zu Otto fort, sagen Sie es meiner schönen Berwandten, die mir nicht glandt, kann ein echter Hesse an diesem Hause vorübergehen, ohne einen leisen Stich im Herzen zu empfinden, ein Heimatsgesühl?

Redete Frang die Wahrheit?

Zwar hatte ihn Lorsberg nie von biefer Seite kennen gelernt, aberkonnte das Zusammentreffen mit einem Manne wie Gabriel Waldhausen nicht gerade seine besseren Sigenschaften gefördert und entwickelt haben? Die Gifers sucht stimmte ihn ungünstig für den Grasen — eine Sifersucht, zu der er jett weniger Recht hatte als Franz, da er sich Marion's wegen mit ihm auf dem Abhange des Karlsberges geschlagen.

Höflich, ritterlich, oft mit heiterem Scherz, wie er der Angend und unter Verwandten wol anständig ist, behandelte Franz Marie; so wenig in seinem wie in ihrem Benehmen verrieth sich der Junke einer leidenschaftlichezen Neigung. Der dunkle und tiese Blick, der zuweisen aus Marie's Auge zu Otto hinüberirrte, traf niemals den Grasen. Dennoch argwöhnte Loresberg, daß Franz nur um des Mädcheus willen in dieser Einsamkeit aushielte; die Nachrede, die er im Wirthshause über den Grund der Anwesensheit des Grasen gehört, klang ihm noch im Ohre. Auch war es nicht allein die Furcht vor einer Entscheidung Marie's zu Gunsten ihres Berwandten, die ihn bennruhigte; er besorgte aus kleinem Anlaß einen erusten Streit mit Franz, wie damals in Kassel.

Anhaltend freilich vermochten ihn diese Grillen nicht zu beschäftigen; der Anblick Marie's, die Gespräche mit Gabriel riesen ganz andere Gedanken in ihm herauf. In dem großen allgemeinen Schicksale des Landes, das er zu seiner neuen Heimat gewählt, tauchte das seine wie ein verschwindender Bunkt nieder. Nur wenn er, wie in diesem Augenblicke, allein war, traten die Vilder der Bergangenheit lebendiger an ihn heran und ihre Schatten sielen auf die Gegenwart.

Er war am Ufer des Fluffes entlang gegangen und wollte unter einer Weide sich zum Ausruhen niedersetzen; ein Anderer hatte vor ihm den Platz eingenommen und blickte, den Kopf auf den Arm gestützt, auf die langfam nach Süden hinuntergleitenden Wellen. Sie murmelten leise im Scheine der Morgensonne.

In den Bergichluchten und Balbern bes jenseitigen Ufers dampfte noch ber Nebel.

Alls Lorsberg naher tam, blidte fich ber Andere um; es war Frang, ber auf bem Steine unter bem Baume faß.

- Sind Sie auch ein Frühaufsteher? fragte er mit einem leichten Gruß. Ober zieht Sie die Landschaft an und wollten Sie biefelbe einmal allein genießen?
  - Es ift Bufall, bag ich hieher meine Schritte gelenkt . . .
- Alles weit und ungehenerlich, eine Weile blendend, aber zuletzt verwirrend und ermübend, meinte Franz die Hand ausstreckend und rückte dann auf dem Steine. Es ist Plat für uns Beide; Sie werden mude sein . . .
- Der Boden ift troden, entgegnete Lorsberg und fette fich auf die Erde.
- Wie Sie wollen! Es ist lange her, daß wir einen solchen Morgen zusammen erlebt. Die holden Göttinnen sind bahin: jeunesse, ivresse, amour! Selbst die Franzosen, Ihre Verbündeten, diese Meister in der Aunst zu leben und zu lieben, werden hier sauertöpfisch und reden nur von der Liberté und der Republique. Offen hraus, Herr v. Lorsberg, ich habe die Freiheit immer ganz anders verstanden, als sie mir hier entgegentritt. Daß Alle diefelben Rechte wie ich Pandon, ich habe kein Urtheil über diese Dinge... Wir sind Beide ernster geworden, Herr v. Lorsberg; welchen Einfluß üben doch zwei Jahre auf den Menschen aus!
- Die Jahre sind es wol nicht allein, Herr Graf. Die schwierige Stellung, in der fich hier der Fremde befindet . . .
  - So haben Sie für immer mit Europa abgeschloffen? Loreberg warf einen Stein in ben Fluß.
- Ergriff mich nicht so das Schicksal und warf mich auf ben Boben ber neuen Welt?
- Hat man, wie Sie, mit allen Berhältnissen der Heimat gebrochen und Franz betonte das Wort "allen" fann man hier am schnillsten sich ein neues Lebensboot zimmern. Ueberall wächst ja das schönste Holz. Und einem Manne wie Sie sollte es fehlen? Dies Bolk wird noch lange, so hochmüthig es sich geberdet, Exercirmeister gebranchen . . .

Berloren irrte Lorsberg's Blief in der Blane des himmels; er hatte Franzens Rede nur flüchtig vernommen.

- Sie aber werben die Heimat bald wiederschen, fagte er, mehr feisnen Gedanfen folgend, als die des Andern beachtend.
- Haben Sie mir Gruge aufzutragen? Leider könnte ich den freunds lichsten, an Mademoiselle Marion . . .

— Herr Graf! Franz lachte.

- Es war nicht bose gemeint! Ange in Ange mit der Wildnis, was ist da eine Tänzerin aus Paris? Der Kummer um Ihre Abreise hat das Herz der Kleinen nicht gebrechen. Sie haben starke, vorurtheilelose Seelen, diese Damen. Mit ihren Freundinnen ging sie nach Paris und eine neue Schaar Nymphen ließ sich bei uns nieder. Es ist langweilig in Kassel geworden; ter Landgraf hat seine Munterseit und seine Spannkast versoren. Wie lange wird ers noch treiben? Si vieillesse pouvait! Sie kann aber eben nichts als grießgrämig und mürrisch die Welt schelten und einsam sterben . . .
  - 3ch habe mit dem Burften nichts mehr gu theilen . . .
- Pardon, wenn ich ba eine unangenehme Seite berührt. Es ist so natürlich, wenn man vom Hessenlande spricht, daß man zuerst des Landgrafen gedenkt. Alles geht von ihm aus und kehrt auch zu ihm zuruck.
- Haben Sie Nachrichten von von Ihrem Herrn Bater? fragte mit Ucberwindung Lorsberg.

Und als bedürfe scine Frage noch einer besonderen Entschuldigung setzte er hinzu:

— Er war mir freundlich gesinnt; die schonen Tage, die ich auf feinem Schlosse verbracht, werden mir immer eine der liebsten und glänzendsten Ersinnerungen meines Lebens sein.

Sin und her wiegte Frang ben Ropf:

— Uns geht es ebenso mit Ihnen, Herr v. Lorsberg. Wo gabe es bei uns im Schloß und Garten einen Fleck, auf dem uns Ihr Schatten nicht begegnete? Ich sage nicht, daß wir Ihrer stets in Freundschaft gedacht, aber die Wunden, die Sie uns schlugen, sind verharscht. Schon von meinem Krankenlager in Philadelphia schrieb ich dem Bater, wie wunderbar wir Veide auf dem Schlachtfelde zusammengetroffen. Dort erhielt ich auch Nachricht von ihm; mit seiner Gesundheit ist er zusrieden.

Sorgfältig wie er selbst hatte Franz es vermieden, den Namen Charlottens auszusprechen; und doch war sie es aslein, deren Schicksal zu vernehmen Lorsberg brannte.

Seine Blide weilten mit halb angftlichem, halb bittendem Ausdrucke auf des Grafen Geficht, der jest nach einer Paufe fortfuhr:

— Sie kennen jetzt das traurige Zerwürfniß in unserer Familie: daß ter ältere Bruder meines Baters mit einer Pfarrerstochter verschwand und niemals eine sichere Kunde von ihm nach Suropa brang. Erst kurz vor dem Ausbruche des Krieges erhielt mein Bater Mittheilungen, die keinen Zweisel mehr gestatteten, daß uns hier, in Amerika, liebe, theure, die nächsten Bermandten, wohnen. Und wieder verknüpft sich da Ihr Geschick mit dem unsrisgen, denn offenbar waren Sie es, der Herrn Gabriel Waldhausen die erste

Nachricht von meinem Dafein gab. Wir Alle find Ihnen für diefen Dienft verpflichtet, ich, mein Bater, meine Schwester . . .

Er hielt betroffen inne, als ware das letzte Wort ihm wider seinen Willen entfahren.

- Ihre Schwester! entgegnete Lordberg und legte tie Hand auf die Angen.
- Sie lieben sie noch? Pauvre homme! Obgleich das Weltmeer zwischen ihnen liegt! Daran erfennt man die Leidenschaft, la belle passion!
- Nein, es ist nicht das! sagte Otto schmerzlich bewegt. Längst habe ich einsehen gelernt, daß meine Liebe bei den Borurtheilen, die noch Europa beherrschen, eine Thorheit war; daß Ihre Schwester Alugheit für uns Beite besaß, indem sie mich ausschlug. Ein armer Officier und eine reiche Gräsin: es reimt sich nicht zusammen. Nuhig denke ich an sie zurück. Ruhig? Bielsteicht täusche ich mich selbst. Sie ist mir wie ein Stern am Himmel, zu dem wir oft emporgeschaut und den wir eines Abends nicht mehr an seiner alten Stelle sinden. Können wir dem Sterne zürnen, daß er für uns in die Tiese des Himmels versunken? Er wird jest Anderen strahlen, wie er einst uns entgegenschimmerte.
- Ach, Lorsberg, noch immer sind Sie ber Poet! Sie haben sich bie sentimentalische Weise ans ber Heimat herübergerettet; ich fürchte mich fast, Ihnen zu erzählen, wohin ber glänzende Stern gerathen. Wol glänzt er noch, aber . . .

## - Mun?

- Kurz und positiv, wie es ber Amerikaner liebt: meine Schwester ist verh kratet, seit beinahe zwei Jahren mit dem Grasen Lichthum verheisratet... Sie entfärben sich? Ba, wer das gedacht hätte! Ich wäre der Lette gewesen. Der Graf könnte mehr als ihr Bater sein; indeß ist er wohlbegütert, ein unabhängiger Neichsgraf, ein grand seigneur; er hat mit seiner jungen Fran Reisen nach Paris, Wien und Venedig gemacht. Maniago de raison; Sie haben ja selbst der Klugheit meiner Fran Schwesster erwähnt...
- Und fie ift gludlich? brachte Loreberg muhjam über die in Schmerz und Berachtung geschloffenen Lippen hervor.

Glücktich mit diesem Bigthum, ben er als alten Geden und frechen Müstling am Hofe des Landgrafen gekannt! Schon der Gedanke hätte ihn in Charlottens Seele wie Entweihung gedünkt. Und sie mit ihm vermält, sie wie eine Gottin durch dies Leben schreiten und mit ihrer Schönheit seine Arms ligkeit verklären wollte!

Frang hatte inzwischen eine Beile mit feiner Uhrkette gespielt und fagte jest:

Die Leute sagen, ce sei eine sehr glückliche Ete. Ihre Verechrer versichern meiner Schwester, daß sie noch schöner geworden. In allen Gesellschaften funkelt ihr Esprit wie ein Diamant; ihre Haltung hatte immer etwas Königliches. D, sie ist sehr glücklich! Wenn man Reichsthum, Schönheit und einen galanten Chemann besitzt, was will eine Frau mehr?

— Ich banke Ihnen, herr Graf; Sie haben mir die Laft ber Ungewißheit vom herzen genommen. Wenn sich noch einer meiner Wünsche nach ber alten heimat richtite, so war es ber, die Gräfin Charlotte moge

glüdlich fein.

— Sie fassen sich wie die großmüthigen Liebhaber in den Romanen. Sie mussen mir Gines zugeben, Herr v. Lorsberg: ich stand Ihnen bei meisner Schwester nicht entgegen. Mais enfin, es ist besser so, als wenn Sie Charlotte geheiratet hätten; besser so. Jett aber ist es Zeit, daß wir wiesder nach Hause kommen; herr Gabriel Waldhausen liebt es, daß alle seine Gäste am Frühstücketische versammelt sind . . . patriarchalische Sitten!

- Beffer fo! feste Loreberg tief aufathmend und schlug mit Frang

ten Weg nach dem granen Saufe ein.

Das Chaimmer bes Hauses lag nach dem Garten hinaus; es war mit Stuck verziert und die stattlichen Möbel, Tische und Sessel, der offene Schrank mit Silbergeschier, fostbarem Porcelan und geschliffenen Kelchgläsern, von Sichen und Nußbaumholz, zierlich ausgelegt, auf vergoldeten Löwenfüßen ruhend, nahmen sich prächtig barin aus. An den Wänden hingen einige Kupserstiche und in einem einfachen Goldrahmen, sauber auf Pergament gebruckt, die Unabhängigkeits-Erklärung, welche am 4. Juli 1776 der Congreß der dreizehn vereinigten Staaten erlassen hatte.

Als die beiden jungen Männer eintraten, fanden fie ichon Gabriet, Marie und Allan im Semache.

Man neckte fie, daß fie zu fpat gekommen, und Marie meinte, fie mußten dieselben wichtigen Staatsgeschäfte verhandelt haben, die auch die Stirne ihres Baters in Falten zögen.

In der Frühe war ein reitender Bote aus Philadelphia eingetroffen mit Briefschaften und Zeitungen, mit beren Durchsicht Gabriel noch beschäftigt war. Das Frühstück endete darum früher und einsplbiger als gewöhnslich. Gabriel winkte Lorsberg, neben ihm in einem Ledersessell niederzusitzen, während Franz mit Marie in den Garten ging, Allan sein Gewehr holte und es zu puten begann.

Bon dem Egzimmer führten einige Stufen in den Garten hinab und ein Laubengang durchschnitt ihn in gerader Linie von ihnen bis zu dem Sufe bes hügels, der ihn gegen Norden hin schützte.

Auf diesen Stufen faß Allan, in dem Gange mandelten Marie und Frang.

- Ift etwas Ernftes geschehen, belle cousine? fragte er. Auch Du siehst bewolft.
- Ernsteres und Gefährlicheres, als wir schon erlebt, kann kaum gesichehen ich meine, was die Republik betrifft. Wir haben gesiegt, der Friesben ist in sicherer Aussicht. Ich sorge um den Bater. Ist es die Folge seiner Krankheit oder der Anstrengungen der letzten Jahre, die seine Kraft vor der Zeit untergraben haben, jede politische Neuigkeit versetzt ihn in eine sieberhafte Erregung. Es drückt ihn, daß er sich nicht mehr wie sonst an den öffentlichen Angelegenheiten betheiligen kann. In Schrift und Wort möchte er die Gegner der Acpublik bekämpfen und nennt sich ein verrostetes Schwert, das man am besten thäte, zu zerbrechen. Diese Aufregungen sind zu mächtig für die Schwäcke seibes; sie werden ihn aufreiben.
- Er sollte sich schonen, ohne Zweisel; aber, soviel ich hier und in England gesehen, die Politiker sind wie die Spieler; noch auf ihrem Sterbebette lefen sie die Zeitungen und halten Reden. Du glaubst mir, meine Theure, daß mir der Tod Deines Baters so nahe gehen würde, wie der meines eigenen. Hat er doch wie ein Bater an mir gehandelt auf fremder Erde, obwol ich ihm feindlich gegenüberstand. Ich habe bei Euch ersahren, was Ingend, Herzlichteit und Gastfreundschaft bedeuten. Wahrlich, nicht sparfam, nicht slüchtig würden meine Thränen dem Andenken eines solchen Mannes sließen; aber Du wirst meine Bemerkung nicht herzlos sinden, wenn mich Dein Schissal doch noch tieser besümmert . . .
- Mein Schickfal? Du bift ein artiger Mann, lieber Better, und willst meine zweiundzwanzig Jahre vergessen.
- Bergib, wenn ich die hiefigen Berhaltnisse zu sehr mit europäischen Augen betrachte; übel wirst Du es Deinem Berwandten nicht deuten, was er in seiner Weise, in bester Absicht erwägt.
  - Uebel ?

Sie gab ihm lächelnd bie Sand.

- Wie Du redeft! Einen guten Rath tann man immer anhören.
- Nun benn, offen heraus, nachher kannst Du mich verspotten! Sin einzeln schutlos dastehendes Mädchen, eine Erbin von so großen Gütern, zu beren Berwaltung wie hoch ich auch Deine Talente habe schätzen gelernt boch ein männlicher Geist, eine kräftige Hand gehört, scheint mir den schlimmsten Gefahren und Bedrängnissen ausgesetzt zu sein; schon inmitten geordneter Staatsverhältnisse, wie viel mehr an der Grenze der Sivilisation, in einem Staate, der erst werden soll. Ich kenne den jungen Birginier nicht, der vor einigen Wochen bei Deinem Bater vorsprach; Du wirst mir das Zeugniß geben, daß ich mich nicht vorschnell zum Richter oder Prüser Deines Herzens auswerse, aber ich sah ihn mit einiger Berwunderung unmuthiger davonreiten als er gesommen.

- Das heißt alfo, Better Franz, Du hattest ihn meiner hand für würdig gehalten ?

- Das sage ich nicht, rief er eifrig und blickte ihr tief in die Augen, das nicht! Kein Mann ist würdig genug, erscheint mir würdig genug, Dich zu besitzen! Du hast die Galanterie von Bersailles in Deinem Hause verpönt, sonst würde ich Dir in anderem Tone antworten. Braucht man aber der Göttin zu sagen, daß sie schön und gut sei? Ich dachte in jenem Falle nur wie Dein uneigennühigister Freund . . .
- Und so, unterbrach sie ihn mit größerem Ernste, als ihn vielleicht bas Gespräch, wie es bis jetzt geführt worden war, erforderte, so sasse ich Deine Worte auf als die eines werthen Berwandten, dem meine Zukunft redlich Sorge macht. Fast zu viel Sorge, Better Franz! Denn müssen alle Mädchen heiraten, um vor Gesahren bewahrt zu bleiben? Oft ist der Mann die Quelle alles Uebels für ein Weib. Was Du und der Hauptmann, mein Bater und Lady Virginie mir von der Stellung der Frauen in Europa erzählt, erksärt mir Deine Besorgnisse; hier theilt sie nicht einmal mein Vater. Der gnädige Gott wird mich noch lange den Schutz und die Liebe eines solschen Vaters genießen lassen, schutzlos aber würde ich auch nicht nach seinem Tode sein. Nach bestem Vermögen würde ich mein Haus verwalten, den Nachsbarn dienstbereit und den Fremden gassfreundlich sein. Vetrachte die Dinge einmal so! Soll ich eine She eingehen nur aus Furcht, eine zu schwere Last könnte auf meine Schultern geladen werden?
- Wenn Du es so wendest, bin ich freilich der Thor. Doch redete ich von einer Heirat, noch dazu von einer Ehe ohne Liebe? Ich stellte Deine Ingend, Deine Schönheit, die Lebenslust, die anch in Deinen Abern klopft, der Einsamkeit, die Dich hier umgibt, der Eintönigkeit Deiner täglichen Beschäftigung, der Qual wachsender Geschäfte, dem Ueberdruffe, der Dich einmal doch daraus angähnen wird, den Gesahren der Witdniß gegenüber, und mir erschien dies Los weder beneidenswerth, noch geeignet für Dich. Bist Du denn bestimmt wie die Wiesenblume am Susquehanna in der Dede zu duften und zu verblühen?
- Bin ich benn Besseres als eine solche Blume? Ein beseeltes Wesen, erwiderst Du mir wol, soll nach Ausbildung und Gebrauch all seiner Kräfte streben. Wo sollte ich nun von meinen Gaben und Vorzügen einen ebleren Gebrauch machen als hier, wohin mich die Hand bes Schöpsers gepflanzt hat? Unter diesen Bäumen habe ich als Kind gespielt; ist der Gedanke nicht tröstlich, daß sie meinen letzten Tagen Schatten schenken, ihre Zweige um mich breiten werden, wenn ich sterbe?

Am Tage meiner Geburt wurden die drei Blockhäuser dort drüben am Walbe aufgerichtet; jett sind es stattliche Farmershäuser geworden; statt ihrer brei zählst Ou jetzt zehn und viele Morgen Acker haben wir dem Walde abgewonnen. Wenn mich Gott eine alte Frau werden läßt, hosse ich wit-

hin, wo jest noch ber Fichtenwald buntelt, Beizenahren wie ein golbenes Meer im Abendwinde wogen zu feben.

Was ich braußen leisten könnte, weiß ich nicht, hier aber habe ich bas gute und starke Bewußtzein, ben Platz anszusüllen, ben mir die Vorsehung in ihrem Weltall gegeben hat. Wer möchte nicht ein Abler sein und mit ausgebreiteten Schwingen über die Lande fliegen? So ergreist auch mich wol die Lust nach einem anderen Leben, nach größerem Wechsel; zulegt kehre ich immer demüthig und still zu mir selbst zurück und freue mich meines Hauses, meiner Bäume. Ist die Welt um mich nicht groß genug und in mir . . .

Sie ftocte und ein leifes Errothen trat auf ihre Bangen.

— In Dir? wiederholte Franz. Ja, ma belle cousine, glaubst Du denn, daß dieser Arieg mit seinen Aufregungen, mit all den fremden Menschen und Erscheinungen, die er auch Dir vorübergeführt, spurlos und wirstungelos für Dich bleiben würde? Wenn die alte Ruhe wieder in das Land eingesehrt ist, wird es Dir einsamer als jemals früher erscheinen. Die Bilder des Fremden und Seltsamen, von dem Du gehört hast, werden Dich heimssuchen wie Kobolde . . . Uch, Ihr seid hier so aufgestärt, daß Ihr nicht an Robolde glaubt! Aber die Gesellschaft dieser Bauerntöspel — und er streiste mit dem Blicke Allan, in dessen Rähe sie, in dem Baumgang aufs und niedersgehend, wieder gesommen waren — wird Dir auf die Dauer schwerlich beschagen, glaube es mir und schelte es nicht eine hössische Schweichelet, Du bist nicht für sie gemacht.

Da fie in beutscher Sprache redeten, verstand Allan fie nicht; allein inftinctmäßig fühlte er sich von dem spöttischen und bofen Blid bes Grafen getroffen und schaute von seiner Arbeit auf.

Er bemerkte, wie Marie leise zusammenfuhr, und seine Augen folgten in bufterer Gluth dem Paare, das sich jest wieder von ihm und dem Hause entfernte.

- Diefe Tolpel find meine Landsleute, Better Franz, hatte Marie mit scharfem Tone gesagt.

— Ja, wie die Philosophen in Paris nachgewiesen haben, daß in den Adern der Könige kein anderes Blut, als in denen der Sackträger fließt. Dies ist eben die neue Welt und ich stamme aus der alten. Jede hat ihre Borzüge, und ehe wir uns für die eine entscheiden, sollten wir erst beide kennen gelernt haben. Die Armen leben und sterben auf derselben Scholle, Dir aber hat das Schicksal die Mittel gegeben, Dich frei und sicher überall hin zu bewegen.

Es ist drüben in Europa nicht Alles verächtlich und fündhaft, wie Eure Probiger es schildern. Nur bort herricht feine Sitte, ein edles Betragen; Paris im Großen, unsere deutschen Residenzstädte im Rleinen find Aigle der Rünfte und des guten Geschmacks.

Welche Freude würdest Du meinem Bater, meiner Schwester bereiten, wenn Du zu ihnen einmal hinüberkämest! Ich sage nicht mit mir, aber nach wiederhergestellten Frieden würden sich hundert Gelegenheiten finden . . . Bielleicht geht Deine Freundin, die Lady von Belvoir, wieder nach Paris zurück; Du könntest sie begleiten. Was sollte das für ein Fest werden auf unserem alten Schlosse in Hessen, wenn die stolze Tochter Amerikas darin einzöge durch Triumphpforten . . .

- Das ift ein Traum, meinte fie leichthin.
- Den zur Wahrheit zu machen boch nur von Dir abhängt, erwiderte er eifrig.

Dag fie ihn nicht gleich zurudgewiesen, gab ihm eine größere Sicher-

heit und beflügelte feine Borte.

— Dein Bater wird wieder gesunden und an den politischen Geschäften, an Wahlen und Congressen, an Staatsverfassungen, an Dingen, von denen ich nichts weiß, theilnehmen und Deiner nicht in dem Maße bedürsen wie jett. Du wirst die Schätze sehen, die Europa birgt, unser Herz zu ersreuen und unseren Geift zu bilben.

Nacher magft Du Deine Wahl treffen, und wenn Du bann noch bies weltverlorene Farmerhaus ben Städten und Schlössern vorziehst, nimmst Du wenigstens unvergeßtiche Eindrücke mit Dir. Der kann leicht die Gesellschaft ber Bornehmen und die große Welt verachten, der ihr niemals genaht. Ließe ich nur mein Herz sprechen, wollte ich Dir die Freude, das Entzücken schildern, mit dem die Meinigen Dich in ihre Arme schließen würden, ich brauchte andere Worte. Aber, fuhr er scherzend fort, Du bist schon zu sehr Amerikanerin, um nicht bei allen Eutschließungen zuerst den Verstand um Rath zu fragen . . .

- Nicht den Verstand, sondern die Pslicht, antwortete sie. Das Alles ist eine wunderliche Laune; schlage sie Dir aus dem Sinne. Der Bater wird mich nicht von seiner Seite lassen auf eine so lange Reise, in eine so fremde Welt hinein. Und zulett lohnte vielleicht der Gewinn den Einsatz nicht. Wir sollen nicht zu start auf die Krast unseres Herzens pochen; könnte ich nicht der Heimat nur ein gebrochenes, ein unheilbar getroffenes zurückbringen? Mein Tagewert, das ich jetzt freudig vollbringe, würde ich dann, die Seele voll unbefriedigter Wünsche, unmuthig beginnen und noch unmuthisger beendigen.
- Weil Du mir widersprechen willft, machft Du Dich schwächer als Du bift. Wenn wir die Dinge so betrachten, sollten wir niemals einen Schritt vorwärts thun. Bielleicht verlörest Du Dein Herz ganz in Europa und fehrtest nie in die Wilduiß zurud. Sie ist eine Schule, aus ber wir umso gereifter in das Leben treten . . .
- Für Dich; mir ift fie bas große Buch Gottes, bas mir täglich neue Bunder enthüllt.

- Warte nur, ma belle cousine, Du wirst antere benten, wenn . . . Sie blieb ftehen und sah ihn fragend an.

Auf den steinernen Stufen vor bem Haufe hatte fich Allan aufgerichtet und ließ ben blantgeputten Lauf seiner Buchfe im Sonnenscheine funkeln.

Vor dem fragenden Blick des Mädchens verftummte Franz; es schien ihm doch zu gefährlich, seinen Satz zu vollenden. Nicht als ob er einen beshaften Scherz im Sinne gehabt, allein die Empfindungen Marie's waren für ihn unberechenbar; ein Wort, in dem er keinen Anstoß fand, kränkte sie.

- Was wolltest Du sagen? forschte sic. Deine Nebe geht wie auf einem gespannten Seile . . .

Ihr Ton verlette seine Citelfeit; er hob den Ropf, ben er vor ihren Bliden ein wenig gesenkt, wieder in die Sohe und erwiderte:

— Ich hoffe, Du lässest mich nicht den Hals brechen. Wenn nur der Rechte naht, dachte ich bei mir, der Rechte, den Du liebst, so wirst Du ihm ohne Widerstreben folgen, wohin er Dich führt. Da fiel mir ein, daß ich nicht dieser Rechte bin und ich schwieg.

Marie's Geficht erglühte.

- Und taran thatest Du flug! sagte sie hastig und schritt an ihm vorüber.
- Stolze Dirne! murmelte Franz, die Arme über einander schlagend. Gine Beile blieb er noch auf der Stelle und folgte ihr nicht eher, als bis fie hinter der Thure des Haufes entschwunden war.

Langsam ging er, in Gedanken. Dem Eindrucke der eigenthümlichen Schönheit Marie's war er freilich nicht erlegen, aber diese Schönheit im Bercine mit einem großen Besithum übte einen unwiderstehlichen Sinfluß. Der Brief seines Baters ermunterte ihn, das Glück beim Schopse zu ergreisen; war auch von Gabriel Waldhausen nicht zu besorgen, daß er je Ansprücke auf die Güter seines Großvaters in Hessen erheben würde, so empfahl sich doch eine Sche zwischen Franz und Marie, eine Bereinigung der beiden gestrennten Zweige der Familie als das sicherste Mittel, jeden Streit für immer abzuschneiden.

Franz erkannte die Bortheile dieser Berbindung umso lebhafter, je lästiger er die Bucht seiner Schulden fühlte. Den besiegten Officier erwarteten in Europa keine Ehreu, sondern nur ungeduldige Gläubiger. Wenn man ihnen eine reiche Frau zeigen konnte, eine Frau, die in Pennsylvanien ein Gebiet besaß, umfangreicher als die Landgrafschaft Hanau und englische Goldkronen mitbrachte!

Dies war der setzte entscheidende Grund, der Wasdhausen bestimmte, in der Plebejer-Republik zu verweilen. Denn daß er seine Berwandte nicht leicht wie eine Dame am Hofe von Rassel gewinnen würde, fah er im Augenblicke ein: Sitten, Gewohnheiten, Anschauungen trennten sie von ihm; ihr

mit Leibenschaft zu begegnen, war ihm unmöglich; ihre ftillen großen Augen, die jungfräuliche Strenge ihrer Haltung waren wie ebenso viele Schranken, die er weder überspringen, noch durchbrechen konnte. Zu ihrem Herzen nußte er sich einen besonderen Weg bahnen in ausharrender Freundschaft und Hulbigung.

Die Vorrechte, die er als ihr Berwandter, als ein auf dem Schlachts felde Verwundeter genoß, ebueten die ersten Schwierigkeiten; Niemand hins derte und störte in der Einsamkeit der Ansiedelung seinen Verkehr mit ihr. Mit kluger Mäßigung übereilte Franz seine Werbung nicht; ehe er sich offen erklärte, sollte sie einen günftigen Eindruck von seiner Persönlichkeit empfansen haben.

Nebenbuhler hatte er nicht zu fürchten; zuweilen schien es ihm, ale ob Marie unfähig sei, die Leidenschaft der Liebe zu empfinden und zu erwidern. Wenn das Gleichmaß ihres Wesens ihm jede Aunäherung schwer machte, so beruhigte es ihn doch auch; Andere standen ihr noch ferner und fremder gesgemüber als er.

Nicht einmal die Wärme, mit der sie von Loroberg und seinen Thaten vor Jorktewn sprach, riß isn aus seiner sicheren Stimmung; war es nicht natürlich, daß die sehwärmerische Republikanerin sich für einen Mann begeisterte, der, um die Freiheit ihres Landes zu vertheidigen, seine Heimat verstaffen und seine Stellung, seine Aussichten auf Reichthum und Ehren aufgegeben hatte?

Erft feit ber Ankunft Lorsberg's fühlte Franz ein täglich steigendes Unbehagen; zu der alten Gifersucht gesellte sich die neue. Gin ganz anderer, gefährlicherer Nebenbuhler, als Thomas Randolph gewesen, trat ihm in Otto entgegen.

Das Gespräch, das er eben mit Marie geführt, bestärfte ihn in seinen Zweiseln und Besurchtungen; fortan mußte er die Angen offen halten. Nicht ohne die Frucht zu pflücken wollte er sieben Jahre — so hoch rechnete er sich die Monate an, die er auf der Farm zugebracht — um Rahel gedient haben.

In diesem Entschlusse befestigte er sich, mahrend er den Baumgang entlang fchritt.

Aufblidend fah er ben jungen Allan unbeweglich, die Budfe in ber Sand, vor ihm fteben auf ben Stufen wie eine Gestalt von Stein.

- Much fo ein ichwerfälliger puritanifder Tolpel! bachte Frauz.

Aber zugleich fiel ihm ein, bag er die Ginfalt Allan's vielleicht benützen tounte, bas Liebesgeheimnig Lorsberg's zu erfahren.

— Schönes Wetter heute, fagte er laut, und ein frijcher Wind weht über ben Fluß. Haben Sie Luft, Mafter Rolfe, mit mir ein paar wilde Enten zu Schießen? Unterhalb ber Weide habe ich in ber Frühe wol ihrer hundert im Röhricht bemerkt.

Eine Beile ftarrte ihn Allan mit feinen buntlen Augen an, ohne gu antworten.

Wie aus einem Traume erweckt oder auf einem Nachtwandlergang ans gerufen, schien er sich nur allmälig in ber Wirklichkeit zurechtzufinden; ein anderes Bild hatte sich vor feiner Seele gezeigt.

- Ich werde bei Dir fein in ber Stunde ber Gefahr, fagte er tonlos vor fich bin.

Erft bann erfannte er ben Grafen.

- Sie finds, Sir? Ich fah einen Nebel über die Gegend hinziehen ... Auf die Entenjagd wollen Sie? Ich bin bereit.
- Ich hatte gehofft, Lorsberg würde uns begleiten, allein und er blickte burch das Fenster in das Gemach die Herren sigen noch immer im Gespräche vertieft zusammen; da verftieße es gegen die Höslichkeit, sie zu stören. Wir muffen unsere Flinten und unser Glück allein versuchen, Master Rolse.

Auch hatte die Unterredung zwischen Gabriel und Otto eine fo ernste Wendung genommen, daß fie kaum die Gegenwart eines Dritten gugelassen.

— Schlimme Zeltung hat ber Bote aus Philadelphia gebracht, hatte Gabriel begonnen. Die Aufregung wächst und mit ihr die Auflösung aller Berhältnisse. Bon der Kriegssurcht befreit, droht der Bund der dreizehn Staaten wieder auseinanderzufallen. Nie war die Union in größerer Gesfahr, schreibt mir Washington; er, der niemals verzagte, für den in den schlimmsten Kriegsnöthen der Stern der Hoffnung nicht erblich, blickt trübe in die Zukunft.

Scharf und schärfer treten die Gegensätze auf; die Leute des Nordens sind den Pflanzern des Südens zu demokratisch; in den Carolinas fürchtet man, eine Partei im Congreß würde den Antrag stellen, die Negerstlaverei aufzuheben. Selbst das kleinste Gemeinwesen ist nicht gewillt, einen Theil seiner Hoheit und Macht auf eine allgemeine leitende Gewalt zu übertragen. Wir sind wie ein Faß, das zusammenhält, so lange Wasser darinnen ist, und von dem ein Reif nach dem andern abspringt, wenn es in der Sonne liegt. D, daß mein Leib zu kraftlos ist, um dem Geiste willig zu folgen, daß ich nicht mehr Hand gelegen kann zur Leitung des Steuers!

— Herr Gabriel Waldhausen, Niemand theilt aufrichtiger Ihren Schmerz als ich. Im Heere sind viele deutsche Officiere, die erwartungsvoll in dieser schwierigen Lage Ihrer Entscheidung harren. Warum soll ich es Ihnen nicht gestehen? Ich kam, wie die meisten Fremden, in der Hoffnung herüber, mir hier mit dem Degen ein neues Vaterland zu erobern. Die Franzosen gehen wol nach dem Süden des Landes, dem Mississpiel zu, den sie beinahe als ihren Strom betrachten; wir Deutsche können uns nur im Norden niederlassen.

Oft haben wir am Lagerfener besprochen, uns in Pennsylvanien, unter Ihrem Schutz, eine nene Heimat zu gründen; die Kühnsten unter uns wollten noch weiter nach Westen ziehen und einen eigenen beutschen Staat bilben, bem Banner der Republik einen vierzehnten Stern zufügen. Das waren unsere Träume, als wir Yorktown belagerten.

Tänschungen waren es, bittere Tänschungen, Herr! Nicht als Befreier bes Landes grüßt und ehrt man uns, eine Landplage schilt man das Heer. In unserem Lager am Hubson leiden wir Mangel am Nothwendigsten; seit Menaten ist fein Sold bezahlt worden, oft fehlt es an Lebensmitteln für den nächsten Tag. Unsere Vorstellungen beim Congresse bleiben fruchtlos; zerrissene Schuhe, zerrissene Hosen und zum Ueberwurf eine wollene Decke, das sind die Kleidungsstücke in mehr als einer unserer Compagnien. Die amerikanischen Officiere sind noch schlimmer daran als wir; in den Augen dieses Volkes gelten wir Fremde für Abenteurer und Chrzeizige, die kein besseres Los verdienen; wohl denn, wir sind Miethlinge der Freiheit, wir haben Gesundheit und Leben in die Schauze für sie geschlagen und haben unseren Ruhm dahin; unsere amerikanischen Cameraden aber haben auch ihr Vermögen, ihre ganze Zukunft einer Republik geopsert, die sie jetzt verstungern läßt.

Ich habe zu heftig gesprochen; verzeihen Sie mir, Herr Walbhausen. So viel Auflagen, Schmähungen und Beleidigungen habe ich in Philadelphia und auf dem Wege zu Ihnen hinunterschlucken muffen, daß mir endlich die Galle über die Zunge läuft. Sie sind frei von den Vorurtheilen, mit denen der größte Theil Ihrer Landsleute das Heer betrachtet, trotz Ihrer Zurückgezogenheit von den öffentlichen Geschäften wird Ihre Stimme weithin geshört, ist sie von Einfluß im obersten Rathe der Nation; sprechen Sie für und. Nicht wir wollen die Nepublik stürzen, die wir mit unseren Schwertern vertheidigt, diejenigen thun es, die unsere gerechten Ausprücke mißachtend und zur Gewalthat drängen.

— Wenn es in allen Herzen so siebet wie in bem Ihrigen, mein werzther Freund, wie recht hat dann der Feldherr mit seinem sorgenvossen Brief! Unfriede in der Nathsversammlung, Unfriede im Lager! Mäßigung auf beiben Seiten, das ist das einzige Mittel, uns vor dem Geschicke zu bewahzen, dem Nom erlag. Es ist nicht die Weisheit des Alters, es ist der Ansbruck unserer Lage. Das Herr muß befriedigt werden, aber es muß sich auch dem bürgerlichen Gesethe fügen. Sie dürsen nie vergessen, daß wir nur in der äußersten Noth zum Schwerte griffen; wie es das letzte Mittel zur Verztheidigung unserer Freiheiten gewesen, so soll es auch zuerst beiseite gelegt werden, wo diese Freiheiten fest begründet sind.

Viele Manner benfen an die Aufrichtung einer Monarchie, wie fie in England besteht; die Prediger der Hochfirche, die ehemaligen Tories und Anshänger Englands sind für diese Staatsform eingenommen; fie senden ihre

Nedner in alle Lanbschaften und verbreiten Schriften in diesem Sinne, Anshänger zu gewinnen. Dagegen rühren sich Alle, die es ernft mit der Freishit und der Republik meinen. Die eine wie die andere Partei erkennt die Wichtigkeit des Heeres — können Sie es uns verargen, wenn wir seine Entsscheidung fürchten?

- Und warum fürchten? fragte Lorsberg mit unficherer Stimme.
- Der Alang Ihrer Stimme verräth Sie schon, Sie sind nicht zum Politiker geboren, antwortete lächelnd Gabriel. Sie wissen so gut wie ich, daß wir Republikaner keine Ursache haben, und der Stimmung des Heeres zu freuen. Unter Ihren Cameraden sind Viele geneigt, dem Königthum den Vorzug vor einem Freistaat zu geben; sie versprechen sich von einem Könige oder Protector mehr Ehren und Macht, als von einem Veamten, der nur eine kurze Zit, nur voribergehend an der Spitze des Staates steht. Wie sebendig kann ich mich in die Stimmung Ihrer Freunde versetzen! Jahrelang haben sie alle Gedauken auf Kampf und kriegerische Uebungen gerichtet, nun soll ihre Mühe und Arbeit umsonst gewesen sein. Nicht gernz, daß sie unsere Schlachten geschlagen, das Vaterland verlangt von ihnen eine Entsagung, eine Selbstentäußerung, wie sie in der Geschichte sast ohne Veispiel ist. Ich srage mich ost, od ich selbst nicht in dieser Prüfung noch schwächer erschenen würde als unsere Krieger...
- Wahrlich, Herr Gabriel Walbheusen, es ist nicht unser Bortheil, nicht die Sorge um unsere Zukunft allein, welche die Uuruhe in unsere Gesmücher wirft. Auch uns liegt das Gemeinwehl am Herzen. Wir glauben nicht, daß der Congreß die Arbeit vollenden wird, die ihm aufgebürdet ist. Sine frästige Hand wird das Ganze sester zusammensassen, fördern und lensten, als diese ewig wechselnden, sich ewig erneuernden Rathsversammlungen. Geredet ward genug, Thaten wollen wir sehen. An die Spise eines großen Gemeinwesens gehört ein Fürst; unter ihm wird die Freiheit Aller am sicherssten gedeihen.

Wir sind nicht aus Europa hernbergekommen, das Tyrannenthum, das dort die Menschen ni derbrückt, hier einzuführen, wie uns die thörichte Menge verwirft; Freiheit und Wohlf-het für Alle ist auch unser Wahlspruch; aber fann ein Verkändiger glauben, daß diese beständige Unruhe und Aufregung, der sante Widerstand des leeinsten Demagogen gegen die heilsamsten und nothwendigsten Maßregeln, die maßlose Hestigkeit in Wort und Schrift, die nicht einmal unseren erlauchten Oberseldheren schont, dem Gauzen zum Vorsthil gereiche?

Alle Bande ber Untererdnung find gerriffen; der lette Zaum ber Bügellofigkeit find wir, bas Heer, ber eiferne Reifen, der bie lofen Theile biefer angeblich vereinigten Staaten zusammenhält. Darum fürchtet, barum haßt man uns . . .

- Sie sprechen tiefelben Gefinnungen aus, die jest auch dem Ober-

felbheren bekannt geworten find. Er habe, fchr.ibt er mir, von einem hoche gestellten Officier einen Brief erhalten, ber ihm einen tiefen, einen unerfreulischen Blid in bie Gefinnungen bes Heeres eröffnet . . .

- Und wer hat biefen Brief gefdrieben? fragte Loreberg cifrig.

- Bashington verschweigt seinen Namen, allein ich meine nicht

zu irren . . .

- Aein Zweifel, es ist der Oberst Nicola. Er mag ein wunderlicher Mann sein, doch Alles, was er bisher gethan, hatte Hand und Fuß. Und der General, Herr Waldhausen? Was äußert er über diese Ansichten? Vielleicht hat ihn die Form verletzt, in der sie ihm vorgebracht wurden?
  - Wafhington ichweigt.

- Er fcmeigt! rief Lorsberg und fprang auf.

Mit großen Schritten ging er burch bas Gemach; fein Ange bligte.

- Er schweigt! wiederholte er, vor Gabriel stehen bleibend. Wie vielbentig ist dieses Schweigen! Und auch Ihnen gegenüber, einem seiner trenesten und redlichsten Freunde . . .
- Seine Entscheidungen trifft er nur mit fich allein; gerne pflegte er immer ben Rath und die Meinung Vieler einzuholen, aber der Entschluß reift laugfam in ihm sethst. Er wird in bieser wichtigsten Angelegenheit nicht anders handeln. Sine außerordentliche Virsuchung ist an ihn herangetreten, die größte, die seit Casar einen edlen Mann zu verlocken fam. Wie der Römer steht er sett vor seinem Rubicon. Nur dränzte jener die Genoff n vorwärts, und er wird von seinen Cameraden, von den Verhältnissen gedrängt.

In Philadelphia treibt Sir Robert Fairfax sein Unwesen; er rebet in ben Schänken öffentlich für ben Umsturz der Republik; eine Menge verlausfener Abenteurer, loses Gesindel, hangt ihm an. Wo der General sich zeigt, bringen sie ihm ein Hoch! dar, scheinbar, um ihm ihre Berehrung zu beweis

fen, in ber That, um ihn gum Mitschulbigen gu machen.

- Man follte bie Unverschämten in bas Gefängnig werfen, braufte

Lersberg auf.

— Ja, wenn sie nicht auf amerikanischem Boben ftänden! entgegnete Gabriel. Sie haben den Europäer noch nicht ausgezogen, mein junger Freund. Sir Robert Fairfax kennt genau die Grenze, bis zu der ihm die Gesetze erlauben vorzugehen; er wird sich hüten, sie zu überschreiten. Bis hart daran aber treibt ihn sein Uebermuth, das Unstäte und Abentenersiche, das ihm angeboren ist.

- 3d fagte Ihnen ichon, bag Rolfe und ich bem Manne unweit Ihres

Saufes begegnet maren . . .

- Er umfreift bas Saus wie der Wolf die Burde. Sier Schreibt er mir gar - und er suchte unter den Papieren einen kleinen Zettel hervor -

baß er mid, für ben heutigen Abend um eine Unterredung bate. Er würde um sieben Uhr am Bache sein, ich möchte ihm einen Diener entgegenschieben . . .

- Benn ich die Falte auf Ihrer Stirne betrachte, flage ich mich an, Ihnen ben erften Brief Diejes Mannes überbracht zu haben . . .
- Setzen Sie fich her zu mir, Lorsberg, ich bin Ihnen noch eine Erflärung über mein Benehmen schuldig, das Ihnen feltsam, ja unbegreiflich erscheinen muß.

Jener Brief versetzte mich damals in ein zu großes Erstannen, enthielt so unglaubliche Dinge und berührte die Berhältnisse Dritter so tief, daß ich Anstand nahm, einen Fremden in dies Geheinniß einzuweihen.

Durch einen Zusall hatte Fairsax jene Truhe mit den spanischen Schätzen unter der Tanne bei Belvoir entdeckt; alle äkteren Dienstleute des Hauses wußten etwas von diesem Schatze; er war die Sage des Hauses geworden, wie in den meisten Schlössern Suropas ein Gespenst. Als er nun plötzlich und unerwartet an das Tageslicht gesördert wurde, begriff man nicht, daß er so lange hatte verborgen bleiben können. Wäre die Ausmerksamkeit und Theilnahme Aller damals nicht mit den Kriegsthaten vor Yorktown beschäftigt gewesen, würde das Gerede über den gesundenen Schatz länger gesdanert haben; so hatte ich die seltsame Begebenheit schon vergessen, als sie mir durch Fairsax' Schreiben in aller Umständlichkeit wieder in das Gedächtniß zurückgerusen wurde.

In jener Truhe hatte er Papiere gefunden, gleich wichtig für mich wie für ihn und die Lady von Belvoir. Wenn die Blutschuld nicht auf ihm gestegen, er einen besseren Ruf im Lande gehabt hätte, würde er mir schwerlich eine Mittheilung von diesen Schriften gemacht haben; aber er konnte den Vortheil nicht allein ausnützen und mußte, von der Noth gezwungen, meine Hilse in Anspruch nehmen.

Ocgen eine Summe Gelbes, beren größere Halfte bie Labh, bie kleinere ich zu gablen versprach, lieferte er die Papiere and: ihr Inhalt hat fich fast in allen Bunkten als wahr bestätigt.

Ver etwa fünfzig Jahren war eine schlimme Zeit in ben Colonien; ich erinnere mich ihrer noch recht gut. Mehrere Jahre migrieth uns die Ernte; uns dicht gegenüber im Walde saßen die Indianer. Zwischen unseren Walde läufern und Händlern und den Franzosen, die von Canada herab über die Seen nach Süden gezogen kamen, gab es auf den Grenzen Zwist und Todtsichlag. Um unsere Farm stand es schlecht; mein Vater lebte nicht glücklich mit meiner Mutter, obwol er ihretwissen der alten Heimat und seinem Erbe Valet gesagt hatte.

Den gethanen Schritt gu berenen, mar er gu ftolg und zu ebel feinen Schmerz berjenigen zu zeigen, welche boch bie erste Ursache besselben war.

Bon den abenteuerlichen Hoffnungen, mit benen er Amerika betreten, hatte fich keine erfüllt; er besaß kein stattliches Schloß, keinen zahlreichen Dienertroß; er war ein Bauer wie die anderen Alle um ihn her. Unmuth mit seinem Geschieke, Berdruß im Hause, die Langweile des Alltagsiebens, das ihm keine Beranderung, keinen Genuß bot, trieben ihn hinaus.

Die Wirthichaft überließ er meiner Mutter und ging nach Birginien, einer Ginladung des Bord Benen Fairfax folgend, mit dem er in Philadel= phia Freundschaft angefnupft. Gie waren gleichalterig, Beibe ihrer Ratur und Begabung nach europäische Ebellente, wenn nicht mit allen Borurtheilen, boch mit allen Laftern und Tugenden ihrer Standesgenoffen behaftet: ein Gofchlecht, das jest auf unserem Boben im Aussterben begriffen ift. Benry Fairfax war in England erzogen und erft bor einem Jahre bon feinem Bater nach Birginien gurudgerufen worden. Er fand bas Reben und bie Gitten eines Pflangere bauerifch, roh, eines Ebelmannes unwurdig. Das war ter erfte Bunft, in bem feine und meines Baters Gefinnungen gufammentrafen. Gines Tages waren Beibe verschollen und meine Mutter wurde ihren Gatten ale tobt beweint haben, wenn nicht von Beit gu Beit Raufleute aus Philadelphia ihr Briefe von ihm gefchieft hatten, die fie wieder von Sanbelefreunden, balb aus England, balb aus Weftindien erhalten haben wollten - Briefe, bie zuweilen von einem Gadden voll Golbfronen ober einem fostbaren Beidmeibe begleitet maren.

Plötslich, wie sie verschwunden waren, tauchten die keiden Manner auch wieder auf; in Newhork mein Bater, in Baltimore Henry Fairfax. Doch schienen sie sich gegenseitig ein unverbrückliches Schweigen gelobt zu haben; erst die Papiere in jener Truhe haben das Geheimniß ihrer Abwesenheit aufgeklärt.

Auch später machten sie noch oft Reisen, beren Zwed und Ziel Niemand erfuhr. Ich war noch minderjährig, als mir der Bater nach dem Tode der Mutter die Farm und das Land umher zur eigenen Bewirthschaftung hintertieß und sich in die Nähe von Newhorf zurückzog, wo er ein Haus fauste und die letzten Tage seines Lebens verbrachte. Was er nicht gewesen, war ich mit Leidenschaft: ein Landwirth.

Das Gut gedieh wider Erwarten; reichlich tohnte ter Boden, ber fich zuerft fo karg erwiesen, die Arbeit.

"Es ift git fo," fagte mein Bater, "Du wirft feine anderen Schatge gut Deinem Fortfommen gebrauchen."

Darüber ist er wie Lord Henry Fairfag mit geschloffenen Lippen gesftorben; in jedem Sinne barg die Tiefe ihr Geheimnif . . .

Erichöpft lehnte fich ber Ergabler gurud; ein heftiger Anfall feines bojen huftens ergriff ihn, von dem er fich nur langfam erholte.

- Sprechen Sie nicht weiter, bat ihn Lorsberg, es geht über Ihre Rrafte. Bielleicht findet fich morgen eine ruhige Stunde, in ber Sie

Ihre Weschichte vollenten konnen; auch mich beschäftigt fie auf bas Leb-

hafteste . . .

— Es sind nur noch wenige Worte, meinte Gabriel. In meinem Zusftande schiebt man nichts mehr auf und benütt jeden Augenblick, wo Alter und Krantheit unseren Kopf freilassen, um noch seine letten Geschäfte auf Erden zu ordnen.

Mein Bater und henrh Fairfax hatten ein Kaperschiff ausgerüstet und bekämpften und plünderten unter englischer Flagge die Spanier in Bestindien und im mexicanischen Meerbusen: ein Handwerk, das sich wenig für einen wahren Sdelmann geziemte, aber ihren abentenerlichen Neigungen entsprach und in dem sich von Geschlecht auf Geschlecht vererbenden haß der englischen protestantischen Colonisten gegen die katholischen Spanier eine Entschuldigung fand. Der bald heimlich, bald offen betriebene Kamps der beiden Bölker hatte in jenen Gegenden nie aufgehört; sobald sich die Berhältnisse zwischen England und Spanien in Europa trübten und eine Ariegserklärung in Ausssicht stand, entbrannte er umso heftiger und rücksichter.

Mehrere Sahre führten Fairfar und mein Bater felbft ben "Drachen". wie fie bas Schiff genannt; fpater verfauften fie es und nahmen nur burch Belbunterfingungen, die fie ben Capitanen ber Raperschiffe gufommen liefen. an bem gefährlichen, boch bentereichen Rrieg Theil. Der Machener Friede machte endlich auf allen Meeren ben Rampfen ein Ende; Die Abenteurer waren beide alt und mude geworden, ber Ruhe bedurftig; fie faben fich im Befite größerer Schate, ale fie jemale zu erwerben gehofft; bas Sprichwort: wie gewonnen, fo zerronnen, mag fich indeg auch bei ihnen bewährt haben, und um fich fur ben angerften Fall zu fichern, famen fie, als ber frangoffiche Arieg jedes Landbefitthum an ber Beftgreuze unficher machte, gu bem Entichluffe, einen Theil ihres Raubes im Balbe von Belvoir gn vergraben; die Erfenntuig, daß fie diefe Reichthumer in einem unehrlichen Rriege gewonnen hatten, trug vielleicht bas Ihre ju biefem Entichluffe bei. Das war ber Inhalt des Documents, das Robert Fairfax in ber Trube gefunden; die anderen Papiere enthielten ein Bergeichniß ber Orte und Schiffe, von benen die Beute ftammte, und eine genaue Angabe, wie Fairfax und mein Bater fich in Diefelbe geth ift.

Schon tiefe Mittheilungen waren für die Lady und mich nicht unwich, tig; Robert Fairsag aber behauptete überdies, daß außer jener Trube noch eine zweite vergraben worden sei; er wisse die Stelle und wolle sie gegen Ene-

schädigung uns bezeichnen.

Daher schreibt sich meine Verbindung mit jenem Manne, die er, wie Sie sich bei seinem verschlagenen Charakter wol denken können, in jeder Weise mir zum Verdrusse auszunntzen sucht. Wie oft und wie vergeblich habe ich mich schon angeklagt, daß ich ihm, auf seinen ersten Vrief hin, den Finger reichte! Er hat nun die ganze Hand ergriffen und scheint nicht

Willens zu fein, sie wieder loszulassen. Ich sehe einen unangenehmen Abend poraus . . .

- Co laffen Cie mich ftatt Ihrer mit ihm reden; ich werbe feine

Vorichläge in Empfang nehmen . . .

Sie hatten in dem Gifer ihres Gesprächs überhört, daß in dem Gange vor dem Gemache Schritte laut wurden; die Thure ward hastig aufgeriffen und Allan stand auf der Schwelle.

- Gir, rief er, eine boje Nachricht! Sabe die Meinung, daß Indianer in der Rabe find.
  - Indianer ?

Gabriel Baldhaufen fchüttelte ben Ropf.

- Es find fünfzehn Jahre und barüber her, bag ich auf meinem Grund und Boden Rothhante gesehen.
- Viell icht ist es ein Trupp friedlicher Sandler, die vorübergezogen, aber die Spuren ihrer Juge find deutlich der Erde eingedrückt. Ich bemerkte sie, als ich mit Ihrem Verwandten am Ufer entlang ging. Sie ziehen sich von dem Flusse am Bache hinauf bis in den Urwald oberhalb ber Ansiedelung . . .
- 3d dante Ihnen, Allan. 3th glaube an keine Gefahr, aber wir wollen vorsichtig und auf unferer huth fein.

## Drittes Capitel.

Wie unwahrscheinlich die Kunde Allan's auch flang, eine gewisse Un-

Die Tußipuren waren beutlich zu erkennen; nach Indianerweise waren die Einzelnen hinter einander gegangen und in dem Walbe verschwunden. Sie brauchten nicht in bojer Absicht gekommen zu sein, und einen Angriff hatte das steinerne Haus, wohlverwahrt und beschützt wie es war, nicht zu fürchten.

Auch ben Gebäuden in seiner Nahe gab es Schirm und Schut; Babriel erzählte, wie sein Bater mit wenigen Leuten darin zwei Tage lang eine Belagerung der Rothhante ausgehalten und fie endlich guruckgeschla.

gen habe.

Ausgesetzter lagen die Blockfänser am Waldsaume; hier konnte den Indianern, wenn fie einen Randzug beabsichtigten, ein plotplicher Ueberfall in ber Nacht gelingen.

In Gile wurden die Bewohner von Allan's Entdedung benachrichtigt; die Frauen und Kinder follten in den Häusern bleiben und die Männer nur bewaffnet auf das Feld gehen.

Für die jungen Manner im Berrenhause hatte die Aussicht auf ein

nächtliches Abentener etwas Berauschendes. Die Waffen wurden in Ordnung gebracht, die Bulverhörner gefüllt. Wenn es zu einem Kampfe fam, welch Glück! Galt es boch das schönste Mädchen unter der Sonne zu vertheibisgen; man siegte für sie, unter ihren Augen.

Allan erhielt die Führnug, weil er am vertrautesten mit den Listen und der Fechtart der Indianer war.

Wieber erstaunte Franz, daß selbst die altesten Leute und die trotigsten Männer in diesem Falle sich ohne Widerspruch allen Besehlen des Jünglings fügten; ein Geist beseelte Alle: sich gegenseitig zu unterstützen, Rücken an Rücken zu stehen und mit gemeinsamer Kraft die Gesahr zu vertreiben. Dem Grasen erschien das Ganze mehr als ein lustiger Scherz, denn als schrecklicher Ernst; die Geschichten, welche die Aelteren von der Wischeit und Granzsamseit der Indianer erzählten, dünkten ihm Uebertreibungen und Fabeln. Er freute sich, einmal mit dem gefürchteten Feinde zusammenzustoßen und konnte ungeduldig kaum die Dämmerung erwarten.

Am Rande des Waldes hatte Allan eine Rette von Spähern aufgeftellt, um die Bewegungen der Indianer, die er im Walde verborgen glaubte, au überwachen.

Im Laufe des Tages ließ sich nichts Berbächtiges bemerken; erst am späten Nachmittage meldete einer der Wächter: aus der Tiefe des Waldes dränge ein dumpfes Geschrei; es mußten dort viele Menschen versams melt sein.

Die Erwartung und die Aufregung hatten die Bewohner aus dem Hause getrieben, die gewohnten Geschäfte stockten und Alle standen mußig, plandernd, berathend, streitend auf dem Rasenplatze. Der Tag war sonnigsmild; ein saufer Wind wehte vom Flusse her. In der Mitte seiner Freunde, Nachbarn und Diener saß Gabriel Waldhausen, anordnend, rathend; der Schein der sinkenden Sonne lag verklärend auf seinem ruhigen, still ernsten Gesicht; zuweilen wendete er es mit einem Lächeln zu seiner Tochter, die hinter seinem Lehnsessel stand.

Geschäftig eilten Allan und Loreberg hin und her, die Waffen der Manner besichtigend, den Zaghaften Muth einsprechend, nach dem Walde schauend, ob die Späher das verabredete Zeichen von tem Nahen ber Indianer gaben.

Nachlässig auf dem Rasen ausgestreckt, den Kopf auf die Hand gestützt, lag Franz; er betrachtete bas bewegliche Schauspiel mit philosophischem Gleichmuthe und richtete in langen Zwischenräumen ein Scherzwort an seine "schwe und vieltheuere Consine", die er mit einem Sollfräulein aus dem Mittelalter in ritten ihrer getreuen Vasallen verglich.

Man hatte die Hunde fosgelaffen und fie jagten im wilden Laufe mit fautem Gebelle querfelbein. Aus ben entfernteren Gehöften antworteten ihnen Die Genoffen, bie noch von ber Kette festgehalten wurden.

Umfonft ermahnte Gabriel die Männer, ruhig zu bleiben, ba die 3ns bianer vor Ginbruch der Nacht keinen Angriff magen würden; jedes unerwarstete Geräusch, jede Bewegung in den Gebuschen erweckte ben Ruf:

- Gie fommen! Gie fommen!

Der wollte ganz beutlich ben Knall einer Flinte, Iener bas Geheul ber Wilden, aus ber Ferne herüberklingend, gehört haben. Bald stellten sie sich in Reih und Glied, als wollten sie zum Kampfe vorgehen, bald liefen sie auseinander.

- Was halten wir hier Maulaffen feil? murrten die Verwegensten. Laßt uns die Indianer in ihren Schlupfwinkeln aufsuchen! Kommt in den Wald! Vorwärts! Führt uns an, Allan Rolfe!
- Seid keine Thoren! entgegneten Andere barauf. Ihr werdet Alle hinterrucks niedergeschoffen, ehe ihr den Haarschopf einer Rothhaut seht; fie lauern in bem Dickicht und hinter ben Baumen!
- Fürchtet euch doch nicht vor dem feigen Gefindel; es läuft bavon, wenn Männer kommen!

So ging die Rede hin und wieder; Allan aber ward weder durch den Zuruf der Ginen, noch durch den Widerspruch der Anderen aus seiner Fassung gebracht.

Er befahl, daß sich Niemand allzu weit von dem Hause entfernen follte; um der Ungeduld und Kampflust der Jüngeren zu genügen, wählte er eine Kleine Schaar aus, mit der er vorzugehen beschloß; ein stärkerer Trupp unter Lorsberg's Führung ward zur Nachhuth bestimmt.

— Sind diese Amerikaner langsam! lachte Franz und erhob sich. Allein jeht setzen wir und in Bewegung. Ich werde mich den Freiwilligen anschlieben und mein Bestes thun, ma belle cousine, den Fürsten der Wilden gefangen zu Deinen Füßen zu führen, als preux chevalier Deiner Herrlichteit. Diese Männer denken nur daran, die armen Rothhäute niederzuschlagen, ich aber, je pense a votre gloire!

Und Gabriel die Sand reichend, fagte er:

— Auf Wiedersehen, mein Herr Better! Ich wollte, es würde eint ernsthaftes Gefecht, damit Sie fahen, daß alle Waldhausen zu fecheten wissen.

Er grufte lachend mit militärischem Gruß und eilte schnellfußig gu Allan, der eben seinen Leuten bie letten Berhaltungemaßregeln gab.

Dieser Beweis von Unerschrockenheit stimmte die Amerikaner, die ihn bisher immer mit scheelen Blicken betrachtet, zu seinen Gunften; seine glanzente Uniform stach so seltsam und prächtig von den Kitteln und dunklen Nöcken der Männer ab, daß es ihrem Stolze schmeichelte, einen solchen bunzten Bogel, wie sie sagten, in ihrer Reihe zu haben; sie empfingen ben Grafen init einem lauten Hochrufe.

Inbeffen hatte sich Marie zu ihrem Bater hinabgebengt; ein Schatten ber Sorge ward auf ihrer Stirne sichtbar.

- Glaubst Du an die Befahr, Bater? fragte fie leife.

— Noch nicht, erwiderte Gabriel. Ein versprengter Trupp Indianer, die sich auf einem großen Jagdzuge verirrt haben und nun den Weg nach ihrer Heimat suchen, mag sich im Walde verbergen; unsere friegerischen Anstalten werden sie noch mehr erschrecken. Sollten sie mit unseren Männern zusammenstoßen, werden sie eher die Friedenspfeise als den Tomahawk hervorholen. Aber laß sich die Männer nur tummeln, mein Kind; es ist gut, wenn der Ernst des Lebens zuweilen die idhlische Ruse unterbricht...

Marie ging von dem Seffel ihres Vaters auf die Männer zu, ihnen allen die Hand zu reichen, als sich von der Brucke über den Bach her ein

lautes Geschrei erhob:

## - Gin Reiter! Gin Reiter!

Und gleich barauf setzte mit kodem Sprunge auf schwarzem Pferbe ein stattlicher Mann in einem bunkelgrunen, etwas sabenscheinig gewordenen Sammtrode über bas kleine Gemässer.

- Was geht hier vor, Männer? rief er ichon von Beitem. Habt ihr euren Exercirtag oder ift ber Feind in bas Land gefallen?

Alle Blide richteten sich auf ihn, doch war er ben Meiften uns bekannt.

An Lorsberg vorüberreitend, nahm er den runden hut, der entfernt an bie in Bennsplvanien üblichen Quaferhute erinnerte, ab, und Lorsberg erwisterte ben Gruß mit seinem Degen winkend.

Barhaupt näherte er fich fo bem Seffel Gabriel's, ber bei ber Ankunft bes Fremben aufgeftanden mar.

- Bergeiht, Sir, wenn ich früher tomme, als ich Euch angezeigt, fagte er und fprang vom Pferde. Die Freude beflügelte meine Schritte, wie es bei irgend einem Dichter heißt . . .
- Sir Robert Fairfax, Willfommen! entgegnete förmlich Gabriel, ohne ihm die Sand entgegenzustrecken.
- Ich finde Alle in Bewegung; Sie selbst, mein werther Sir... Und ich rieche boch keinen Pulver- und Brandgeruch! Da rückt eine Schaar nach ben Blockhäusern zu . . .

Und er beutete auf die mit Allan Abzichenden.

- Huffah, bereitet sich hier eine große Begebenheit vor? Laßt mich Theil baran nehmen, meine Jungens!
- Es ist nichts, Gir. Die Beforgniß vor einem Ueberfalle der Indianer hat uns zu den Waffen greifen laffen.
- Dann können wir uns noch manche Stunde friedlichen Beschäftigungen widmen, meinte Fairfax. Diese rothen Diebe sind mur in der Nacht kampflustig. Und die Sonne ist noch nicht einmal gesunken! Guten Namen,

Miß Marie! Bare meine Schwagerin nicht von ber Reife ermudet gewesen, fie ftanbe jest ftatt meiner vor Ihnen.

- 3ft Laby Birginie in Philadelphia?

— Sie kam gestern Abend in der Stadt an. Mulier taceat in ecclesia, ist zwar ein alter Spruch, von einem alten englischen Könige herrührend. Aber die englischen Gesetze gelten nicht mehr im freien Amerika. Warum sollen die Frauen sich weniger als die Männer um die Politik bekümmern? Mein Schwägerin glaubt, uns einen ganz vortrefflichen politischen Kuchen backen zu können . . Gott segne sie!

Miß Marie, tausend Gruße, tausend Wünsche und Fragen an Sie hat die Lady mir aufgetragen; ich fasse sie alle in die Worte zusammen: Liebes Herz, benkst Du noch mein? Ich liebe Dich; wann sehen wir uns wieder?

nun bin ich gu Ende und folge Ihnen Gir.

Gabriel winkte feinem Gafte, zuerft in bas Sans gu treten.

Wenn er nur der Stimme seines Herzens gehorcht hatte, ware Lordberg nicht von der Seite Gabriel's gewichen und hatte ihn nicht mit Robert Fairfax allein gelaffen.

Der kaum Genesene bedurfte ber sorgsamsten Schonung; ichon hatten bie Gespräche, die Aufregungen des Tages seine Kräfte erschöpft. Gine lange und anstrengende Berhandlung mit dem verschlagenen Abenteurer war für ihn vielleicht von den bedenklichsten Folgen.

Aber die Höflichkeit gestattete Lorsberg keine Ginnischung und fein militärisches Pflichtgefühl gebot ihm, auf feinem Posten zu bleiben.

In der Ferne war das Gebell ber Sunde verflungen.

Auf einem kleinen Erbhügel, welcher zwischen ben älteren Häusern und ben neuen Ansiedelungen sich erhob, wurde ein Feuer angezündet; bort und weiter hincus standen Allan's Leute. Rasch ausschreitend mochte man von dem Herrenhause zu ihnen in einer Viertelstunde gelangen.

In der Stille der Dämmerung scholl jeder Ruf der Wachen deutlich gu Lorsberg hinüber.

Die Sonne war gesunken; über ben Susquehanna ftieg ber Nebel empor. In ter Erwartung, bag jebe nächste Minute eine Entscheidung bringen könne, sprachen bie Männer und Frauen auf bem Plate nur leise mit einander.

Es waren Deutsche, zum Theile aus ben öftlichen Lanbschaften bes Staates gekommen, die selten oder nie mit den Rothhäuten zusammengetroffen und sich jett, in der Gewisheit, mit ihnen handgemein zu werden, die übertriebenften Borftestungen von ihrer Wildheit und Grausamkeit machten.

Bon Zeit zu Beit ging Loreberg über ben Rasen, sah nach bem Feuer, bas luftig auf bem Hogel brannte und in einer prächtigen Flammenfaule aufstieg, und sprach ben Leuten zu, guten Muthes zu sein und gebulbig noch eine Weile auszuharren.

Wenn er seine Runde vollendet, kehrte er immer wieder zu dem grauen Hause gurud und blidte nach dem Fenfter im Oberstock hinauf, dem einzigen, aus dem der Schein eines Lichtes fiel.

Dort sagen Gabriel und Robert im Gespräche; es war ihm, als wurde auch sein Geschied von ihnen erwogen.

- Sie sprechen von Dir, fagte er fich. Db fie wol im Gemache ift, ob fie errothet, wenn Dein Name von der Lippe ihres Baters fällt?

Er saß auf der Bank vor dem Hause, halb den Märchen, Erinnerungen und Hoffnungen hingegeben, die ihm eine geheime Stimme ins Ohr raunte, halb in die stets dunkler werdende Landschaft hinausschauend und lauschend. Milben Lichtes traten einzelne Sternbilder an dem Himmel hervor. Jetzt schlug ein Hund an, jetzt ein schriller Pfiff . . . Und wieder Alles still; die Wellen murmelten hohler.

Gine weiche Hand legte fich auf feine Schulter . . . aufblicend, fah er Marie neben fich.

Unbemerkt war sie, nach Besorgung einiger häuslicher Geschäfte, wieder herausgetreten. Sie stand ganz im Schatten des Hauses und hatte ein bunkles Flortuch über den Kopf gezogen, so daß die Umrisse ihrer Gestalt und die Züge ihres Gesichts sich nur undeutlich abzeichneten.

— Das war ein unruhiger Tag, fagte fie leife, und ich fürchte, bie Nacht wird uns noch größere Unruhe bringen.

Bei ihrer Berührung war Lorsberg aufgestanden und war nun fo bicht an ihrer Seite, daß sie ihr Haupt hatte auf seine Schulter leh= nen können.

- So lange wir wachen, antwortete er mit fanftem Vorwurf, follten Sie ruhig schlafen.
- Sie fordern von mir, was Sie selbst in meiner Lage nicht thun würden. Auch erschrecken mich die Indianer nicht. Mit Gottes Hilfe wird diese Heimsuchung an uns vorübergehen. Mich ängstigt der unheimliche Mann, der oben bei dem Bater sigt . . .
- Es ist ein unglückliches Zusammentreffen, daß seine Ankunft gerade heute erfolgt; hätte Rolse's Entdeckung unsere Gedanken nicht alle nach einem anderen Ziele gewendet, vielleicht wäre es mir gesungen, Ihrem Bater diese Unterredung zu widerrathen; er hätte mir gestattet, mit Sir Fairsax die Bershandlung zu führen.
- Warum trat er mit diesem Manne in Verbindung! Es ist, da etwas, ein dunkler Punkt, den ich nicht aufklären kann! Der Vater hüllt sich in ein tieses Schweigen wie Lady Virginie, wenn das Gespräch auf Robert Fairfax kommt. Während er sonst in allen Angelegenheiten offen verfährt, sucht er hier das Geheimniß auf. Mir liegt es schwer auf der Seele . . .

- Sie qualen sich um Schatten, theuerste Miß! Offen vor aller Welt könnten die Geschäfte Ihres Baters mit Fairsax verhandelt werden, wenn Jenem nicht die Geheimhaltung erwünscht ware . . .
  - Sie wiffen barum?
- 3hr Bater würdigte mich hente feines Bertrauens, und gerade barauf grundete ich die hoffnung, ihm die neue Unterredung mit bem Abenteurer au ersparen.

Marie ichien nur bie erften Borte gehort gu haben.

- Er vertrant Ihnen! wiederholte sie für sich und sette bewegter hinzu: Wie mich das freut und beruhigt! Seit ich Robert Fairsax gesehen, habe ich ihn für einen gefährlichen Mann gehalten. Seine lärmende Fröhlichfeit, seine Redseligkeit verbergen nur seine tiefangelegten Plane; unter der Maeke des um die Welt unbelümmerten Lebemannes ist er ehrgeizig und rachsüchtig. Er näherte sich dem Bater, als diesen bange Sorgen um die Zustunft niederdrückten. Unsere Güter waren verschuldet; in der allgemeinen Gelbnoth wurden die Gläubiger dringender. Wie durch den Schlag der Wünsschlenden fich seit wenigen Monaten Alles geändert; Ihnen darf ich es jeht wol sagen: seit dem Tage, wo das Verhältniß zwischen Fairsax und meinem Bater sich anknüpfte . . .
- Senugen Sie forglos Ihres Gludes; es ift 3hr rechtes Eigenthum, bas nur burch eine seltsame Laune Ihnen entriffen und burch eine wunderliche

Berfettung ber Umftante wiebergegeben warb.

— Ich habe an meinem Bater nie gezweifelt, fagte Marie mit einem Anfluge von Stolz. Aber diese Berbindung ist ihm zum Razel seines Sarges geworden. Sie beschäftigt und untergräbt die Ruhe seines Beistes, wie die Krankheit seinen Leib zerstört. Gott sieht mein Herz, wie gerne gabe ich alle meine Schätze für die Gesundheit, für das Leben dieses theuren Hauptes! Wenn es die Augst nm mein Geschick gewesen ware, die ihn nach der Hand Fairfar' greifen ließ! . . .

- Bohin führt Ste die anfgeregte Phantafie! Jeder hatte gehandett wie Ihr Vater. Die vertheidigen fo oft den Schein unferes Rechts, und foll-

ten ein festes, ficheres Recht anfgeben?

— Ich will Ihnen glauben. Die Zeit ber Prafung ist eben für mich noch nicht varbei und mein Schiff noch nicht im Bafen bes Friedens.

- Sie benten gu männlich nud tragen Laften, die nur auf unfere Schultern gehoren.

Sie waren ang bem Schaften bes Hauses getreten und gingen langfam neben einander auf und nieder.

— Mir hat heute schon Semand einen ahnlichen Vorwurf gemacht, sagte sie sinnend. Die Manner lieden es nicht, daß wir Frauen allzu selbstständig urtheilen und hondeln, offne ans auf ihren Arm zu fithen. Aber die Einsamkeit, das Leben am Raude der Wilduig wies nuch früh auf mich selbst

an; ich habe es nicht anders gelernt, als daß wir Alle auf eigenen Tugen stehen muffen. Mein Better spottet über mich, daß ich mich wie ein Landwirth geberde; er vergißt, daß ich seit fünf Jahren auf diesem Gute wirthschafte, in Arieg und Frieden.

— Dem Grafen wird ber Gegensatz Ihres Lebens und ber Feste und Michtigkeiten, in benen bas Leben seiner Schwester verläuft, aufgifallen sein, entgegnete Lorsberg. Er selbst ift zu sehr Ebelmann von altem Schlage und alten Borurtheilen, um bas Daseiu, bas Sie führen, zu lieben, ja nur

gu begreifen . . .

- Gie aber verftehen mich beffer, nicht mahr? rief fie lebhaft. 3ch habe die Luft der Freiheit mit meinen erften Athemangen eingejogen, immer auf bas Große und Ernfte hat ber Bater meinen Beift gerichtet; baber fehlt mir ber leichte Ginn, die gefällige Beife bes Lebens, und Biele fchelten mich unweiblich und folg. Ich bin es vielleicht bor ben Anderen, ich bin es nicht in meinem Bergen. Um wenigsten in diefen Tagen, wo mid ber fchrecklichfte Berluft bebroht, wo ich langfam und unabwendlich den Tod meinem Bater naber ruden febe und lacheln muß, um ben Rraufen nicht zu betrüben! 200 Alle an jedem Tage querft in mein Geficht bliefen, um zu erkennen, wie es mit bem fteht, ber ihnen Allen ein Bater war! 3ch verlor meine Mutter, ale ich noch ein Rind mar; nach meinenr erften leibenschaftlichen Schmerze beruhigte und tröftete mich ber Anblick der Ratur, Die ich jett erft verfteben fernte, Die Arbeit, die mir auferlegt ward, Die Liebe meines Batore. Damals that fid bor ber erwachenden Secle die Belt auf und bor bem neuen Lichte entschwanden die Schreden des Grabes wie Rachtgespenfter; beute ift es mir, als fturgte die beffere Balfte meines Lebens in eine unergrundliche Dicfe, wenn mir der Bater entriffen murde . . . .
- Und doch würden Ste nicht allein stehen! Besitzen Sie nicht in Washington einen zweiten Bater, der nach Kräften streden wärde, Ihnen den ersten zu ersetzen? In der Lady eine hingebende, zärtliche und trene Freundin?
  - Und wenn ich nun am meisten auf Sie gerechnet hatte? sagte sie unter leisen Thräuen lächelnd. D, ich werde alle meine Freunde brauchen!

- Marie!

Er hatte ihre Sand ergriffen und legte fie auf fein Berg.

— Ich werde Sie niemals verlassen! Arm und machtlos wie ich in diesem Lande bin, kann ich Ihnen nichts bieten als mein Herz, das Sie verehrt, als mein Leben, das ich freudig für das Ihrige opfern würde . . .

- Und gehört bicfes Berg gang mir? fragte fie mit bebenber Stimme.

Bom Gefühle aberwältigt, wollte er fie in feine Erme fchließen. Die-

mals war sie ihm lieblicher erschienen; ber Nachtwind hatte ihr das Tuch vom Haupte herabgeweht, ihre Augen standen noch voll Thränen und blickten ihn wie durch einen Schleier au. Dben am himmel schimmerce so das Licht bes Mondes durch eine leichte silberweiße Wolke. In saufte Neigung, in die suße Empfindung der Bedürftigkeit und Hingabe hatte sich ihre Strenge gelöst.

Da flammte bas Teuer auf bem Bugel machtiger auf; ein rother Schein

lohte über die Begend bin.

Plöglich erhob sich ein heftiges Rufen in ber Ferne; wathentes Sundegebell.

Rafch auf einander fielen drei Schuffe.

- Die Indianer! Die Indianer! fchrien die auf bem Plate Ber-

— Allan gibt mir das verabrebete Zeichen! Lebewohl, Marie! rief Lorsberg. 34 und Marie! rief

Die im Fluge berührten feine Lippen ihre Stirne . . . und icon war er bei ben Mannern.

Ihr war es, als firebe ihre Seele gewaltsam ihm nach, aber ihre Glieber waren schwer wie von Erz, ihre Füße wie angewurzelt in bem Boben. War dies ein Liebestraum? Warum mußten sie baun so unfreundlich barans geriffen werden?

— An die Waffen! hörte sie sein besehlendes Wort. Sechs Mann vor; die Anderen bleiben hier! Zieht ench näher an das steinerne Haus zuruck, damit euch nicht ber Weg dahln abgeschnitten wird. Bringt die Frauen und die Kinder in die Halle und in den Garten. Dort steht Miß Marie! Vorwärts!

Wenn die Indianer einen Urberfall beabsichtigten, so konnte er, wie Lorsberg, mit dem Blicke eines kampferprobten Soldaten das Teld überschauend, erkaunte, nur an einer Stelle mit der Hoffnung des Gelingens verssucht werden.

Zwischen der großen Farm und dem Herrenhause Gabriel's mit seinen Scheuern, Schoppen und Hütten und den neuen Ansiedelungen am Walde stand einsam ein weitläusiges Blockhaus; der Bach trennte dasselbe und die Archer umher von der unmittelbaren Umgebung des Horrenhauses; statt der Brücke diente ein Baumstamm. Hier war der geeignetste Ort für einen raschen, stürmischen Angriss; das Haus kounte auszerandt und angezündet sein, ehe eine wirksame Hilse von Allan's Schaar oder von dem Herrenhause her gebracht wurde.

Dorthin leutte Lorsberg mit den aufschloffenen Mannern, bie fich ifin angeschloffen, feine Schritte.

Inzwischen hatten die Schaffe auch bas Gespräch Robert's und Ga. brief's geftort.

Mit falter Höflichkeit hatte Walbhansen den unerwünschten Gaft in bas haus und in das stille Gemach hinaufgeleitet; es war seine Bibliothek und sein Arbeitegimmer.

In einem ber hohen gepolsterten Seffel mit Armlehnen, die um den runden eichenen Tisch in der Mitte standen, machte es sich Robert Fairfax bequem; einen Imbis verschmähte er, aber der Flasche Madeira, die Marie hinaussendete, sprach er umso fleißiger zu. In dem dreiarmigen Leuchter von Bronce brannten die Wachsterzen mit ruhigem, mattem Lichte.

— Die Indianer werden Euch feinen Schaden thun, meinte Sir Rosbert und flopfte mit den Fingern auf die Tischplatte, verlegen nach einem Beginne der Unterhaltung suchend.

Ein leises Unbehagen, das er sich doch nicht eingestehen wollte, beschlich ihn. In einer Abvocatenstube, in der Beide fremd waren, unter freiem himmel hätte er sich weniger als in Gabriel's eigenem Hause von dessen Bürde und Gemessenheit gehemmt und gedrückt gefühlt.

- Werden zwei ober brei Walbläufer sein! Dieser Rosse hat bas zweite Gesicht, aber dafür sieht er auch die Wirklichkeit in einem Bergrößerungsglase... Trefslicher Wein bas; könnte aus einem mexicanischen Aloster-keller oder aus der Havana stammen, aus der Beute Eures Baters und meines Bruders. Gott habe Beide selig, es waren wackere Männer; die Zeiten sind seitbem schlechter geworden und die Männer auch. Was denkt Ihr darüber, Sir?
- Biele, die mit uns leben, haben mehr gethan als ihre Borfahren, antwortete Gabriel, und Gut und Blut für die Aufrichtung der Republik gewagt, für die Herstellung der Freiheit, jum Segen und Heil kommender Geschlechter. Es ist traurig, daß nicht Alle auf diesem Continente dieses Ruhmes theilhaftig sind.
- Der Eine lobt bas Neue, am Alten hangt ber Andere. Ift das nicht bie moralische Reibung, aus ber Monarchien und Republiken entstehen? Ihr seht mich noch immer scheel an, weil ich während des Krieges ein lohaler Unterthan mar . . .
- Nicht beswegen, sondern weil Sie noch jest, wie ich mit Bedauern orfahren, fein lopaler Burger ber Republik find.
- Ihr thut mir Unrecht! Ich will dies Land so machtig und einig, so angesehen in der Welt, wie einer vom Meere bis zum Ohio, aber ich halte nicht so viel von den Menschen als Ihr. Ein gutes Schwert und ein sicheres Gefängniß scheinen mir für einen jungen Staat nöthiger als ein schon geschriebenes Gesetz. Und wartet, ob nach kurzer Zeit der Mann... Doch ich kam nicht zu Ihnen, Sir, unliebsame Worte mit Ihnen zu wechsseln und dem großen Politiker mit meinen Einwänden und Grillen beschwerslich zu fallen —

- Bum Geschäfte benn, Gir, wie ce Ihnen beliebt!

Langfam griff Robert nach ber Flasche:

— Mit Ihrer Erlaubniß! und goß sich langfam ein neues Glas voll. Bedächtig hob er es empor und hielt es gegen bas Licht, als erfreute er sich ber buntlen Golbfarbe bes herrlichen Beines.

Dabei blingelte er mit zusammengekniffenen Augen zu Gabriel hinüber, ber würdevoll, ben Kopf zurückzelehnt, mit unverändertem Gosichte dasaß: einem Richter nicht unähnlich, ber mit gleichen Zügen Anklage und Vertheidigung, bas Lustspiel wie das Trauerspiel bes Lebeus anhört.

Nobert war mit Resem Bleichmuthe seines Wirthes wenig zufries ben; er hatte ihn neugieriger und erwartungsvoller gewünscht; für die Mitteilung, die er vorhat, versprach die Kalte Gabriel's, diese zugleich zuruckhaltende und überlegene Ruhe nichts Gutes.

Er hatte fein Glas geleert, klopfte mit bem Finger baran und meinte gulett:

- Ich bin doch wol zu einer nugelegenen Zeit gekommen; ichabe, bag
  - 3ch bin gang Ohr, reben Gie nur!
- Mistreß Washington fam gestern in Phllabelphla an; auch meine Schwägerin, wie ich Ihuen schon sagte; die Damen scheinen mahrend bes Winters im Lager bleiben zu wollen . . .

Wieder eine Pause, ein Augenblinzeln, ein Trommeln auf bem Tische . . .

- Sangt die Abnicht der Damen mit unserem Geschäfte gusammen? Gabriel betonte bas Wort "unserem".
- Gewiß, Sir; in dem Punkte juft, daß unfere Soldaten zu Newburt in der Nahe bes Sudson ihre Winterquartiere haben. Dort am Flusse, etwa in der Mitte zwischen unseren und den englischen Linien, steht ein kleines Landshaus, einem Master Wilkiam Robinson gehörig . . .
  - Ich fenne bas Saus.
- Muffen ce kennen; haben es vor fünfzehn oder zwanzig Jahren an Rehnolds verkauft um geringen Preis, der es wieder, vermuthe nicht zu feinem Schaden, ein Jahr vor dem Ausbruche des Krieges an Robinson veräußerte.
  - Alles richtig; aber ich febe noch immer nicht, wo Gie hinauswoffen.
  - Sm! machte Robert.

Gs blieb uneutschieden, ob bieser Laut bedeutete: "dieser Gabriel ist ein Dummkopf!" oder: "ist das ein verschlagener Tuche, der meine Hühner aus dem Hofe locken will!"

Er ftand auf, trat an bas Fenfter und schaute in bas Abendbuntel hinans.

- Es ift noch Alles ftille!

Den Zeigefinger an bie Stirne legend, näherte er fich wieber bem Tijche und blieb vor Gabriel, ber mit feiner Bewegung ber Ungebulb ibn unterbrochen hatte, stehen:

- Sabe Luft, bas Saus gu faufen.
- Die Lage ift angenchm; aber ce find keine Meder barum und ber Garten bient mehr gur Zierbe als jum Augen,
- Mich bunkt, es hat bisher nur an dem richtigen Manne ges fehlt; man ung das Geheim if des Bodens kennen, um Angen darans ju ziehen.
  - Will Robinfon verfaufen?
- Die Noth zwingt ihn dazu; er ist nicht mehr in der Lage, ein Haus zu besitzen, das nichts einträgt, dessen Erhaltung nur sostet; die Nähe des Lagers mit seinem Lärm, die Truppenzüge hin und her hatten ihm überdies schon den Ansenthalt verleidet; gegen eine mäßige Summe, über die sich noch verhandeln ließe, wäre er nicht abgeneigt ...
  - Ihnen bas Saus zu übergeben?
- Mir? Nicht mir allein; ich bin ber jüngste und ber verlaffene Sohn ber Familie, und wenn ich, wie der Sohn im Evangelium, auch renig zurücksehren wollte, ich sände den Bater nicht mehr, der meiner Himschr wegen das beste Schaf in der Heerde schlachtete. Mir allein wäre das Haus zu weitläufig; aber wenn wir Drei, Sie, meine Schwägerin und ich, den Kauf wagten . . . Denke, daß uns das Geschäft nicht gerrenen würde.
- Es ist nicht bas haus, bas Sie im Sinne haben; reden Sie offen, bann follen Sie eine offene Antwort erhalten.
- Einer anderen war ich mir von Gabriel Walbhausen nicht gewäretig. Darum und er setzte sich wieder in den Lehnstuhl oh ie hintershalt. Jenes Haus, Sie wissen es wohl, besaß Ihr Vater; er besuchte es eft . . .
  - Weil er ben Garten liebte.
- Möglich, ich halte bei der Thatsacke fest. Nur auf das dringenbste Anrathen des Arztes verließ er es in seiner letten Arankheit und begab sich nach Neuthork, in der Hoffnung, dort bessere Hilse für seine Leiden zu finden.
  - Das Alles ift richtig.
- Mein Schluß wird Ihnen vielleicht weniger richtig erscheinen und Sie belächelten ihn wol als die Grille eines überspannten Kopfes, wenn die Erde nicht schon einmal ein Zeugniß für mich abgelegt hätte hoffe, daß der Boden jenes Hauses auch goldhaltig sein wird. Ich bin der Ansicht, ihn auszubenten. Jene Truben werden nicht die ganze spanische Siegesbeute enthalten haben; Ihr Bater und mein Bruder waren humoristische Leute, die mit

ihren Erben Berfiedens fpielten; ich aber will fie in alle ihre Schlupswinkel verfolgen.

- Sir, ein Damon hat Sie erfaßt. Will Sie einmal Glück bei Ihrem Schotzgraben hatten, verblendet Sie die Leidenschaft, überall vergrabenes Gold zu vermuthen. Gine Weile läßt sich ber Tenfel betrügen, zulest betrügt er uns.
  - Reine Sorge, Sir, f.ine Sorge! rief Robert eifrig

Er gleubte, halb gewonnenes Spiel zu haben, und die eigene Begierde raubte ihm tie Schärse tes Urtheils.

- Alles trifft zu. Als Ihr Vater bas Haus kaufte, war die Gegend umher noch einsam, übel berufen; ein Mord war dort geschehen. Was fesselte ihn an jenen Ort? Die Nähe Newhorks, die Handelsgeschäfte, die er in der Stadt zu betreiben hatte? Warm kaufte er sich dann nicht in der Stadt selbst an oder auf Long Island? Er lebte für sich, fast menschenschen; wenner seine Treunde bewirthen wollte, lud er sie in sein Haus ein? Nein, er gab ihnen ein Vest in einem Gasthause...
- Wahrscheinlich, weil er in dem kleinen Landhause nicht Raum genug hatte, unterbrach Gabriel trochen ben Redestrom seines Gaftes.
- So sucht der Berstand die Handlungen eines großen Humoristen zu erklären! Nein, so leicht ergebe ich mich Ihnen nicht, so natürlich deute ich mir keine That Ihres Baters. Er hat dis zu seinem Tode sein Steckenpferd geritten. Wir müssen das Haus und den Garten haben, Sir, wir nüssen! Wenn auch nur zu unserer inneren Bernhigung! Rehnolds und Robinson hatten keine Ahnung, welchen Boden sie befaßen. Ich habe mir neulich, als ich bei unseren Heeren Heere war, das Haus und die Gegend augesehen; es hat Alles einen phantastischen, geheimnisvollen Charafter. Semper aude! rief ich mir zu, es ist mein Wahlspruch...
- Und Sie haben mit Ihrer Schwägerin von dem Unternehmen gesprochen?
- Ich habe. In affen Angelegenheiten, welche die spanische Bente betreffen, muffen wir Orci gemeinschaftlich handeln.
- Will bie Laby auf Ihren Sie vergeben das Wort abentener- lichen Plan eingehen?

Auf Robert's Zunge schwebte eine Lüge, aber er befann fich, daß ce biefem Manne gegenüber klüger fei, die Wahrheit zu sagen, als zu versuchen, ihn durch eine Unwahrheit zu verwirren.

- Wie hatte meine Schwägerin eine bestimmte Antwort geben tonnen, erwiderte er mit einer höflichen Reigung des Kopfes, ehe unser Orafel gesprochen? Wir wollten uns erft Ihrer Geneigtheit versichern . . .
- Der meinigen? Ich versprach Ihnen eine aufrichtige, schlichte runde Antwort, Sir Fairfax; hier ist sie: Berfahren Sie hinsichtlich bes Kaufes wie Sie wollen, auf mich rechnen Sie nicht.

- Bedenken Sie es wohl! Sie wollen nicht eine handvoll Dollars wagen, um ein Bermögen zu gewinnen?
- Will nicht, Sir! In der Noth, um meines Kindes willen, nahm ich einmal der Erde, was besser auf immer in ihrem Schoße verborgen geblieben wäre. Blut und Schuld kleben an dem Schatze, den wir getheilt. Ich nahm Ihr Anerdielen an, weil ich den Gedanken nicht ertragen konnte, meine Tochter arm und hilflos zu hinterlassen, arm durch meine Schuld; mich versolgte das Schreckbikd, daß sie, eine Waise, aus diesem Hause weichen müßte und fremdes Brod essen. Ich din Ihnen dankbar verpflichtet, daß Sie mir diesen Schmerz erspart haben fernerhin aber ziehen Sie mich nicht in Betracht für Ihre Plane. Um Rande des Grabes will ich den Schatten meines Vaters nicht ausstören und die Tiefe, in die ich bald selbst hinabsteigen werde, nicht um seine Geheinmisse befragen. Er verhüllte sie sorgfältig vor mir; habe ich ein Recht, sie zu ofsenbaren? Mehr und mehr wendet sich von mir Furcht und Hosspung von irdischen Dingen ab; sie fallen von mir nieder wie dle Blätter vom sterbenden Baum. Ich bin kein Mann des Lebens mehr . . .
- Dho! brauste Nobert in halb wahrer, halb erfünstelter Weinlaune stürmisch auf. Sie sitzen zu viel bei ben Büchern . . . Wahrhaftig, nicht einen Tropfen Wein haben Sie getrunken! Da hängen die Gedanken freilich bucksmäuserisch die Köpfe. Horch, ein Schnß!

Er sprang auf.

- Es ist nicht Ihr lettes Wort . . . Zwei, brei! Huffah, bie Indianer!
- Es ist mein lettes Wort, entgegnete Gabriel und erhob sich gleichfalls.

Indeffen hatte Fairfar das Fenfter aufgeriffen.

- Sollten die rothen Teufel wirklich einen Angriff wagen? Da rückt Loroberg vor; ein wackerer junger Mann! Unten steht Miß Marie, umringt von Francn und Kindern. Berzeiht, Sir, ich lasse Euch allein und mache den Strauß mit; ich habe ein Paar Pistolen bei mir, die ihr Ziel noch nie verziehlt und vor Bergnügen beinnen, losgeknallt zu werden.
  - Ginen Augenblick Geduld, bann gehen wir gufammen.
- Nicht boch, bleiben Gie in Ruhe. Die Nachtluft und bie Aufregung könnten Ihnen schaden; Gie muffen fich für größere Zwecke g fund erhalten . . .
- 3ch follte meine Lente und meine Nachbarn nicht vertheibigen, fo lange ich noch einen Blutetropfen in den Abern habe?

Und ehe ihn Fajefax taran zu hindern vermochte, hatte er einen Mantel um die Schultern genommen und die Thure geöffnet.

- Boran, Gir! Die Frauen gehören ins Haus, bie Manner auf bas Felb!

Als fie unten auf bem Rasenplate ankamen, hatte Lorsberg mit ben Seinen eben bas Ufer tes Baches erreicht und ichickte fich an, über ben Baumstamm zu geben.

Roch war Alles ftille um bas einfame Saus.

Es wurde von einem alten mürrischen Manne bewohnt, der es von dem Bater Gabriel's zum Geschenke erhalten hatte. Bei seinen Nachbarn war Wolf, wie er hieß, nicht beliebt; er haßte die Menschen und fürchtete Gott nicht. Selten sah man ihn mit den Anderen, selten auf seinem Acker. Er zog die Jagd dem Feldbane vor und schweifte oft monatelang in den Wälsbern umher.

Während bes Feldzuges ber Engländer in Bennshlvanien hatte er Wahington und Gabriel Walbhausen als verwegener Rundschafter bie nutgelichsten Dienste geleistet und so durch seine aufopfernde Baterlandsliebe auch den Ruf der Bosheit und Wildheit, in dem er bei den Umwohnenden stand, widerlegt.

Aber die allgemeine Stimmung, die fich bamals zu feinen Gunften

ausgesprochen, war bald wieder umgeschlagen.

Auf einem Jagdzuge nach den Seen hin hatten ihm Indianer seinen einzigen Sohn getödtet; sein Beib hatte er schon früher verloren. Ingrimsmiger und menschenscheuer als je war er zurückgekehrt; er verschloß sich in sein Blochaus und redete mit Keinem.

Er hatte Buthanfälle, in benen es gefährlich war, ihm zu begegnen. Sinen unversöhnlichen Rachekrieg hatte er ben Indianern geschworen; man erzählte sich in den nächsten Weilern und Dörfern, baß er die Scalpe von zehn Erschlagenen an die Band seines Hauses aufgehängt habe.

An biesem ganzen Tage war nichts von ihm zu sehen ober zu hören gewesen. Man hatte an seiner Thure geklopft, gerusen — umsonst, nichts hatte sich in dem Hause geregt. Die Meinung lag nahe, daß Wolf es verstaffen und wieder eine Baldfahrt angetreten; Niemand hatte im Verlause bes Tages seiner fernerhin gedacht.

Bett als Lorsberg, den Anderen voran, über ben Baumstamm schritt, erhob sich ein wilder, schrecklicher Schrei vom Blockhause her, und ehe er noch verhallt war, schlug die Flamme aus bem Dache, gierig an bem alten Gebalfe weiterfressend.

Die Leidenschaft beflügelte Loreberg; in der nächsten Minute stand er mit ben Männern auf ber andern Seite bes Baches.

Auch zu benen, die vor dem Herrenhause angstvoll und erregt ber Entsicheidung entgegenharrten, war ber Schrei gebrungen und hatte bei den Frauen und Kindern ein Echo gesunden.

Das brennende Saus erlenchtete bie nächtliche Landichaft. Nach bem Balbe zu bewegten fich von der Brandftätte her einzelne fliehende Gestalten. Gabriel hatte seines leibenden Zuftandes vergeffen und ging anordnend.

rathend, ermuthigend umber. Unterhalb des Baumftammes beutete er Ros bert Fairfax eine Furth in bem Wasser an, durch die man leicht an das andere Ufer gelangen fonnte.

Schnell theilten fich die Danner in zwei Schaaren; bie Ginen ichloffen fich Fairfax an, die Underen überschritten mit Gabriel ben Baumftamm.

2013 fie fich brüben wieder vereinigten, ichollen auch die Siangle Allan's berüber: feine Sunde jagten über bas Blachfeld.

Noch war fein Schuf gefallen; mit brei Gefährten mar Borsberg über die Brandftatte hinaus vorgerudt. Die Anderen fammelten fich um bas Rener, Cinige fuchten die wenigen Berathichaften aus bem Innern bes Sans fes zu retten, die Meiften ftanden um die Leiche des alten Wolf. Auf ber Schwelle feines Saufes hatte er ausgestredt gelegen, als fie nahten. Der Schlag einer Urt hatte ihm die Birnichale gerschmettert; aufammenfturgend war er verschieden.

Rache an ihm, ihrem langjährigen und gefährlichen Feinde, ju üben, nicht Ranbgier hatte die Indianer hergeführt; feine Bartnacfigkeit und Berachtung ber Wegner waren bie Urfachen feines Falles geworden. Gigenfinnig blieb er mahrend des Tages in dem Blochaufe; er glaubte nicht an tie Mahe der Indianer und verschmähte es, mit feinen Rachbarn in Reih und Glied zu treten.

Best am Abende, bei bem fteigenden garm und ber Unruhe, bie fant und lauter un ihn tonte, hatte ihn die Mengierde hinausgetrieben, wie es ichien ; auf der Schwelle ereilte ibn fein Schicffal. Bon der Dunketheit begunffigt, waren die Judianer berangeschlichen, hatten fich um bas Sans in einen Sinterhalt gelegt und ben gunftigen Augenblick erwartet. Go erklarten fich die Manner bas Geichehene.

Der Unblick bes Tobten fachte ihre Rampfluft, ihren Born genen bie hinterliftigen Morder, die fie nun ichon fundenlang in Bewegung und Aufregung hielten, gur Wuth an.

Bei feinen Lebzeiten war Wolf Riemandens Freund gewesen; jett, mo er tobt balag, von bem gemeinfamen Feinde erichlagen, fahen Alle in ihm nur ten Benoffen, ben Rachbarn, ben fie rachen mußten, da fie ihn nicht mehr iduten fonnten.

Mit weithin ichallendem Rampfruje fturzien fie bor und eröffneten, trot Loreberg's Mahnung, ihre Angeln nicht umbthig gu verschiegen, blintlings ein Feuer gegen ben Balb. Dorthin maren bie Indianer geffüchtet;

bellend fuchten bie Sunde im Didicht ihre Gpur.

Erft auf Gabriel's wiederholte Warnung, fich nicht voreilig gu weit porgemagen, ba bie Indianer, wenn fie gum Campfe entschloffen waren, ficher binter ten Baumen eine gebedte Stellung eingenommen, und ba aus bem Walbe her fein Cong fiel, hemmten bie Danner ihren Borlauf. Die Führer traten gu einer Berathung gufammen.

— Wir wollen Allan Rolfe erwarten, meinte Fairfax. Der kennt alle Schliche dieser rothen Bestien und ist außerdem ein halber Schotte. Der Teufel übertrifft die Rothhaut an Pfiffigkeit, aber der Schotte ben Teufel.

Auch schien keine eruste Gefahr mehr zu broben; die Magregeln, welche die Ansiedler zu ihrer Bertheidigung getroffen, hatten die Indianer zu einem raschen Rückzuge bewogen; die Schnelligkeit, mit der sie nach der Ermordung Wolf's geflüchtet, ohne sein Hans zu plündern, bezeigte ihren Schrecken.

Dies war Gabriel's Anficht. Er ftand in der Mitte zwischen Lors, berg und Fairfax, von dem Widerscheine des niederbrennenden Feuers hell belenchtet. Sein weißes Haar flatterte im Nachtwinde. Mit ausgestrecktem Arme deutete er nach einer Stelle des Waldes hin, wo er vor einiger Zeit angefangen hatte, Bäume zu fällen und eine Strafe anzubahnen, als ein Schuß fiel . . .

Aufschreiend fank er in die Arme Lorsberg's; gut gezielt, hatte die Augel feine Bruft getroffen.

Sinter den Banmen hervor flang ein gellendes Siegesgehent und wie rafend fprangen einige Indianer vor.

Aber sie hatten zu früh triumphirt; ein Angelregen streckte fie nieber. Michts vermochte die Wuth und ben Anfturm der Männer länger zu zügeln und zu hemmen. Wie im Fluge waren sie am Walbsaume; wo eine Rothehaut sich sehen ließ, war ihr der Tod gewiß.

Mur wenige Minuten mahrte ber Kampf, bann waren bie Unfiedeler bie Sieger.

In der Tiefe bes Urwaldes erftarb bas Gefchrei der fliehenden und verwundeten Feinde.

Aus bem Gewühle hatte man ben fterbenden Gabriel nach der Feuer. ftatte getragen.

Den Rücken an einen Baum gelehnt, lag er auf tem Rafen, neit feisnem Mantel bedeckt: ein Held, im besten Kampfe, in der Berthridigung ber Beimat und seiner Freunde gefassen.

Mühfam verhaltene Thränen in den Angen ftanden fie umber. Seine Tochter kniete neben ihm; bei der erften Kunde des Schrecklichen war fie über ten schwankenden Steg des Baches geeilt.

Rubig war Gabriel's Antlit; ber Schein einer fillen fonnigen Seiters feit verflärle es im Sterben, wie im Leben.

- Die Gefahr ift vorüber; ich taun ohne Corge für euch in die jen- feitige Belt gehen, fagte er.

Und als er Robert Fairfax erkannte, der sich in einiger Entfernung von ihm hilt, und mit verschränkten Armen und gefurchter Seirne in einer bei ihm seltenen tragischen Erschitterung zur Erde starrte, winkte er ihm:

- Mun bin ich boch ein Mann bes Tobes!

— Was ift das für eine Welt, murmelte Fairfax zwischen den Bahnen, in der die Augel eines indianischen Schuftes den Lebensfaden des besten Mansnes zerschneiben kann!

Indem fam Lorsberg, den gezogenen Degen noch in der Sand, von der

Berfolgung ber Wilden gurud.

— D, wie theuer haben wir unferen Sieg erfauft! rief er und fußte bie matt herabhängende Rechte Gabriel's.

Bei diesen Worten hob Marie ihr Haupt aus den Falten bes Mantels, von den Knien des Baters.

Der schmerzerstarrte Ausbruck ihres Gefichtes sagte mehr als der hefstigfte Jammer und bie heißeften Thranen.

- Gebt mir zu trinten! seufzte Gabriel mit schwächer werdender Stimme und machte eine Auftrengung, fich aufzurichten.

The time middle eine anjuengung, find unfartheten.

Das Wasser, in das man einige Tropfen Bein gemischt, erfrischte ihn.
— Sind Sie da, Lorsberg? Der Feind ist im Beichen, nicht? Grüssen Sie Washington von mir; ich vermache ihm die Sorge für mein Kind und die Republik . . . Wo bist Du, meine Tochter?

Er legte die Sand auf ihr Saupt.

— Gott segne Dich für und für! Halte Deine Seele frei von Schulb und Dein Kleid rein von Flecken . . . Wer kommt daher auf der schwarzen riesigen Wolke? Ift es ber Tod? Immer dunkler wird es . . . Bist Du noch tei mir, Marie? Deine Hand . . . Lebe wohl! Ich sterbe auf freiem Boden!

3m letten Rampfe taftete er umber, nach einer Stute fuchend . . .

Ein leifer Schrei löfte gleichsam die Seele Marie's aus ihrer Erftarrung; fie fant über den Bater hin und bedeckte seine Augen, seine Lippen mit ihren Kuffen.

Die Männer hatten ihre Saupter entblößt; fie falteten ihre Sande

und beteten.

Un der Spitze der Ihrigen hatten jetzt Allan und Franz bie Stätte des Unglücks erreicht.

- Tretet leifer auf! winfte ihnen Fairfag gu. Stort bas lette Gin-

schlafen eines guten Mannes nicht.

Aber seine sathrische Laune überwältigte feine feierlich ernfte Stimmung

und er fette hingu:

— Da liegt nun der beste Republikaner, und ich frage, was ist die Republik ohne ihn werth?

## Biertes Capi'el.

In der Umgebung von Newburg am Hudsonflusse herrichte ein reges, vielgeschäftiges Leben. Durch das Barrakenlager des amerikanischen Heeres ging ein Geist der Unruhe, der Erwartung; Officiere und Gemeine sahen fürchtend und hoffend zugleich einer nahenden großen Entscheidung entgegen. England hatte die Unabhängigkeit der Bereinigten Staaten anerkannt; bald mußten die letzten seiner Truppen von dem amerikanischen Boden, aus der Nähe Newhorks sich entsernt haben.

Aber es war nicht die gewisse Aussicht des Friedens, nicht ber Sauch bes fommenden Frühlings, bie alle biefe Manner bewegten; buffer, voll Gor. gen und Traurigfeit zeichnete fich bas Bild ber Bufunft vor ihnen ab. Beber ben guten Willen, noch die Macht ichien ber Congreff gu haben, ihren Unforderungen gerecht zu werden; je naber ber Frieden rudte, um fo farger war er in feinen Beriprechungen und Bewilligungen für bas Seer geworden. Mit bem Falle von Porttown hatte die Menge bes Bolfe, in dem Raufch des gludlichen Erfolges zu ben fuhnften Soffnungen hingeriffen, ben Rrieg für beendigt gehalten, und ungedulbig, unwillig bie Laften eines Beeres getragen, bas es nach feiner Meinung entbehren fonnte. Zwar theilte ber Congreft die Auficht Washington's, bag man, im Begriffe Frieden gu folics fen, bas Beer eber berftarten als verringern muffe, um burch eine machtige, Achtung gebietende Stellung im Berlaufe ber Unterhandlungen die beften Bedingungen zu gewinnen, aber bas Bolf erblidte barin nur einen Beg gur Dictatur. Es fing bas Schwert zu fürchten an, bas fo lange feine Freiheit beschütt, ja erfämpft hatte. Richt einzelne Borfalle, nicht die heftigen Reden ber Dificiere, ter Aufstand mancher Regimenter, Die Buniche, Die laut wurden, riefen biefe Beforgnig hervor, es war ber gange Charafter des Beeres. pon bem bie Freunde ber Republit bas Schlimmfte fürchteten.

Dies Heer bestand nicht mehr aus den muthigen, begeisterten Landweheren, welche vom Pfluge her mit Büchse und Axt auf den Ruf der Söhne der Freiheit nach der Brücke von Lexington geeilt waren, mit Putnam Bunstershill vertheidigt und Washington zuerst im Lager vor Boston begrüßt haten; der lang dauernde Krieg hatte die Freiwilligen zu Berufssoldaten umsgewandelt.

Rur wer zwei ober brei Sahre zu bienen verfprach, murbe in ber letten Beit bes Krieges angenommen.

Langfam bilbete fich fo eine Schaar von Beteranen, bie fich, ihre Bunden gahlend, ihrer Mühen und Beschwerden gedenkend, mehr als Rrieger benn ale Bürger fühlten.

Am schärsten prägte fich biese Gesinnung in den Officieren aus. Wenn ihre Tracht, ihre Haltung und ihr ganges außeres Wesen auch noch so fehr von den fireng geregelten Formen, dem aristokratischen Benchmen des fran-

zösischen und englischen Officiersstandes abstachen, ihr Geift war berselbe. In dem Lagerleben, an dem Wachtsener, auf den Märschen und in ten Gesechten, im beständigen Verkehre mit den fremden Officieren, die sie mit scheelen Augen ansahen und doch nicht entbehren konnten, deren ritterliche Weise Eindruck auf sie übte und sie zur Nachahmung verlockte, wuchs der Gedanke und das Gefühl, daß sie inmitten der anderen Bevölkerung einen besonderen Stand ausmachten, groß.

Je abgeneigter der Congreß sich ihnen zeigte, desto höfer steigerte sich ihr Trotz und ihr Sigenwille.

Nur zu gut waren ihre Rlagen begründet. Seit einem Jahre hatten sie keine Löhnung erhalten; der General-Inspector des Hecres, der Baron Steuben, mußte sein Silberzeug verkausen, um einigen frauzösischen Officieren ein bescheitenes Mittagsmal vorsetzen zu können. Die Papierdollars, in denen die Soldaten bezahlt wurden, waren werthlos geworden. Tagelang blieb das Heer ohne Lebensmittel.

Nicht in Städten und Dörfern, fondern in einem leicht befestigten Lager, in Hütten, die fie selbst nach Art großer Blockhäuser erbauten, bracheten die amerikanischen Soldaten den Binter zu. Je zehn Mann lagerten in einer dieser wohlgefügten hölzernen Barraken, und wohnten besser und behage licher darin, wie sie behaupteten, als in jeder Stadt des Continents.

In früheren Jahren hatte sich biese Anordnung Washington's bewährt, bas Heer mahrend ber Strenge des Winters zusammenzuhalten und für den neuen Felizug vorzubereiten und einzuüben. Diesmal nährte sie nur ben Geist ber Unzufriedenheit.

Regiment tauschte mit Regiment seine Beschwerden und Wünsche aus, jeder Ginzelne fühlte sich durch die Allgemeinheit gedeckt und ftark burch ihre Stärke.

Hinter ber Anklage des Congresses, in ber Alle übereinstimmten, verbargen sich leicht die gefährlichen Plane schlauer und chrgeiziger Männer, die ben Zusammensturz des Bestehenden herbeisehnten. Die lose Verbindung der dreizehn Staaten genügte Keinem; die Prätorianer wollten einen großen einheitlichen Staat herstellen, in dem das Heer die entscheidende Rolle spielte; im Velte wünschten Viele, daß jede Landschaft sich wie vor dem Ariege allein regiere und ihre volle Selbständigkeit genieße.

Zwischen bem Städtchen Newburg, in deffen unmittelbarer Nahe sich bas Hauptquartier befand, und einem Hause mit weitläufigen Gartenanlagen, bas von einem früheren Besither Rehnolds-Hall hieß, lag zwischen Gebüschen und Hecken versteckt ein kleines Gehöft.

In der unruhigen Zeit war es von feinen Bewohnern verlaffen worben; zulett hatte es ein verabschiedeter Soldat, ein anschlägiger Ropf aus Bofton, um geringen Preis erstanden und eine Schänke barin eingerichtet. Er mußte feine besonderen Berbindungen mit Newhork haben, denn man fand bei ihm die besten und billigften Beine.

Bald waren John Barter und sein Musatte Erispus, der als Aufwarter biente, im ganzen Lager, bei Soldaten wie Officieren, wohl tekannt.

Die Soldaten pflegten die geräumige Wirthsstube im Erdgeschof eine einzunehmen, oben in einem fleineren Raume hielten die Officiere ihre Bersfammlungen.

An diesem Mittwoch, den 5. März 1783, hatte sich der behäbige Wirth, der noch immer von seiner kriegerischen Lausbahn her an einer Wunde am Fuße litt, auf die Bank in der unteren Stude zum Mittagsschlafe ausgestreckt und Crisque, in rothen Hosen und blauer Jacke mit Silbertressen, ein wenig prahlerisch ausstaffert, stand müßig vor der Thüre. Um diese frühe Stunde waren keine Gäste zu erwarten; meist traten sie erst mit Sonnen-untergang ein.

Die eine Hand in ber Hosentasche, kratte er sich mit der andern ben Ropf und schien sich mit einem schwierigen Rathiel oder einem muhevollen Auftrage zu guälen.

Seine großen funkelnden Augen hingen unverwandt an ben glänzenden Fenftern und tem Dache von R. ynolde-Hall, die über ten Bäumen hin sichtbar wurden.

In geringer Entfernung von dem Wirthshause lief die Strafe von Newburg vorüber und stieg nach Repnolts. Hall zu allmälig empor.

Criepus nahm seine Hand von dem Kopse; auf ber Strafe tam ein Wanderer daher; jit bog er um die Ede von Rinnolds. Sall. Er irug einen stahlgrauen Gehroch und eine mit Federn geschmückte Müße, wie Erispus sie bei den schottischen Soldaten gesehen. Lange blonde Haare quollen darunter hervor; auf den Rücken hatte er sich ein Felleisen und einen länglichen Holzfasten geschnallt.

Nichts von alledem entging ben scharfen Bliden bes Mulatten; ein beis fälliges Grinfen lief üb'r sein breites Gesicht und er nichte fortwährend mit bem Kopfe, wie Giner, bem, was er sieht, bestätigt, was er benft.

Seinerseits machte auch ter Wanderer auf der Bohe der Strage Balt und blidte nach bem Saufe und bem Malatten hinüber.

Er trat einige Schritte vor und rief in einem schwerfälligen Englisch :

- Scib Ihr ein Wirthshaus?

- 3a, find ein Wirthshaus, Herr! Gut Wein, gut Brauntwein. Rommt herein!

Der Fremde zögerte noch.

- Beißt 3hr Criepus?

- Criepus heiße ich und John Barter ift mein Berr.

Und er erhob die brei Mittelfinger seiner rechten Hand, als wollte er burch dies Zeichen die Wahrheit seiner Aussage befräftigen.

Ein Jugpfad führte von der Fahrstraße zu dem Hause; bald standen sich der Mulatte und der Fremde gegenüber, beides frästige athletische Gestalten, aber der Sine gelbbraun von Gesichtsfarbe, mit dunklem, welligem Haar und ausgeworfenen Lippen, der Andere weiß und roth, blondhaarig, mit hellen Augen.

Erispus schlug lachend in die Hande und sprang um den An-tommling.

— Großer Herr haben von Euch geredet! Ihr follt gut aufgehoben fein! Ihr seid noch größer als ich und Euer Name ist Herkules.

Co durcheinander schwatzend führte er den Fremden in bas Saus.

Auf seiner Bank richtete John Barker ben Kopf in die Sohe, legte sich aber wieder schweigend auf die Seite, als ihm der Mulatte einige Worte in das Ohr geflüstert hatte.

In der Nahe des niedrigen Fenfters setzte sich Herkules nieder, legte Felleisen und Violinkasten ab und sprach der Speise und dem Tranke, die Erispus diensteifrig herbeitrug, munter zu; seine Zunge hatte mit dem Essen zu viel zu thun, um noch Laune zum Neden zu haben, und Erispus mußte eine Weile allein mit Fragen, die unbeantwortet blieben, die Unterhaltung führen.

Eine schlimme Beränderung war seit jener Nacht, als er mit Robert Fairfax im Walde von Belvoir den Schatz gegraben hatte, mit Herkules vorgegangen. Auf seinem Gesichte, den jugendlichen Zügen gleichsam zum Trotze, lag ein Ausbruck der Wüstheit und Verlebtheit; der unschuldige Sohn der Natur hatte sich in einen Sathr verwandelt. Wer ihn früher gefannt, mochte ihn jetzt bemitleiden und zugleich vor den wilden Leidenschaften erschreschen, die in ihm tobten.

Mit Fairjag war er nicht lange umbergezogen; in der Rabe von Phi-

So lange er auf amerikanischem Gebiete weilte, glaubte Herkules sich von den Gerichtsbienern verfolgt, weil er Zeuge von dem Tode Conover's gewesen; aus seiner deutschen Heimat wußte er, aus den Erzählungen der Bauern von Apolda, was es für einen armen Schelm bedentet, in die Hände des Gerichts zu fallen. Erst am Strande von Rewhorf, unter dem englischen Banner, hielt er sich für sicher.

Die Golbstücke, die ihm Fairfax gegeben, gingen in luftigem, leichts sinnigem Treiben balb aus seiner Tajche in die der Schänkwirthe, Ganner und Dirnen über; so schwer es dem langen Herkules ankam, er mußte es mit der Arbeit versuchen.

Die Stadt und die Infeln im Hafen wimmelten von Soldaten und Matrofen; da waren englische und schottische Regimenter und beutsche Miethestruppen, Hessen, Waldeder, Braunschweiger, in großer Zahl; der hübsche lange Bursche wäre in jeder Compagnie willfommen gewesen, und die Werber lockten mit guten Worten und einer Handvoll blanker Goldkronen. Aber in dem Soldatenstande hatte Herkules ein zu langes Haar gefunden, um die Muskete freiwillig wieder zu ergreisen. Er zog es vor, heute Schiffe eins und auszustaten und morgen in den Schänken aufzuspielen.

Gin alter Musikmeister unterrichtete ihn in den Anfangsgründen und Handgriffen der Kunst, und da hier Herkules' angeborene Neigung und Geschicklichkeit seinem guten Willen zu Hilfe kam, so wurde er bald von seinen Zuhörern als ein besonderer Künstler angestaunt. Seine schlanke Gestalt und sein freundliches Gesicht erwarben ihm nicht weniger Freunde als sein

Biolinenspiel.

In diesem Treiben, bem es an jeder Stetigkeit sehlte, und das mehr geschäftigem Mößiggange als fleißiger Arbeit glich, trat die Berführung in der mannichfaltigsten Weise an Herkules heran; die lustigen Trinkbrüder und die gefälligen Mädchen führten ihn Schritt vor Schritt dem Abgrunde zu; unter Wein und Tanz, Spiel und Gesang merkte er gar nicht, welche abschiffige Bahn er wandelte. She er sichs versah, befand er sich in der Tiese, zu jedem verwegenen Streich entschlossen, wie nur einer der losen Abenteurer, die in Rewhorks Strafen sich auf. und niedertrieben.

So lange das englische Heer in der Stadt, die Flotte im Hafen blieb, gab es vollauf zu verdienen, ehrliche und unehrliche Arbeit genug; die Geldstücke fönnen bekanntlich nicht erzählen, durch welche Hände sie gegangen und wilche Schickfale sie erfahren haben. Aber in diesen ersten Frühlingstagen bes neuen Jahres wurde es öder in Newhork; am Strande verstummte das rauschende, brausende Leben; ein Regiment nach dem andern fuhr ab, ein Schiff nach dem andern verließ die Rhebe.

Aummervoll sah Herkules viele seiner treuesten Genossen scheiden; öfters bachte er baran, sich mit ihnen einzuschiffen und auf gutes Glud oder ben Galgen hin in dem großen London seine Künste und Streiche fortzusetzen; da erhielt er den Auftrag, einmal nach John Barker's Wirthshaus am Hudson hinauszuwandern; man habe ein Geschäft mit ihm zu bereden.

Herfules' Taichen waren gerade leer und wenn ihm der Teufel die Sand dargeboten, in biefer verzweifelten Stimmung hatte er eingeschlagen.

Teller und Glas schob er beiseite, stütte ben Kopf auf ben Arm und blickte mit Augen voll Frechheit und Uebermuth umber.

- Sabt 3hr viele Gafte? fragte er ben Mulatten.
- Biele, Golbaten und Officiere . . .
- Kommen hubsche Madchen zu Euch hinaus? Wird getaugt? Criepus schüttelte ben Ropf.

- Gind feine hubschen Dladden ba . . .

- Dann bleibe ich nicht lange, brummte herfules. Befucht ber Berr, ber mich einladen ließ, jeden Tag Ener Saus?

- Richt jeden Tag, aber er hat mir gefagt, ich follte Ench gut beherbergen, und er wohnt gang in der Rabe . . .

- Wo benn?

— In dem großen Saufe, an dem Ihr vorübergekommen, mit ben grunen Laden vor den Tenftern; es ift Rennolds-Hall.

Berfules machte große Angen.

- Gehört ihm das Saus?

— Die Diener sagen, ihm gehörts nicht, sondern der Laby . . . Dort find sehr schone Damen, die Lady und eine junge Miß . . .

- Sui!

Serfules fprang auf.

Das war die gange Gefellichaft aus Belvoir.

Aber er war nicht mehr ber Tölpel, ber sich bamals mit wenigen Golbstüden von Robert Fairfax abfinden und fortschicken ließ; er hatte ben Weg des Wüstlings und die Schule des Bagabunden hinter sich und fühlte sich bem verschlagensten Manne gewachsen.

— Diesmal oder nie, bachte er; hier ift eine Gelegenheit, um bas Gelb zu verdienen, bas Du zur Rückfahrt nach England branchst, und ein Weniges barüber; man fann boch nicht ohne eine gefüllte Borse in London einziehen!

Es bulbete ihn nicht langer in der niedrigen Stube; er trat vor die Thure und Crispus folgte ihm.

Auf ber höher gelegenen Strafe ritten langfam zwei Reiter vorüber; ein Diener tam in einiger Entfernung ihnen nach.

Mus Leibesträften fdrie Crispus:

- 50d!

Und ärgerlich fragte Bertules:

- Warum brullft Du wie ein Stier?

- Renust Du benn ben Mann nicht, ber ba reitet?

- Barum sollte ich den Blanrock nicht kennen? Es ift ber Generak Bashington und fein Begleiter ift ein Franzose, ein Marquis v. Thouars; wir kennen uns alle Drei.
- Du tügst! rief ber Mulatte und starrte ihn mit offenem Munde au.
- Oho! brauste Herfules auf, zuckte bann aber in verächtlichem Mitleid die Schultery. Du bist ein dummes Thier, das nicht aus diesem Lande gekommen. Weißt Du, was Kassel ist und Paris? Nein, Du weißt es nicht. Ich bin mit bem frauzösischen Herrn über das große Wasser gefahren; ich senne ihn so genau, wie Du das Untersutter Deiner Jacke

fennst! Sperre nicht Maul und Nase auf, sondern fage mir lieber, wohin reiten fie?

- Wohin sollen fie reiten? fagte Erispus verbroffen. Rach Ren-

Indeffen waren auch vom oberen Stockwerke bes Haufes die beiden Reiter bemerkt worden.

Zwei Officiere, die burch ben Garten und die hinterthur bes Saufes eingetreten waren, ftanden am Fenfter.

- Er verfehrt seit den letzten Wochen viel mit dem Franzosen und ber Lady von Belvoir, sagte ber Jungere.
- Ein gutes Zeichen, John Armstrong, entgegnete ber Aeltere, benn bie Laby und ber Marquis sind unserer Sache gewogen.
- Wir find hinte die Ersten und bleiben noch eine Beile ungeftört. Darf ich Ihnen meine Meinung rund heraussagen, Oberft Nicola?
  - So rund als Ihr wollt.

John Armftrong rudte die Stuble um ben Tifd, und fagte babei:

- Ich glaube, Sir, einige Ihrer Freunde gehen zu weit. Noch verhandeln wir mit dem Congreß; wir haben ihm eine Denkschrift mit der Anführung aller unserer Beschwerden, mit der Bitte, uns für die ersten Friedensjahre unseren vollen Sold zu bewilligen, gesendet . . .
  - Aber 3hr hatt feine Antwort barauf erhalten.
- Richtig; das hartnäckige Schweigen des Congresses vergrößert unsere Anklage, rechtsertigt unseren Unwillen, allein es entbindet uns nicht jeder Psticht. Ihre Freunde predigen den offenen Umsturz der bestehenden Berfassung.
  - 3hr liebt wol die Republit fo fehr, um für fie gu verhungern?
- Mich femmert bie Verfassung nicht, ich siehe für bas Recht bes Seeres, bas soll nicht geschmälert werden. Statt uns aber zu nützen, ichabet uns ein Mann wie Robert Fairfax nur, ber die Soldaten mit den unstnunigesten Gerüchten aufregt und von einem bewaffneten Zuge gegen P,iladelphia als von einer beschloffenen Sache redet.
- Robert Feirfax schießt immer über bas Ziel hinaus, bafür ist er im Falle ter Noth ein Mann, ber Nichts fürchtet und Alles wagt. Wir selfst tönnen die Menge nicht mit aufrührerischen Reben in Bewegung sehen; wir stehen unter dem Ariezsrechte. Fairfax ist ein freier Mann, ich kann ihm fein Schloß vor den Mund kgen. Last ihn schwahen, seine Worte sied der Regen und der Sonnenschein, in dem unsere Saat reist.
- Sie vergessen nur Gines, Oberst: bag biese Zusammens rottungen ber Selbaten, die Amwesenheit bes alten Torn im Eager, soine Geschäftigseit die Ausmerssamkeit bes Obergenerals auf fich gieben und ...
- Die Bombe vor dem rechten Augenblick platen wird? Ich meine, ber rechte Augenblick ist ba! Gerede', geschrieben ward gaung, handelt! Noch

haben wir die Schwerter in ten Händen; gelt Acht, daß sie Euch nicht plotslich entwunden werden.

- All unfere Schwerter find nur Binfen, wenn Washington feinen Degen in ber Scheide behalt.
- Reißt ihn mit Euch fort! Er ist ein Mann, der langsam zu einem Entschlusse reift und vor dem Neuen zuerst erschrieft. Uns Allen klingt der Titel Protector oder König noch fremd in den Ohren; wir wers den uns wie der General schwerer an den Namen als an die Sache gewöhsnen. Da kommen die Cameraden die Treppe herauf. Guten Tag, Gentlemen, guten Tag!

Bald hatte fich das Gemach mit Officieren aller Grade gefüllt.

Nicht geringes Erstannen erregte der Eintritt des General Steuben; aber er hinderte weber die freie Rede, noch die freie Bewigung ber Anderen.

Diese sagen um den runden Tijeh in ber Mitte des Zimmers, Jone standen in Gruppen beisammen in den Fensternischen.

Gefchäftig eilte John Barter felbft auf und ab, feine Gafte gu bedienen.

Bon Unten tonte zuweilen ber Larm und ber Gefang ber zechenden Soldaten herauf.

Ce tunfelte bereits und einige Lichter wurden auf den Tijch geftellt. Auf einen verstohlenen Bink Nicola's entfernte sich der Birth, und einer der Jüngeren, ein starter herkulischer Mann, stellte sich wie zusill'g vor die Thure, entschlossen, jedem Underusenen den Gintritt zu wehren.

— Erlauben Sie mir, Herr Baron, sagte barauf, zu Steuben sich wendend, der Oberst, Sie in unserem Kreise willsommen zu heißer. Wir verchren in I nen den Lehrer und friegskundigen Meister von und Allen; wir sehen in Ihnen das würdige Haupt all der tapferen Männer, die der Ruf unseres Freiheitstampses aus den Ländern Europas herübersührta. Zwei Gentlemen, der Marquis v. Thouais und der Capitan Lorsberg, die hente der Dienst von unserer Zisammenkunft ferugehalten, haben und oft der Theilnahme versichert, welche Sie, Herr Baron, für dies unglückliche, notheliedende amerikanische Heer sühlen. Wenn Se. Greellenz der Obergeneral der anzehetete Held und Kriegsherr di ses Heeres ist, so dürsen wir Sie mit Recht den zweiten Later unseres Heeres neunen...

— Mein Herr, sagte Stenben, ihm die Hand brückend, in französischer Spracke, benn mit seinem Eaglisch wollte es noch immer nicht gehen, Sie beschämen mich durch Ihr Lob. Ja, ich liebe dies Heer, ich habe es eins geübt Tag und Nacht, und mit Verauern ersüllt es mich, daß wir jett auseinander gehen sollen; eine Sunde zerstört das Werk von Jahren. Wie viele große Thaten hoffte ich noch gemeinsam wit Ihnen zu verrichten! Andere sollen einten, wo wir gesäet — verzehm Sie die grobe Sprache eines alten Sollaten: man springt schlecht mit uns um. Vollgehäust ist tas Maß bes

Reidens und der Rranfungen bem Ginzeluen, wie Allen.

- Diese Betrachtungen haben uns zusammengeführt, nahm John Armsftrong bas Wort. In ber Lage, in der wir uns befinden, macht es die Selbsterhaltung Jedem zur Pflicht, womöglich mit seinen Cameraden einen ehrens vollen Answeg aus ber Noth zu suchen. Nur der schlechte Mann gibt sich feige und voreilig auf . . .
  - Die Erfüllung unserer gerechten Forderungen allein fann bas Beer

aufriedenftellen ! rief Giner.

- Aber es muß balb geschehen, lachte Steuben, sonst muß ich mein letztes Leinenzeug versetzen, um ein Stuck Rindfleisch auf meinem Tische zu haben.
- Ja wohl! Die schnellste Aenberung! Die Abhilfe ber Nothstände! Man nuß den Gesetzgebern in Philadelphia näher auf den Leib rücken! Der General sollte einen Bajonnetangriff commandiren! schwirrten nun die Stimmen burch einander.

Aus ber bunkelsten Ede bes Gemache, fo bag man nicht entscheiben tonnte, wer bas Wort gesprochen, rief eine helle burchbringende Stimme:

- Weg mit ber republikanischen Berfassung! Darin liegt das Uebel, Gentlemen!
- Dho, entgegnete Steuben und schlug auf den Tisch, daß Alle still wurden, nichts gegen die Republit! Nicht in meiner Gegenwart, das geht wider unseren Sid. Wir sind Soldaten, meine Herren, keine Gesetzgeber!
- Die Ansichten jedes Einzelnen über die gufünftige Verfassung der Vereinigten Staaten gehören nicht hieher, leukte Nicola vorsichtig ein, um den schlechten Eindruck zu verwischen, ben die unbedachte Acuberung jenes Heißsporns auf Viele gent hatte. Bir berathen in friedlicher und gesetzmäßiger Weise die Mittel, den höchsten Rath der Nation von unferer Noth zu überszeugen, wie von der Bisligkeit unserer Forderungen.
- Wollt ihr euch noch einmal mit einer Bittschrift tem Tische bes Saufes nähern?
- Und wenn ihr zehnmal ben Namen Bittschrift in ben einer Denfichrift umantert, fie halten cuch boch fur unverschämte Bettler!
- Sie gehen zu weit, Major Wilson, bemertte Nicola dem letten Sprecher; das ift ein unftatthafter Ausdruck.
- Das heer muß als Gefammtheit auftreten und feinen Gefammtwillen verkündigen.
- Gewiß, wir find keine Manner aus Maffachuffetts oder Connecticut, aus Bennfylvanien oder Birginien, im Heere find wir Amerikaner; als solche wollen wir zu bem Congreffe reben.
- Wahr und gut! Diefer Weg ift ter befte! liegen fich beifällige Stimmen aus der Mitte ber Berfammlung vernehmen.
- Gine Bereinigung bes Hecres! Ja wohl! Ginig werden wir fart fein!

- Die fremden Officiere werden fich und fo am leichtesten anschließen können; fie haben fich mit ihrem Blute das Recht erworben, Amerikaner zu fein, und freudig strecken wir ihnen die Bruderhand entgegen.

— Ich habe schon vor einiger Zeit an einen folden Schritt gedacht, fagte John Armftrong, und eine Aufforderung an die Cameraden aufgesetzt, gemeinsam zu handeln. Wenn mir die Herren gestatten wollen, Ihnen die Porense vorzusesen . . .

- Lejen Gie, Gir, lejen Gie!

- John Armstrong weiß mit der Feder so gut Bescheid wie mit bem Degen; es wird ein Meisterstück sein!
- Wer dafür ist, daß John Armstrong seine Adresse vorlese, stehe auf, fagte Nicola.

Alle erhoben fich.

- Angenommen! Lefen Gie, Gir!

John Armstrong trat an den Tijch und entfaltete ein Blatt Papier, während die Anderen sich um ihn drängten, um tein Wort zu verlieren; nur die Aelteren hatten sich niedergeseht, die Jüngeren standen, diese in lauschender Stellung, nit verschränkten Armen, jene aufrecht, die Hand am Degengriff.

Etwas wie Dämmerung, ein eigenthümliches Halbbunkel lag über der Bersammlung. Ein tieses Schweigen herrschte; in einer Nische des Gemachs stand eine alterthümliche Uhr in ihrem Holdgehäuse, und ihr scharfer starker Pendelsichlag ward in der allgemeinen Stille umso lauter vernehmbar. Denn auch unten bei den Soldaten war der Lärm verstummt; Leben und Bewegung schienen stillzustehen, nur die Zeit ging rastlos weiter mit klingens dem Schritt.

Schüchtern, doch mit fester Stimme begann Armstrong zu lesen. Gin Rriegsgefährte erlaube sich zu seinen Cameraden zu sprechen, mit denen er die Schlachten und Mühseligkeiten des Rampfes durchgemacht; weder auf ein höheres Alter, das Weisheit, noch auf höheren Nang, der Ansehen verleiht, könne er Anspruch erheben; er sei der Geringen Giner, darum empfinde er ihre Leiden am lebendigsten.

Ungern habe er seine stille friedliche Zurückgezogenheit verlassen und die Waffen ergriffen; einmal gezückt aber, habe er bas Schwert nicht eher niederstegen wollen, als die Unabhängigkeit Amerikas erstritten sei. Wie sie Mie habe er gehofft, daß die Regierung nach dem Frieden sich den Händen dankbar erweisen würde, die sie aus der Anechtschaft zur Freiheit geführt; statt dessen erschien sie nur drückende Ungerechtigkeiten.

Und mit erhobener Stimme fuhr Armftrong fort:

— Nach einem Kampfe von sieben langen Jahren sehen wir das Ziel, bem wir nachstrebten, endlich vor uns. Ja, meine Freunde, ber Muth, welscher jett nur bereit ist, zu bulben, entflammte euch einst zu Thaten; er

schützte die Bereinigten Staaten und erwarb ihnen Freiheit und Macht. Endlich kehrt der Friede zurück und verbreitet seine Segnungen — über wen? Ueber ein Bolk, das bereitwillig finnt, eure Leiden zu vergüten, euren Werth anzuerkennen und eure Dienste zu belohnen?

Ueber ein Volk, das euren Abschied aus dem öffentlichen Leben mit einer Thräne des Dankes und einem Lächeln der Bewunderung feiert? Das sich freut, die Unabhängigkeit, welche ihr ihm durch eure Tapferskeit erkämpstet, die Neichthümer, welche ihr durch eure Wunden schütztet, mit ench zu theilen? Sibt es auf diesem Continente ein solches Volk? Tritt es nicht vielmehr eure Nechte mit Füßen, verachtet eure Klagen und verhöhnt euer Elend?

Wie oft habt ihr nicht eure Buniche ausgesprochen und dem Congresse eure Noth geklagt: Rlagen und Buusche, welche sowol Politik als Dankbarteit zuworkommend hätten erfüllen sollen, ehe sie noch ausgesprochen waren, austatt sie abzuweisen. Habt ihr nicht nech vor Kurzem in der sansten Sprache demuthiger Bittschriften die Gerechtigkeit um das augesleht, was der gute Wille euch nicht gewähren wollte? Welch eine Erwiderung habt ihr erhalten?

Gin lang anhaltender lauter Beifallofturm unterbrach ben Lefenden.

- Belde mannlige, edle Sprache!
- Jedes Wort ein Goldforn!
- Kann ein Herz ungerührt bleiben, bas biefe Worte vernimmt? hieß es hier und bort.
  - Lefet weiter!
  - Leset weiter!

Und die Bungften ichlugen an ihre Degenscheiben.

— Da man ench so begegnet, las Armstrong, nun selber glühend im Gesichte, vor Aufregung zitterte das Blatt in seiner Hand, während Amerika die Schwerter, welche ihr traget, noch zu seiner Veriheidigung bedarf, was habt ihr da erst nach dem Frieden zu erwarten, wenn eure Stimme nicht mehr gehört und eure Kraft zersplittert sein wird? Wenn diese Schwerter, die Wertzeuge der herrsichsten Thaten, die Vegleiter auf der Bahn des Ruhmes, euch entrissen werden und euch kein anderes Zeichen der kriesgeri chen Würden übrig bleibt, als Armuth, Krankheit und Narben?

Konnt ihr es buiben, daß ihr die Ginzigen feid, die burch dieje Staats= umwälzung verlieren?

Wolft ihr von dem Schauplate cures Ruhmes fciden, um in Dürftigfeit, Glend und Berachtung dem Alter entgegenzugehen?

Seid ihr damit zufrieden, ben niedrigen Schlamm eines abhängicen Lebens zu durchwaten und den käglichen Rest eines Daseins, das der Ehre geweiht war, tem Erbarmen zu verdanken?

Co geht benn bin und ertragt, fofern ihr es vermögt, ben Spott ber

Tories und die Berachtung ber Whigs, ben Hohn, und mas noch schlimmer ift, bas Mitleid ber Belt! Geht, verhungert und seid vergeffen!

Empört sich aber euer Geist gegen biese Schmach, habt ihr noch Empsindung und Araft, um die Thrannei zu fühlen und wider sie aufzustehen, in welchem Gewande sie auch erscheinen mag, sei es nun das schlichte Aleid des Republikanismus oder der Purpurmantel des Königthums; habt ihr gesternt, das Bolk von der Sache zu trennen, für die es kämpst, den Mann von den Grundsähen, die er vertheidigt, wohlauf, so erwacht, überschaut eure Lage und helft euch selbst!

- Selft euch felbft! riefen Alle und erhoben wie zum Gidschwur bie Sande.
- Wird diefer Augenblick nicht benützt, fuhr Armstrong fort, so ist in Zukunft jede Austrengung vergeblich, und eure Drohungen werden alsdann ebenso nichtig verhallen, wie jetzt eure Bitten. Nicht von der Gerechtigkeit der Regierung erwartet Abhilse, sondern allein von ihrer Furcht. Noch eins mal wendet euch an den Congreß, aber die Hand am Schwerte. Sagt ihnen, was ihr gethan und gelitten, was man euch versprochen und was man geshalten hat; sagt ihnen, daß die geringste Beleidigung von Seiten des Consgresse eurer Treue den Todesstoß geben und eure Sache auf immer von der einer ungerechten und undankbaren Republik trennen würde.

Wie sich auch immer die Ereignisse gestalten mögen, seid ohne Sorgen; ihr haltet Amerikas Geschick in eurer Hand, dem Heere steht die Wahl frei.

Lußt aber neben der Drohung auch die Berföhnlichkeit ihre Stimme erheben; erklärt, daß, wenn der Congreß die Forderungen in eurer letten Bittschrift bewilligen wolle, es euch mehr beglücken und ihm felbst größere Ehre bringen würde. In diesem Falle wäret ihr bereit, so lange der Arieg noch währt, seinem Banner in die Schlacht zu folgen und euch, sobald der Friede geschlossen sei, in die Berborgenheit zurückzuziehen, um der Welt einen neuen Gegenstand der Bewunderung zu geben in einem Heere, das zuerst seine Feinde und dann sich selbst bezwang.

Einen Augenblick, nachbem Armstrong geenbet, herrschte noch basselbe athemlose Schweigen, mit bem die Berfammelten seinen Worten gefolgt waren; er legte das Papier auf ben Tisch nieder und mit eigenem schrillen Ton schlug die Uhr die siebente Stunde.

Diese Schläge übten eine wunderbare Wirkung; fie durchschauerten die Bergen Aller; von dem Entschluß, den fie in diefer Minute faffen wurden, ichien bie fernfte Bukunft abzuhängen.

— So fei ce, wie John Armftrong gefagt, fo fei es! rief endlich Giner, und in betäubenben Burufen, in beständig fich wiederholendem Beifall gaben Alle ihre Zustimmung.

— Sie haben zu uns gesprochen wie ein Solbat und wie ein Mann, fagte Steuben zu bem Berfasser und drückte ihm die Hand. Schreiben Sie eine Versammlung der Officiere aus; dort wossen wir gemeinsam ein letzes Wort an den Congreß richten. Die Zukunft sei dann dem Himmel empfohelen, wir haben unsere Schuldigkeit gethan. Ich hoffe, es wendet sich Alles noch zum Guten. Leben Sie wohl, meine Herren!

Unter Sochrufen verließ er die Berfammlung.

- Das war ein Triumph der guten Sache, wie wir ihn uns taum zu vermuthen getraut, fagte Nicola. Der General burgt uns für alle fremden Officiere und deckt mit seinem Range unsere Schritte.
- Schon eher als wir find die Fremden auf ben Gebanken gekommen, sich zu vereinigen. Sie wollen einen Orden der Cincinnatusritter bisben zu gegenseitiger Unterstützung seiner Mitglieder; ein kahlköpfiger Abler ist ihr Shmbol. Ahmen wir ihnen nach; vereinigt werden wir stark und unübere windlich sein, meinte ein Anderer.
- Die Abresse muß in den nachsten Tagen im heere verbreitet werben.
- Nennt Armftroug's Namen nicht als den des Verfaffers. Das Blatt muß wie vom himmel herabgeweht fein . . .
  - Je geheimnigvoller etwas erscheint, umfo machtiger wirkt es.
- Ift Aller Meinung, daß bie Adresse veröffentlicht werde? fragte ber Oberft.
- 3a, ja!
- Es wird sich ziemen, bag bem Obergeneral ein Exemplar berselben überreicht werde an bem Tage, wo wir sie unseren Cameraden befannt machen.
  - Bewiß. Und wer foll es fibergeben?
- Wählt Lorsberg! Er ift viel um den General und war heute nicht unter und. Ichen Auderen brächten wir in eine peinliche Berlegenheit, wenn wir ihn den Frageu des Felbherrn nach dem Berfaffer der Abreffe und nach unferen Boschlüssen aussetzten; Lordberg kennt sie nicht . . .
- Der Capitan Lorsberg ift ein vollendeter Gentleman; er wird fich bes schwierigen Auftrages klug und ebel entledigen -
- Wer für den Capitan Lorsberg stimmt, erhebe die Sand, sagte wieder der Oberft.
- Alle! entgegnete nach einem Blide auf die Berfainmlung Armftrong.
- Bis zum 10. März können alle Vorbereitungen zu der Versammlung getroffen, die Abresse gedruckt und verbreitet sein, fuhr Nicola fort. Ift es Ihr Wille, daß wir unsere Exmeraden auf den 11. März einladen?
  - Der Elfte? Das ift eine bofe Bahl!

— Seid boch nicht aberglänbisch; es ist ber britte Tag ber Woche, ein Dienstag.

- Um nächsten Dienstag alfo! riefen Mehrere. Rebet boch nicht über

jede Rleinigfeit.

- Bergest bas Wichtigste nicht! Labet auch bie Unterofficiere ein; burch sie bleiben wir in Berbindung mit den Solbaten.
- Richtig, die Unterofficiere! Aus jeder Compagnie foll einer in der Bersammlung erscheinen.
- Angenommen! So ftanden wir nun Giner für Alle, Alle für Ginen! Gott fei mit unserem Werke!

Micola war aufgestanden.

- Es lebe das Seer fur und fur! Das Beer und die Freiheit!
- Die Größe und Macht Amerikas! Wir wollen das Sternenbanner bis an die Sudfee tragen!
- Und nun bas Lette, ihr Manner! fagte Dicola und flieg auf ben Tiid. Benn unfere erneuerte Forderung vom Congreffe verworfen wird. bann ichlagt, wie Armftrong es gerathen, ernfthaft an eier Schwert. Laft euch nicht von dem Ramen ber Republif und der Boltevertretung einfchuchtern! Rramer und Bauern find nicht bagu gemacht, einen großen Staat gu grunden und zu erhalten. Gie erfennen nur Gin höchftes But, bem fie Miles opfern: den Befit, das Geld. Das miffen fie von dem Ruhme und ber Ehre eines Bolfes? Gie beten bas goldene Ralb an; fur ein Stud Gelb ift ihnen die Freiheit wie bas Bewiffen tauflich. Dentt an Rarthago; eine folde feile, geldgierige Sandelsrepublit, die den Dann nur nach ben Doffers im Raften ichatt, ift bier im Gutfteben. Diefe Bereinigten Staaten merben auseinanderfallen, wie die Theile eines Bracks, welches die Sturmfluthen gerreißen, wenn bas Beer auseinander gegangen ift; in ben einzelnen Staa. ten werden die Reichen aller Memter fich bemeiftern und die Armen unterbruden. Erwerb und nur Erwerb wird die Lofung Aller fein. Wie im Suben bie Reger, werden bald im Rorden bie armen Beifen jum Sflaventhum entwürdigt werden. Die Republif paft wol für eine Stadt, aber nicht für einen großen Ctaat. Bir muffen beigeiten überlegen, welch andere Form wir unferem Gemeinwesen geben wollen, eine bauernde, haltbare. Aber fürchtet nicht, daß ich ben ploglichen Umfrurg des Beftehenden berbeiführen will: im Gegentheil, ich suche ben feften Punkt, von den ans wir ben ans den Fugen gegangenen Ctaat - und er wird aus den Jugen brechen, wenn'tie Sarinadigfeit des Congreffes uns zum Meugerften treibt - wo wir Diefen Staat, un'er theures Baterland, wieder einrichten tonnen. Gin Mittel gibte: Die Dictatur! Wahlt einen Dictator! Wahlt Wafhington jum Dictator!

Run entstand eine unbeschreibliche Scene voll Berwirrung und Larm, von fireitenten Stimmen, von begeisterten Hochrufen auf Wafhington. Ginem

Theile der Bersammlung war Nicola mit seiner kühnen Rebe zu weit gegangen; wie unzufrieden sie auch mit der Handlungsweise des Congresses waren, an einen Umsturz der Bersassung bachten sie nicht. Andere dagegen hatten längst den Gedanken einer gewaltsamen Umwälzung heimlich im Herzen genährt und begrüßten jubelnd den Vorschlag des Oberst; für die Meisten deckte der verehrte Name des Generals wie mit goldenem Schilde jede, auch eine ungesetzliche Handlung.

Mus dem wilden Gewirre drang siegreich ber Ruf:

— Bashington sei unser Schirm und Schutg! Bashington sei Dictator!

Da wurde trot bes Wiberstandes bes Officiers, ber fich baran gelehnt, bie Thure bes Gemachs aufgeriffen und mit geballter Hand, zornglühend im Gesichte, trat Thomas Randolph auf die Schwelle.

- Burud! fagte der Officier. Für Sie, mein herr, ift in diefer Ber-
- Ueberall hat ein Burger bas Recht, seine Stimme gegen ben Berrath am Baterlande zu erheben, entgegnete Randolph heftig. Und viele dieser Herren werden mich kennen, wenn ich jetzt auch keinen Officiersrock kage.

Bis in die Mitte des Gemachs war er geschritten.

- Es ift Thomas Randolph von der Birginijchen Linie, fagte Giner.
- Schon vor acht Monaten hat er ben Dienst verlassen, murrten Ansbere. Bas mischt er sich in unsere Angelegenheiten?
- Weil Sie nicht Ihre, weil Sie die Angelegenheiten Aller hier vershandeln! rief Randolph denen, die auf ihn eindrangen, zu. Berührt es nicht Alle, wenn Sie Plane gegen die Republik schnieden? Müssen wir und willenlvs den Gesetzen fügen, die es Ihnen gefällt uns vorzuschreiben? Woher leiten Sie Ihre Bollmacht? Haben Sie denn, diesen Krieg allein geführt? Wie Viele, die noch vor Yorktown neben Ihnen gesochten, bearbeiten jeht ihr Feld oder gehen in den Städten ihren Geschäften nach . . .
- Was foll uns dies Alles? unterbrach ihn Nicola, die Hand in die Seite stemmend. Sind Sie unfer Schulmeister? Gehen Sie! Wir sind für unsere Thaten nur unserem Feldheren Rechenschaft schuldig!
- Ift es ichon bahin gefommen, bag ihr das Wort eines freien Mannes fürchtet? branfte Randolph auf. Wollt ihr eure Degen ziehen? 3ch ziltere vor feinen Verfchwörern.
  - Welche Frechheit!
  - Werft ihn hinans!
  - Wir find feine Berfdwörer!
  - Thomas Randolph war immer ein hochmuthiger Ariftofrat!
  - Er lagt feine Reger gu Tobe patigen! grouten bie Erguruten.

Dicht an ihn heran traten die Wüthendsten, als wollten fie hand an ihn legen.

Ein blutiger Rampf ichien bevorzustehen.

- Halt! rief John Armstrong und warf sich zwischen Randolph und seine Bedränger. Halt! Wenn Sie ein Gentleman, ein Birginier sind, werden Sie nicht länger jeder gesellschaftlichen Sitte Hohn sprechen. Wir haben biesen Raum gemiethet; verlassen Sie ihn. Wir kennen Ihre Ansichten und Sie die unsrigen. Thun Sie, was Ihnen beliebt!
- Ich gehe, entgegnete Randolph mit ftolzer Bewegung. Für diejenigen der Herren, die noch weiter mit mir sprechen wollen: ich wohne in Newburg im Ablergasthofe. Meine erste Pflicht wird es jetzt sein, den General zu benachrichtigen, wie man in dieser Bersammlung seinen Namen mißbraucht.

Die Verhandlung fortzuseten war nach Randolph's Fortgang unmögelich. Sein Auftreten, seine Reden hatten die heftigsten Leidenschaften erweckt. Zu Zweien oder Oreien besprachen die Officiere das Geschehene. In dem allgemeinen Tumulte konnte sich der Sinzelne nicht mehr verständlich machen. Nur einmal rief nech der Oberft, daß es im Gemache widerhaltte:

- Gedenkt eurer Ehre! Um nächften Dieuftag sehen wir uns wieder! Ehrlos, wer bie Cameraden im Stiche läßt!

Biele brängten sich aus bem Zimmer; unter ihnen auch Nicola. Aber während die Anderen im Garten unter ben Bäumen siehen blieben oder den Weg nach Newburg zu ihren Standquartieren einschlugen, wickelte er sich bichter in seinen Mantel, obgleich die Luft nicht kalt war, und ging in die Wirthsstube.

Rein Apfel hätte hier auf die Dielen des Fußbodens fallen können, so eng sagen und standen die Soldaten zusammen. Sifrig wurde auch in diesen Areisen die Lage des Landes und die Noth des Heeres besprochen; allein die Ausmerksamkeit richtete sich nicht ausschließlich auf diesen Gegenstand: ein junger Mann mit blonden Haaren, auf einem Holzschemel stehend, hatte mit seinem Biolinspiel die Ohren und die Neugierde Bieler gesesselt.

Forschend bliefte Nicola, während er sich sachte burch die Gruppen arbeitete, umber; nur die Wenigsten erkanuten ihn, stießen sich nit dem Ellenbogen au und nickten sich wie im geheimen Sinverständnisse zu. Den Mann, den er suchte, fand der Oberst erst auf der andern Scite des Raumes; er war eben von der Straße hereingekommen.

— Herr, sagte Crispus, mit Flaschen und Gläsern an ihm vorbeieilend, ba ist der Mann, den Sie erwarteten.

Und er zeigte auf den geigenden Berfules.

— Habe ich keine Angen im Kopfe, Tolpel? brummte ber Angerebete.

- Heute war es vielleicht besser, scharfe Ohren zu haben, Gir Fairfax, raunte ihm Nicola, der indeß neben ihm Posto gefaßt, zu.

Ohne ihn angujeben, flufterte Fairfar vor fich bin:

- Hatte sie. Habe wohl gehört, wie sie oben Washington zum Dic-
  - Auch wie wir gestort wurden?
- Freilich; Randolph war schneller auf den Beinen als ich, souft ware ich ihm zuvorgekommen, euch zu warnen.
- Wie es geschehen, hat es der Zusall wohl gesügt. Der virginische Tollsopf hat durch seine Hestigkeit auch die Schwankenden erbittert und sie uns genähert. Sie kounten sich aus seinen Reden überzeugen, wie der Congreß gegen die Officiere versahren wird, wenn sie nicht mit Ginem Schlage diese eitle Schwäherbrut in alle vier Winde auseinanderjagen. Wie ein Besessener stürzte er aus dem Saale...
- Und vor dem Hause wartete ein anderer Toller auf ihn, Allan Rolse, mit den Pferden. Sie waren von Newburg herübergeritten . . .
  - Welche Richtung nahmen fie?
- Sie sprengten nach Reynolds. Hall, wo sie den General wol noch treffen werden.
  - Die Lady fteht noch immer auf unferer Seite?
- Sie glaubt, daß nur bas Königthum Washington's biesem Lande Frieden und Ordnung sichern und Macht nach Außen verleihen könne.
  - Der Stein ift im Rollen . . .
- Er ists! Bersichert Euch ber Officiere! Die Sinstimmigkeit ihrer Bunsche wird von unberechenbarem Sinfluß auf die Entscheidung bes Generals sein. Gerne läßt er sich von den Ereignissen vorwarts treib.n. An Geld soll es nicht fehlen, wenn die Burfel gesallen find.
  - Wenn ein unvorhergefebenes Ereignig eintreten follte?
- Ihr trefft mich jeden Abend in ber achten Stunde hier, Ihr ober Gure Boten.
- Gott mit End! Er helfe und biefe Republik fturgen und fegne

Die Männer hatten im Flufterton mit einander gesprochen; fie bruckten fich ftumm die Bande.

Im Gewähle war ber Oberft rafch entschwunden.

Robert Fairfag fetzte fich an einen Tijch und bedeckte bas Geficht mit ben Sanden.

— Bei all seinem Verstande ist dieser Nicola ein Narr, dachte er; Alles thut er nur der gemeinen Wohlfahrt wegen und bedeuft gar nicht, daß Eer zukünstige Dictator ihn vielleicht ebenso rücksichtslos beiseite schiebt, wie jetzt die Republik.

Da war er felbst ein anderer Mann! Er hatte die besten Gründe, Grengel: Freier Boden. III. (Roman-Beitabe unr "Presse" Mr. 1194

diese Republik aus bem innersten Herzen heraus zu haffen, die ihn um alle Hoffnungen seines Ehrgeizes gebracht. Die englische Regierung würde gewiß einmal seine Berdienste anerkannt und verwendet haben. Wenn er mit der Aussebung eines Fingers den Sturz der neuen Staatsverfassung hätte aufshalten können, er hätte es nicht gethan.

So war follimm, daß fein größter Teind, Washington, fortan ber erfte Mann in Amerika fein follte, aber er verdankte feine Erhebung boch gum

Theife ihm, Robert Fairfax.

So schnell und mühelos, wie die Officiere wähnten, würde die Umwälzung sich nicht vollziehen, in den Wechselfällen des Bürgerfrieges brauchte der Dictator entschloffene und vorurtheilslose Männer; war es so unwahrscheinlich, daß Nobert Fairfax eine bedeutende Rolle darin spielen würde? Bon jeher hatte er den Geift abentenerlicher Thaten in sich gefühlt; er wollte ihn jeht wieder bethätigen.

Und konnte in dem ausbrechenden Rampfe, wenn die Republikaner fich zum Widerstande enischloffen und kräftig zeigten, nicht Washington fallen, die Partei der alten Tories aufs Neue emporkommen, die Engländer von Canada

her fich einmischen?

Sine grenzeulose Aussicht für ben verschlagenen, ersinderischen Ropf! Da war Bewegung und Wagniß, ein rasches Genießen des Lebens; hente war man unten, morgen oben: ber rechte Strom für Fairfax, den das Gewohnte und Alltägliche beengte und brückte.

Inzwischen hatte Herkules sein Geigenspiel beendigt; bei dem plötlichen Abbrechen dr Musik, bie ihn noch tiefer in seine Träumereien gewiegt, ließ Fairfax die Hande vom Gesicht sinken und schaute umber.

Der lange Bursche, der auf bem Schemel stand, die Bioline in der einen, den Fiedelbogen in der anderen Hand, erregte sein lantes Gelächter; ihm fiel ein, zu welchen Diensten er diesen gutmuthigen beutschen Karren schon benütt — und mit diesem Lachen schüttelte er die Gesichte der Zusunft von sich ab und war wieder voll und ganz in der Gegenwart.

- Was gibts in ber nächsten Zeit für Wetter? fragte ein Corporal, verftändnifvoll mit ben Augen zwinkernd, Fairfag.

- Breitet die Mäntel aus, wenn sie euch ber Congreß nicht als schale lich für die Jahreszeit vorenthalten hat; ich wittere Sturm.

— Wo sollen wir Mäntel hernehmen? brummte ein alter Solbat. Bohl bem, ber eine wollene Dede besitgt!

- Müßte 'mal ein Schlautopf in Philatelphia nachforfchen, wie viel bie bortigen Kaufleute an euch verdienen.

— Wenn nur ber General wollte — Und der Corporal ftrich sich schweigend seinen Bart. — Wenn er wollte, was ihr wollt! Vairsex wi gie seinen Kopf bedenklich hin und her.

- Seht, da mußte er boch zuerst von eurem Willen gehörig in Renntniß gesetzt sein. Gin General, und wenn er auch Washington heißt, kann
  boch nicht Alles wissen. Schließt euch zusammen, schreibt eure Forderungen
  auf, verbündet euch mit den Officieren! Ich verstehe nichts von den neuen Einrichtungen, aber zu meiner Zeit machte man es so. Tassen Viele zugleich an, rollt sich das schwerste Faß leicht.
  - Gir, Sie follten einmal rundweg mit bem Beneral reben . . .
- Geht nicht. Sind Dienstfachen, würde er sagen, lassen Sie mich ungefchoren. Ja, wenn Sie im Congresse faß n, mein werther Noetert Frirfax, bann ware es anders. Tritt heute ein Schneider in den Congress, wird er über Nacht so king wie ber französische Kriegsminister.

Der Scherz verfehlte seine Wirfung nicht; Seder suchte ben Anderen in Schmähungen und Scheltworten gegen ben Congreß zu überbieten. Gelaffen entfernte sich Robert Fairfax von dem Tische und ging dem laugen Herfales entgegen, der von dem Hintergrunde bes Gemachs her, nachdem er seine Lio- line in Sicherheit gebracht, auf ihn zukam.

Brufend betrachteten fich Beibe.

Bett, wo er ihn in der Nähe fah, bemerkte Fairfag die Beränderung in Herfules' Gesicht; in die Gutmuthigkeit, die noch immer barin lag, mischte sich ein Zug von Lift und Berechnung.

Mit nachlässigem Grufe richtete er fich vor Fairfag auf, wie Giner, ter gu einem Gleichgestellten fagt: ba bin ich.

- Seid pünktlich, Mann, fing Fairfax raich entichlossen das Gespräch an. Das Beichaft stock in Newhork?
  - Boffte bier ein befferes gu machen.
  - Das wird von Gurer Bereitwilligfeit, mir gu bienen, abhängen,
  - Lirum, farum!

Und Berfules pfiff auf bem Finger.

- Last die Redensarten und fagt mir Eure Bedingungen. Ich werde nicht wieder Gold graben und mich wie ein Bettler von Euch abspeisen lassen. Was habt Ihr vor und wie viel wollt Ihr zahlen?
- Du haft etwas gesernt, mein Innge, bas gefällt mir; kluge Leute werben überall beffer bezahlt als bumme. Für heute freue ich mich Deiner Gegenwart, von den Geschäften ein andermal . . .
  - Wollt 3hr mich foppen?
  - Sieht bas wie Fopperci aus?

Vairfax brudte ihm einige Gelbftude in bie Sand.

- Bur Entichädigung ber Reisekosten und bamit es Euch bei uns wehlgefalle.
  - 3hr feib freigebig!

Herkules verlor in der Betrachtung tes Gelbes elwas von seinem Tret

- Und was joll ich dafür thun?
- Für diese Kleinigkeit? fragte Fairfag mit einer gewiffen Großartigfeit. Sie gahlt unter guten Cameraden nicht. Seht Guch die Gegend bafür an.
  - 3ch foll also hier bleiben?
- Ich meine, Ihr habt gerade nichts Klügeres zu thun. John Barker wird Cuch ein hubsches Kämmerchen anweisen; des Tages geht Ihr spazieren, des Abends spielt Ihr den Soldaten lustige Beijen auf ...
  - Der Dienft ift nicht ichwer.
- Was sagte man in Newhort? Wollten die Englander die Stadt noch lange halten?
- Biele Regimenter find abgezogen; sie behaupteten, ber Friede sei geschlossen. Aber ehe sie alle sich eingeschifft, kounte ber Herbst herangekommen sein; sie beeilen sich nicht sehr —
- Da ware es ja noch möglich, sich eine lette englische Parade in Brooklyn mit anzuschen . . .

Hor Luft.

- Man muß ein gntes Pferd haben, oder die Schleichwege kennen, um den amerikanischen Schildwachen auf der Grenze zu entgehen.

Gine Weile fah ihm Fairfax in das halb gutmuthige, halb spitbubifche Gesicht; tann lachte er hell auf:

- Du bift ein Jankee geworden, Bursche; wir we.den uns verständigen.

## Fünftes Capitel.

Als oben im Saale von John Barter's Schänke der Oberst Nicola tie Versammlung der Officiere eröffnete, hatte Washington mit dem Marguis v. Thonars Nehnolds-Hall erreicht; er pflegte ab und zu von Newburg her den Damen, der Lady von Belvoir und Miß Baldhausen, die es seit einigen Monaten bewohnten, seinen Besuch abzustatten. Nicht nur die Freundschaft, die er für Virginie empfand, und bas Vergnügen, das ihm der Verkehr mit ihr bereitete, führten ihn dahin; er erfüllte damit zugleich eine Pflicht.

In der Tochter feines gestorbenen Freundes fah er sein eigenes Kind; es war ihm Bedürfniß, sie öfters in der Nahe zu beobachten, dem Gange ihres Lebens und ihrer Entwicklung theilnahmsvoll zu folgen und in entsscheidenden Augenbliden ihr rathend und helfend zur Seite zu stehen.

Der Feldherr eines Heeres, auf dem in diefer gefährlichen Spannung aller Geister die Zukunft des Staates einzig zu ruhen schien, konnte er dem Geschicke und den Herzenswandlungen eines jungen Mädchens nur in flüchtigen Minuten der Muße seine Aufmerksamkeit schenken; darum hatte er selbst Marie zu bestimmen gewußt, die Gastfreundschaft Virginie's in Reynolds-Hall auzunehmen, und die Lady zu dem Kauf des schön gelegenen Hauses bewogen; so lebte seine Tochter, wie er sie zuweilen nannte, gleichsam unmittelbar unter seinen Angen.

Dhne es zu ahnen, hatte Washington burch seine Borfchlage nach Ga-

briel's Tobe die Abfichten und Plane Robert's unterftütt.

Bu der Bestattung des edlen und guten Mannes waren bamals Washington und die Lady von Philadelphia nach dem Hause am Susqueshanna herübergekommen.

Nach der Erfüllung ber letten traurigen Pflicht hatte ber General tröftliche Borte zu ter weinenden Tochter gesprochen, sie mit seiner herzegewinnenden Freundlichkeit und Ruhe bei ber Hand gefaßt und in langem, einsamem Gespräche ihre nächste Zukunft mit ihr erwogen.

Sie burfe bei ihrer Neigung zur Schwermuth nicht in bem Hause, bas nun feer geworden, in dem Alles sie an den geliebten Todten erinnere, einen rauhen und freudenlosen Winter zubringen; im Anblicke eines bewegten Lebens würden ihre trüben Gedanken sich aushellen.

Mit brängenden Bitten unterstützten Birginie und Lorsberg die Rathsschläge Washington's; Graf Franz fand in ihnen seine sehnlichsten Wünsche erfüllt, daß seine Cousine, die bei allebem doch eine geborene Edeldame sei, nicht im Hinterwalde auf einer Farm verkümmern möge, und erblickte sie schon im Glanze ihrer Schönheit auf den Festen, die, wie er zu Washington gewendet äußerte, die Stadt Newhort bald dem siegreichen und hochherzigen Feldherrn der Amerikaner, ihrem Besreier von der Herrschaft der Engländer, geben werde.

In tiefer Stimmung Aller griff die Laby mit ihrer feurigen Lebhaftigkeit das hingeworfene Wort ihres Schwagers, zwischen Newburg und Newhork sei um billigen Preis Hans und Garten zu kausen, auf; sie trieb ein ungestümes Verlaugen, in der Nähe Washington's zu sein. Sinmal in Rehnolds-Hall, dachte Nobert Fairfax sein abentenerliches Unternehmen, im Garten nach verborgenen Schägen zu graben, ungehindert aussühren zu können.

Bur Weihnachtszeit hatten Virginie und Marie bas für sie Beibe geräumige und stattlich eingerichtete Haus bezogen; wieder hatte Robert seine Geschicklichkeit bewiesen, einen vortheilhaften Vertrag zu schließen und ein Haus mit Allem, was "zwei wohlerzogene Ladies" brauchen, geschmackvoll zu versehen und zu schmücken. Gine Wohnung im Hause selbst, die ihm seine Schwägerin angeben, schlug er mit gutgespieltem Zartgefühl aus und richtete fich in einem fleinen, einfam am Ende bes Gartens ftebenben Bas villon in "echter Junggesellenweife", behauptete er, ein; fo bemache er mie ber Sollenhund mit ben brei Ropfen die Damen bor jeder Wefahr und erichrede fie boch niemals burch ben Unblid feiner Baflichfeit.

Bwijden Rennolds-Ball und bem Lager zu Newburg entspann fich balb

ein täglicher Berfehr.

Wenn es ihm ber Dienft geftattete, war loreberg bei ber Beliebten. Rach jenem halben Geftandniffe, bas Maric's Lippen in ber Abendftunde. als die Indianer das Saus ihres Batere bedrohten, fast unwillfürlich entichlüpft war, hatte es zwifchen ihnen feiner weiteren Erflärung bedurft, Bon icbem Sinderniffe befreit, ichien ihre Liebe einer gludlichen Butunft entaca n au mandeln.

Dit ichwesterlicher Bartlichkeit begunftigte die Laby bies Berhaltniß: aleich nahe im Denten und Empfinden, gleich verpflichtet burch die Dantbarfeit fühlte fie fich Marie wie Loreberg; es war, als ob fich ihr in bem Glücke biefer Beiben ber ach! fo raich gerftorte Traum ihrer eigenen 3us gendliebe gefällig wieder erneuere.

Reidlos fab fie Beite bei einander am Caminfener figen; neiblos an den erften fonnigen Tagen des Jahres Urm in Arm gefchlungen burch ben Garten geben. Wie ein Sonnenblick burch Wolfen voll Regenschauer fiel Diefe Liebe in Die ernften gewichtigen Gedanten, Die fie feit ihrer Unwesenheit in Rennolds-Sall beichäftigten.

Banfiger ale fonft hatte fie langdauernde Unterredungen mit Robert Fairfar, die fie mit einer gewiffen Abfichtlichfeit vor ihrer Freundin zu verbergen fuchte: wenn ber Marquis v. Thouars im Saufe vorfprach, ergriff fie wol rafch feinen Urm und entführte ihn aus ber Befellichaft ber Anderen. aus Furcht," lachte fie, "bie ichmachtenben Augen ber Dig mochten ihr noch ben letten Anbeter rauben."

Buweilen erschien der Marquis in Begleitung von Officieren, die er ber Lady vorftellte, mit benen fie ein politifches Gefprach antnupfte: Grund. fate murben binn von ihr geaugert und verfochten, welche in jedem anderen Ralle die republikanifche Gefinnung Marie's jum heftigften Widerfpruch ber-

ausgefordert hatten.

Aber in den fußen Banden ber Liebe betrachtete Marie wie von einem ficheren Ufer aus die Sturmfluth, auf der das Schiff der Republit bin- und hergetrieben ichmantte. Nicht bas Schidfal tes Allgemeinen, nur ihr befonberes erfüllte und bennruhigte noch ihr Berg. Mit bem Berftande nahm fie noch einen flüchtigen Antheil an bem Streite ber Manner, ihre Seele jedoch fpiegelte nichts wider als das Bild ihres Geliebten; vor ihrer Phantafie ftand fein friegerisch bewegtes Lager, fondern ein ftilles Thal mit boben Bäumen und fanft murmelnbem Bache im golbenen Dufte ber Abend. bammerung.

Und wie so nahe, so greiftar lag bies idhllische Glud vor ihr! Würde Bafhington nicht freudig ihre Hand mit der tes tapferen Officiers vereinis gen, den er schätzte, der an seiner Seite so viele Mühseligkeiten und Gefahsten bes Krieges überstanden hatte?

Die Bedentlichkeiten eines garten Chrgefühls, die Lorsberg fo lange in ichener Entfernung von ter reichen Erbin gehalten, waren endlich dem Drange ber Liebe gewichen, vor ber die Frage: was gibft Du mir, was gebe ich

Dir? nicht gilt.

Auf diesem Boben wurde der Mann nach seiner Tüchtigkeit und Araft geschätzt, weil hier eben jede Araft sich ungehemmt bewähren und nach allen Richtungen hin ausbreiten konnte. Je stärker der Einzelne sich den Gewalten der Natur gegenüber erweisen mußte, je mehr er auf sich allein beruhte, desto höher wuchs auch sein Selbstgefühl: Lorsberg, der in Europa nur seinen Stand und seinen Sochatenrock gekannt, nur in ihm eine aufsteigende Laufbahn erhofft und erstrebt, lernte hier einen anderen Machtab an Mensichen und Dinge legen.

Die volle und ganze Persönlichkeit trat in ihre Nechte: eine Farm zu bewirthschaften, die Ernte des Feldes einzubringen war so ehrenwerth, als den Degen des Kriegers oder die Feder des Abvocaten zu führen. Keine Arbeit wurde mißachtet; der ärmste Ansiedler in der Wildniß trug den Kopf so stolz wie der reichste Kausmann und der Präsident des Congresses, und Niemand fand eine Anmaßung darin.

In dem Bewußtfein, daß er der Geliebten helfen, für sie etwas thun und leiften könne, daß ihr Reichthum seinen Manneswerth nicht beeinsträchtige, fühlte er sich allmälig des Kleinmuths und der schwächlichen Sorge entledigt; ruhigen, festen Blides schaute er als Manu in die Zukunft.

Am Gitterthore bes Gartens stand Marie und wehte mit dem Tuche, als Washington und der Marquis in den Hof ritten. Aber der General blickte heute mit ungewöhnlichem Ernste sie an und erwiderte ihre und Birginie's Begrüßungen nur in fühler Ginsploigkeit.

Sinc Beile gelang es bem munteren Geiste ber Laby und ber nie um Stoff verlegenen Rednergabe des Marquis eine leichte Unterhaltung aufrecht zu erhalten, bis Washington, der bisher ein schweigender Zuhörer gewesen war, sich von seinem Stuhle erhob und einigemale, wie Siner, der eine innere Unruhe nicht bewältigen kann, durch das Zimmer auf- und niederschritt.

Indem bemerkte Thonars in dem Garten, zu dem die Glasthure des Gemache offen ftand, eine seltene Pflanze, von der er nicht geglaubt, daß sie so hoch im Norden unter freiem himmel gedeihe, und auf Marie's Angabe, daß noch mehrere dieser Gewächse in den entlegeneren Theilen des Gartens wuchsen, bat er sie, ihm dieselben zu zeigen.

Der General schien die Entsernung Beider nicht zu gewahren; er fette seinen Spaziergang, immer in derselben Linie, die Angen am Boben ind wie nach Innen gerichtet, fort; Virginie's Herz klopfte so laut, daß sie jeden Angenblick seine Frage zu vernehmen fürchtete:

- Warum pocht Dein Berg fo ungeftum?

Ueber den Rasenplag vor der Glasthure ging eben Marie hin; ein milber Sonnenschein umglänzte ihre schlanke Gestalt. Washington richtete bas Gesicht empor und sein Auge hing mit dem Ausdrucke des Wohlgefallens flüchtig an ihr.

- Wie ist sie so jung, so gludlich und hoffnungevoll! fagte er halb- laut und wendete sich nach Birginie um.
- Ein ebler Mann liebt fie und eine reiche Saat bes Guten reift ihr entgegen.
- Wenn nicht ein Sturm ober ein hagelwetter dazwischen fahrt. Das ift ja ein altes Wort von dem Schiffe, bas im hafen gescheitert.
- Hängt eine Wolfe über meinen Schütlingen? Ich könnte mit der Gottheit habern, wenn sie diesen Bund zerstörte; verdienen Sterbliche ein ungemischtes Glück, so sind es Lordberg und Marie. Doch warum erschrecke ich auch? Wir sind am Ende des Krieges . . .
- Ja, des auswärtigen, und am Aufange eines Bürgerkrieges, unterbrach fie der General mit ftarker Stimme.

Die Arme auf ben Rücken gelegt, blieb er vor ihr fteben.

Birginie erblafte bei seinem ungewöhnlich ftrengen und harten Ton und antwortete mit bebenden Lippen:

- Sie find heute in ber finfterften Laune, Sir . . .
- Und wenn une Unmuth oder Schmerzen plagen, follte une schon bie höflichkeit verbieten, die Gesellschaft Anderer aufzusuchen, entgegnete er mit farkastischer Wendung, als wollte er ihren Sat vollenden.

Raum gesprochen aber, bereute er bas Wort, die Seftigfeit, ju ber er fich hatte hinreißen laffen.

Hart trat er noch mit dem einen Fuße auf, ballte die rechte Hand und fagte:

— Bergeben Sie mir, Birginie, nicht jedem Schlage widersteht mein Gleichmuth. Diese letzten Tage sind für mich die unglücklichsten und unheim-lichsten bes ganzen Krieges geworden; Dinge geschehen, die mich tief erschüttern, die mir meine eigenen Thaten in das Gegentheil zu verkehren drohen. Handlungen der Klugheit und Ueberlegung erscheinen als die kindischen Spiele eines Blödssinnigen. Niemals war der Stern Amerikas so von Wolken verhüllt, als jetzt. Gesafteren Muthes suhr ich durch die Eisschollen des Delaware, als ich jetzt nach schlasses durchwachter Nacht jeden neuen Morgen andrechen sehe. Denn jeder Morgen kann uns aus seiner Dämmerung den Bürgerkrieg schütten: den Ausstand des Heeres.

- Man fagt auch mir, entgegnete die Laby ausweichend, daß die Leiben unserer tapferen Soldaten das Maß übersteigen; allein ihr Unwille wird sich nicht gegen ihren Feldheren wenden. Andere wird er treffen mit zerschmets ternder Gewalt.
- Haben ihre Leiben ihre Gebuld erschöpft, so schreiten dafür auch jetzt ihre Bestrebungen über Billiges und Gerechtes hinaus. Das Heer fühlt sich nicht mehr als ein Glied bes Ganzen, nicht als der bewehrte Arm des Staates, sein Haupt will es sein. Meinen Namen wagen sie in ihre Rebellion hineinzuziehen. Täglich erhalte ich Zuschriften von unbekannter Hand. Brutus, Du schlässen. Täglich erhalte ich Zuschriften von unbekannter Hand. Brutus, Du schlässen. Umgekehrt fragen mich meine geheimen ihron zum Dictator ausschwang. Umgekehrt fragen mich meine geheimen nisvollen Berather: Willst Du Dein Schwert in der Scheide rosten lassen? Bist Du nicht von der Borsehung zum Cäsar Amerikas bestimmt? Andere sind beutlicher in ihren Schreiben; sie fordern mich aus, den Congress aufzulösen, Namen und Titel eines Protectors anzunchmen und mit einem Rathe der Officiere zu regieren. Bielleicht wäre ein mitleidiges Lächeln die beste Antwort darauf, vielleicht! Nur din ich nicht in der Stimmung dazu. Es sünd eben keine Thoren und Phantasten, die so zu mir reden —
- Manner find es, antwortete Birginie eifrig, welche ihr Baterland lieben und ihm die größte Schmach erfparen wollen, die Schmach ber Un. bantbarfeit gegen feine Belden und Befreier! Dicht ber Damon bee Ehrgeiges. Der Genius unferes Landes fpricht gu Ihnen in Diefen geheimen Stimmen. Weil wir den Schild republifanischer Freiheit gegen die Unmagungen bes fremden Ronigthums erhoben, muffen wir barum an einer Staatsform festhalten, die, ftatt unfere Ginheit gu befostigen, unfere Dacht au vergrößern, unferen Wohlstand zu fordern, fie untergrabt? D, Gir, prufen Sie mit leibenschaftslofer Seele unfere Lage! Das Wort einer Frau fällt nicht in die Wagschale Ihrer Entichluffe, aber verurtheilen Gie auch meine Unfichten nicht ohne Brufung. Ich habe in Frankreich Ludwig XVI. ale einen gerechten Ronig, von feinem Bolle angebetet, auf bem Throne feiner Borfahren gefehen. Mit ber Rraft feines foniglichen Scepters hat er bie Migbrauche niedergefchlagen, feine Beisheit eine Beit bes Segens fur Alle herbeigeführt. Die eble Ginfachheit, bie einen mahren Republifaner auszeichnen foll, miffen Gie, bei wem ich fie gefunden? Rur bei zwei Mannern : bei Ihnen, General, und bei bem beutichen Raifer Joseph. Unfere Prediger reden bon ben Ronigen, ale ob fie alle Ahabs und Berobeams maren; ich habe von bem Königthum eine beffere Meinung.
- Ihnen hat fein König wehe gethan, Birginie; viele unferer Landsleute indeffen erinnern fich noch des Clends und der Geißelschläge, die ihre Grofväter von den Stuarts erlitten. In alten Dibeln, welche die Enkel als

Heiligthum bewahren, haben die Pilgrimsväter ihre Leiden unter ben Thrannen, die grausame Bein und Berfolgung aufgezeichnet, benen zu entgehen sie
siber die weite Wüste des Oceans schifften. Das hat diesem amerikanischen
Botte seinen Charafter gegeben. Auf diesem Boden gedeiht die Majestät
bes Königthums nicht; das Scepter erscheint hier wie eine Geißel mit Scorpionen umflochten. Meine Borsahren haben freiwiltig England verlassen;
tein Fürst hat mich beseidigt oder verletzt und ich weiß mein Gemüth von
zedem Hasse des Königthums frei. In Europa mag diese Finrichtung ihr Gutes gehabt haben und noch in ferner Zukunft den Sitten und Gewohnheiten seiner Einwohner entsprechen; wir sind ein anderes Bolk. Wo Niemand
vor seinen Mitbürgern hervorragt, es sei denn durch größere Tuzend, da
findet sich nirgends ein Platz für einen König.

— Und woher stammte benn bieser Ruf, der an Sie ergeht, wenn nicht aus der Ueberzeugung, daß nur die starke Hand eines königlichen Mansnes und vor der Herrschaft der rohesten Menge, eigennützigster Interessen bewahren und uns eine gemäßigte Freiheit, ein gesichertes Blück beweiten könne? War es nicht immer so? In ihrer Noth wendeten sich die Wölker an ihren besten Mann und ehrten ihn zum Dank sur die Wohlthaten, die ihnen aus seinen Thaten reisten, als ihren Herrn.

Der General antwortete nicht, denn aus den inneren Gemäch en trat eine Negerin mit einem Armseuchter ein, den fie schweigend auf den Tisch niedersetzte, und blieb, die Besehle ihrer Gebieterin erwartend, stehen.

Die Laby winkte ihr mit der Hand, fich zu entfernen, und da Washington bem Maden nachblickte, sagte fie:

— Auch um jener Armen willen möchte ich Sie bitten, nicht allzu haftig bie Würde von sich zu weisen, die man Ihnen anbietet. Was wird das Schick al der Stlaven in dem republikanischen Staate sein? Werden sie nicht immer tiefer herabgedrückt werden? Die Weißen werden sich als das geborene Abelsgeschlecht und die Farbigen als Geschöpfe einer niederen Gatzung betrachten.

Ein König aber beschützt alle seine Unterthan:n mit gleicher Hand, in gleicher Bagschale wägt er ihre Nechte und Pflichten. Bährend seine Herrsschaft die allmälige Aushebung ber Staverei herbeisühren würde, wird eine republikanische Berwaltung sie nur zum Berderben des Ganzen bestärken. Schon setzt hindert die Eklaverei den innigen Zusammenschluß der dreizehn Staaten; wenn sie das Schwert würde, das einst das lose Band, das uns umschlingt, vollends zerschnitte? Belche Berantwortlichkeit siele damit auf Ihre Seele, auf Ihr Andenken, General!

— Nicht auf mich, entgegnete er. Ich bin nicht berufen, diefem Bolfe Gefetze vorzuschreiben, es ist sein eigener Herr und Gefetzgeber. Die Eflaverei wird absterben wie ein faulender Baum. Täuschen Sie doch

Ihr eigenes Gewiffen nicht mit trügerischen Schlüffen. Wogn gib man mir das Schwert in die Hand? Die Freiheit zu vertheidigen oder zu fturzen? Das ift die Frage.

Und er ergriff ihre Sand, führte fie gu einem Geffel und fette

fich felbft.

Das Licht der Rerzen beleuchtete scharf seines ruhiges stilles Gesicht; bie Angen hielt er halb zugedrückt, als schwerze ihn bas Licht.

- Die Laby von Belvoir, fagte er mit einem leifen Bocheln, ift nech immer das junge, fcmarmerifde und hochftrebende Dadden geblieben, das por manchem Jahre viel Unbill und Tabel von dem fanertopflichen Bafbington zu erdulden hatte. Er ift feitdem nicht liebenswürdiger und feine Phantofie noch lahmer geworden. Un ber Sowelle bes Altere fann ich nur nach Ginem trachten: ju fterben wie ich gelebt habe. Muf einen Andern übten ihre Grunde, die Mahnungen vieler Männer, die ich achten muß, wenn ich auch ihre Ueberzengung nicht theile, die Aussicht auf eine Krone wol mehr Bewalt aus als auf mich. Mir fehlt ber Gian für gewagte Unternehmungen, vollende, wenn fie mein Cewiffen beunruhigen wurden. Gin Burpurmantel hat feinen Reig für mich; er machte mir nur die wenigen Schritte, bie ich noch auf Erden gu thun habe, beschwerlicher. Still bin ich burch bas Leben gegangen, ein trodener Ropf, ich will nicht als Phantaft barant fcheiben. Wenn mir auch ber große Burf gludte und bie Berrichaft über Diefes Land zu Theil wurde, wem vererbte ich meine Berrlichfeit? 3ch habe feine Rinder. Mein Tod riefe bie fann bezwungenen Barteien aufs Deue in Waffen.

Warum sollte ich Ihnen in bieser Stunde nicht gestehen, Birgieie, suhr er nach einer kurzen Pause halb in sich himeinsprechend fort, was ich noch keinem Menschen gesagt habe? Wenige Jahre nach meiner Berheiratung brach der Streit zwischen den Colonien und England aus; seit biesem Augenblicke habe ich es als ein besonderes Glück geprisen und als ein Zeichen der Vorsehung für mich betrachtet, keine Kinder zu haben. Nicht für Weib und Kind, noch für Eltern und Geschwister brauche ich zu sorgen, das Baterland und meine Freunde beschließen den Kreis meiner Psichten. Unr im Großen, nur für das Gauze kann ich wirken; so din ich der Mann Amerikas.

— Und spreche ich denn für mich? erwiderte sie. Welch anderes Gestühl bewegt mich, als die Liebe zum Baterlande und die Sorze für Shren Ruhm? Wenn Sie mich mit dem Namen Ihrer Freundin ehren, müssen Sie auch meine Einwendungen anhören. Daß ich ein Mann wäre, Sir, daß ich an Ihrer Seite stehen könnte! Ihnen durch Thaten zu bweisen, wie alle meine Empfindungen nur...

Sie brach ploglich ab und wendete bas Weficht bem Boben gu.

<sup>-</sup> Ich bin ein Weib mit findischen Traumen. Mein ganges Leben

lang jage ich Luftgebilden nach, und unbefriedigt von der Gegenwart, von allem Besitz, verzehrt sich mein Herz in mendlicher Sehne sucht. Warum ist der Kreis des Handelns für uns Frauen so eng umschrieben?

- Die alte Alage, Birginie! Aber Keinem unter uns halt die Welt, was wir von ihr erwarteten, ja was sie uns zu versprechen schien. Darin zeigt sich die Güte unserer Natur, daß wir zu entsagen wissen und uns freubigen Muthes dem fügen, was die Borsehung über uns bestimmt. Wer die Hand nach den Sternen ausstreckt, wie kann er sich wundern, daß er sie leer zurückzicht?
  - Co redet die Bernunft; warum besitzen wir dann Leibenschaften?
- Um fie zu gugeln und in diesem Rampfe bie Ruhe ber Seele gu gewinnen.
  - Und find Sie so ficher, nie von einem heftigeren Bunfche, einer

heißeren Begierbe ergriffen ju merben?

- Ich bin es nicht, liebe Virginie, sagte er sauft, benn ich leibe. Noch fürchte ich die Versuchung, die an mich herangetreten ist, nicht, aber die Vorsahnung des Unglücks, das uns bevorsteht, lastet schwer auf meinem Gemüthe. Nicht der Feldherr dieser Nepublik, der Mensch wird schwerzlich in mir gestroffen. Alte Freundschaften sehe ich sich lösen; welchen Weg ich auch wähle, Viele, die bisher mit mir gegangen, werden sich von mir trennen auch Sie vielleicht. Virginie!
- Nie, niemals wird das geschehen! D wie schlecht kennen Sie mein Herz! Ich begehre nichts für mich; wenn ich Ehrgeiz habe, so habe ich ihn für Sie! Als ich ein Kind war und zum erstenmal von Königen las, dachte ich stets, ein König müsse aussehen wie Georg Washington. Wollen Sie mich schelten, daß der Gedanke mit mir groß geworden ist? Und wie könnte ich ihn jegt sos werden, wo ihm die Erfüllung winkt? Mein Verwwögen, mein Leben würde ich dafür opsern...
- Und wenn ich nun anders entschiede, wenn ich Gie verdams men mußte?

Die Laby mar aufgestanden und ging leidenschaftlich bewegt auf und nieder.

Ihre Augen blitten, ihre falante edle Geftalt hob fich hoher.

— Berdammen, rief sie, die innigste Hingebung verdammen! Sie werden es nicht, Sir! Bin ich denn so werthlos vor Ihnen, daß Sie alle meine Worte, daß meine Liebe Sie nicht rührt? Hat nur die kalte Ueberlegung des Mannes, nicht das warme Gefühl des Beibes ein Recht? Wäre ich doch in der Wilbniß umgekonnnen, ich hätte weniger gelitten. In einge freudlosen Ehe war Ihre Freundschaft mein einziger Trost; wie das Schiff an seinem Anker klammerte sich meine Hoffnung daran. Ihre Thaten ersüllten meine Phantasic, Ihre Zukunst beschäftigte meine Gedanken.

— Welche Sunde hatte ich bamit begangen? Was thue ich Strafliches, wenn ich Ihrem Haupte eine Krone wunfche? Was ist einem Weibe ber Staat, gegenüber dem Manue, ben sie liebt?

- Birginie, wohin verirren Gie fich!

Sie aber hatte ber Sturm ber Leidenschaft gefaßt, alle fünftlichen Dan, me ber Sitte und Form durchbrechend.

Das jahrelange Schweigen, bas sie sich auferlegt, wie hart sie auch barunter gelitten, wich vor der Aufregung des Augenblicks. Wenn bisher ihre Liebe kaum in zaghaften Andeutungen sich hervorgewagt, so tobte sie jett wie in bachantischer Trunkenheit.

Zu verlieren hatte fie nichts; es war ihr Genugthuung und Luft zugleich, endlich einmal ihr Herzblut vor ihm verströmen zu laffen. Mit

fliegenden Loden ftand fie vor ihm.

Daß der erste Schmelz ber Jugend von ihr gewichen, brachte ihr keinen Sintrag; ihre Erregung erhöhte die Eigenthümlichkeit ihrer Schönheit. Sie war eine königliche Frau mit bem majestätisch erhobenen Haupte und ben stolz blidenden Augen.

Die Schen und fast mabchenhafte Demuth, in ber fie soust in Bashing. ton's Gegenwart verharrte, hatte fie verlassen; ein selbstbewußter Stolz

ichwellte ihr die Bruft.

- Bobin ich mich verirre, Gir? fragte fie, und ihre Stimme hatte einen wunderbar fugen und herzergreifenden Ton. In Phantafien, die mir theurer als mein Leben find. Es hilft nichte, daß Gie mir ihre Unmöglichfeit beweifen; ich hange boch an bicjen Traumen. Gie find ein großer Mann, wol ju groß fur die Liebe eines Weibes; aber vernrtheilen Gie nicht, wo Ihnen bas Berftan'nig fehlt. Belde Empfindungen Gie in ber Scele bes Lindes erweckten, Sie haben es nicht bemerten wollen. Bas fonnten Sie für mein findisches, thorichtes Berg? Sie fchritten an une Anderen poruber, ale gehörten Gie nicht zu une, und neigten fich aus Gute und Mitteid zu dem armen efternlofen Rinde, nicht weil auch Gie ein Bedurfnig empfanden, von ihm geliebt zu werden. In mir jedoch wuche 3hr Bild riefengroß und fein Schatten füllte meine Welt aus. Es war die uneigennützigfte Liebe, bie Ihnen jemals zu Theil geworden, benn fie verzichtete auf jebe Erwiderung, auf jebe Beachtung. Für fie gab es nur Ginen Bohn: von Ihren Thaten zu hören und Ihren Stern immer hoher fteigen gu feben. Darüber find die Jahre gegangen und gefommen und haben von den meiften Dingen die frifden Farben abgeftreift; meine Liebe ift jung geblieben. Die bamale, ale fie guerft in mir auffeimte, befitt fie noch all ihren Glang und Duft; wie bamale find Gie noch mein Konig, mein Beld! Und nun verbamme, weil es Deine Republik nicht mag, ein Beib, bas Dich grenzenlos, ewig und ohne Hoffnung liebt!

Ohne fie anzuschauen, hatte Washington schweigend gesessen; auch ihn Grenzel: Freier Boten. III. (Roman-Beilage aur "Bresse" Rr. 116.)

berührten die Ingenderinnerungen vorüberschwebend mit ihren Sittigen und gedankenvoll schüttelte er zuweilen das Haupt.

- Licte, theure Birginic! fagte er halblant, mit einer tiefen Bewegung

ampfend, beren er nicht Berr werben fonnte.

Er ergriff ihre beiden Sande, die fie ihm entgegenstreckte, und bruckte fie an fein Berg.

- Lag es genug fein! bat er und ftand auf.

In feinen Augen schimmerte ein feuchter Glang; er wendete fich ab und schlug die Arme über die Bruft zusammen.

— Du weinst! schluchzte Birginie, aber fie magte es nicht, ihm näher zu treten.

Durch die Glasthure ftarrte er in das abendliche Dunfel bes Gartens.

Nichts war vernehmlich als ihre unterdrückten Seufzer und bas ichwere Aihemholen des ernften Mannes, welcher nach Fassung rang.

Hatte er eine Ahnung von diefer Liebe gehabt ober war ihm Birginie's Gesiandniß neu, unerwartet, eine Offenbarung? Er gedachte der Zeiten, wo fie als Kind zu seinen Füßen gespielt, mahrend sein Geift schon mit den Geschiefen seines Landes und mit den erriften und gewichtigsten Fragen des Lebens beschäftigt war.

Ueber die Kluft der Jahre und Beihältnisse, die sie Beide von einander trennte, hatte sich das leidenschaftliche Mädchen hinweggeschwungen; die Einsamkeit, in der sie lebte, daß sie des Schutzes einer Mutter und der rathenden Liebe einer Schwester entbehrte, hatte ihre Gefühle verstärkt und in dieser idealischen, über aller irdischen Bedürftigkeit schwebenden Liebe, wie die Sonnensurahlen in einem Brennpunkt, gesammelt.

Sinem Negenbogen gleich spannte sich bieser Jugendtraum über ihr Dasein bin. Thöricht und rührend zugleich: eine Schwärmerei, in der sich die edelste hingabe bes Weibes mit den dunklen Empsindungen einer nach Wohlwollen und Liebe schmachtenden Kindesseele verband.

Und alte Bilber, Bilber aus heiteren Tagen tauchten vor Washington auf: mit ihren dunklen Haaren und Augen, im weißen Kleide huschte sie koboldartig durch den Garten von Belvoir, ein lustiger Ueberallundnirgends, dem trotz seiner Launen kein Mann gram werden konnte und den der alte Lord Heury, wenn er mit etwas heiserer Stimme und falschem Pathos seinen Gästen aus Shakspeare's Comödien die lustigsten Stellen vorlas, mit den Elsen des Dichters verglich.

Mit elf Jahren faß sie schon teck und übermuthig auf dem kleinen Pferde, das ihr ber Lord geschenkt, und wenn fie damals Washington eine Ileine Strecke im Galop nach dem Walde zu begleiten durfte, glühte ihr Gesicht

in bunklem Jener.

Wie hatte er barin etwas anderes lefen konnen, als die natürliche Auf-

regung eines Rindes, bas fich feiner Waghalfigt it freut - jett freilich mußte er ce beffer !

Aber dies Wissen entlocke ihm keine Alage; in dem Gleichmaße seines Wesens fand die Reue, das Habern mit dem Schicksale keinen Raum. Wolging es ihm durch den Sinn, daß sich sein Leben an der Seite der geisig beweglichen, ehrgeizigen, phantasievollen Virginie fühner und schimmernder gestaltet hätte, als neben Martha Custis, die so alt und so ruhig war wie er; allein diese Ueberlegung dämmerte nur flüchtig in ihm auf, um gleich wieder zu versinken.

Birginie stand noch immer auf berfelben Stelle, bie hand auf ben Tifch geftust.

Er war wieder zu ihr getreten und betrachtete sie lange mit jenen milben Blicken, jener Mischung von Würde und Freundlichkeit, vor der jeder Trot verschwand und jede Thräne sich stillte.

- Theure Birginie, Gie haben mich fehr glücklich und fehr traurig gemacht. Erlaffen Gie mir jedes weitere Wort; glauben Gie nur, daß bie Ihrigen unverlierbar einen Plat in meinem Herzen haben.

Sie aber kounte sich nicht so schnell beruhigen; unter hiffen Liebesbetheuerungen, schluchzend und jubelnd zugleich, warf sie sich in f.ine Arme:

- Ich will still sein wie ein Kind, boch vertreibe mich nicht von dieser Stelle, jetzt nicht! bat sie.
- Sieh doch mein Haar an, fagte er ernst; es ist gran geworden. Die Spiele der Jugend sind vorbei; wohl uns Beiden, mein liebes Kind, daß wir ohne Kummer und Rene auf sie zurückblicken können. Mir ward Bieles gegeben; am unverdientesten Deine Liebe; sie erinnert mich jeht, wo das Alter mir mit raschem Schritte naht, daß auch ich eine Jugend gehabt. Bernhige Dich, Virginie und er sührte sie wieder zu ihrem Sessel ungestraft pflegen wir nicht lange die Wirklichkeit zu verlassen und auf Wolten zu schweben.
- D, warum haft Du für Alles ein Herz, nur nicht für bie Liebe!
- Di lleicht, meinte er lächelnd, weil ich keine gesehen, die Dir glich, als ich noch jung war. Gin Stwas in mir schließt jede heftigere Leidensschaft aus und stößt sie von sich; ich habe zu früh gelernt, meine Blicke auf das Allgemeine zu richten und der Einzelnen zu vergessen. So schlecht paßte ich jeht zu einem König, wie ich vor Jahren zu Deinem Gemalgepaßt hätte.
- Wirf die Krone nicht von Dir, bie Du ja nicht raubst, wie Cafar, die sie Dir anzubieten kommen. Wenn Du sie tragst, wirst Du erst alles Große vollführen können, was in Deinen Gebanken für die Wohlfahrt

dieses Volkes gereift ift. Du wirst die Macht haben, Gutes zu ichaffen und ein Reich ber mahren Freiheit zu gründen . . .

- Dich blendet noch immer der Purpurmantel, mit dem Dein Traum mich bekleidet. Sind wir in dieser Welt, rücksichtslos zu fassen, zu ergreissen, zu erobern, oder uns zu bescheiden, zu entsagen? Ich will nichts entsicheiden; verlange Du nichts, was gegen mein Wesen streitet. Du rühmsteft, daß Du Deiner Liebe die Treue gehalten; ich bewahre sie meinen Grundsätzen...
- Und wenn Heer und Bolf im Aufruhr sich erheben und nur Da als Dictator bas Baterland retten kannst —

Washington runzelte bie Stirne und machte eine unwillfürliche Bemegung nach bem Griffe seines Degens.

— Unbesorgt! fagte er scharfen Tones. Noch bin ich ber Felbherr biefer Republik. Sie wird nicht auseinanderfallen, so lange ich lebe. Ich werde Alles prüfen, ohne republikanische Vorurtheile, Virginie, und handeln, wie Vernunft und Ehre gebieten.

Sie bengte fich auf feine Sand nieder, um fie zu fuffen; er aber legte, ihr zuvorkommend, ihren Kopf fanft au feine Bruft und berührte mit feinen Lippen ihre Stirne.

Einen Augenblick nachher ward die Glasthure, die nach dem Garten hinausging, geöffnet; der Marquis v. Thouars erschien auf der Schwelle. Er sah ungewöhnlich blaß aus, allein weder die Lath noch Washington besmerkten es.

- Es ist die Stunde, Excellenz, die Sie zur Rudfehr bestimmt hatten, fagte Thouars.
- Sie finden mich bereit, mein lieber Marquis; nur muffen Sie sich auf ein ernsthaftes Gespräch vorbereiten. Wir werden auf dem Heimritt nicht von den Blumen der Laby reden. Wo ist Miß Marie, daß ich ihr Lebe- wohl sage?
- Miß Balbhausen hat in ber Halle eben zwei Gentlemen empfangen . . . Da find fie ichon.

Und haftig an bem Marquis voraber brangte fich Thomas Randolph. Ueber und über war er vom icharfen Ritt bestaubt, beschmutt, die Feber auf seinem hute geknickt.

Mit zusammengezogenen Brauen mufterte ihn Bashington, den jeder Berftog gegen die Formen der Soflichkeit verlete.

- Das bedeutet 3hr Gintritt, Gir? fragte er furg.
- Bergebung, Milaby, wendete sich Randolph, erst die Came und bann ben General grußend, an fic, daß ich die Ruhe Ihres Hauses store; indeß meine Melbung an den General buldet keinen Aufschub . . .

- Sie gehören nicht mehr zur Armee, Sir, und ich wußte auch nicht, bag bies Haus ber geeignetste Ort ware, mir Melbungen zu machen. Mein Quartier ift in Newburg.
- Ich bin ein Bürger von Birginten wie Sie, Excellenz, und wohl berechtigt, Sie in aller Chrerbictung auf die Umtriebe aufmerksam zu machen, die in Ihrer Nähe zur Bernichtung der Berfassung der Bereinigten Staaten geschmiedet werden, wo und wann mir sich die Gelegenheit dazu darbietet. In Ihrem Hauptquartiere würden mir Ihre Officiere den Zugang zu Ihnen erschweren, denn gerade diese klage ich an . . .
- Sie klagen meine Officiere, meine Freunde und Waffengefährten an? fuhr Washington auf. Wenn es nicht Thomas Randolph wäre, ber zu mir spricht, wurde ich sagen, daß sich das Geschäft eines Anklagers wenig für einen Gentleman schieft.
- Doch, wenn Niemand ben Muth hat, zu rufen: hier brütet man Hochverrath! Unweit von biefem Hause, in Barker's Schänke, hat vor einer Stunde eine Versammlung von Officieren aller Grabe stattgefunden, in der man Sie, Excellenz, zum Dictator ausrief und in Worten, die ich nicht wiederholen will, die Auflösung des Congresses forderte.

Die Lady erbleichte.

Indessen waren auch Marie und Allan Rolfe in bas Gemach getreten und standen abseits in ber Fensternische.

Was ging in Washington's Seele mahrend Randolph's Rede vor? Sein Gesicht wurde noch finsterer, seine Lippen murmelten einige halblaute Worte, aber er hielt an sich und fragte nur:

- Satten Gie ein Recht, in ber Berfammlung gu erscheinen?
- Kein anderes, als was jeder Bürger besitzt, Berschwörungen zu ents beden ober zu verhindern.
- Sie drängten sich also ein, Sir, entgegnete Washington. Sie höreten, was nicht für Ihr Ohr bestimmt war, und erh ben nun eine Ansklage... Ich überlasse Ihrem eigenen Ehrgefühle das Urtheil über diese Handlungsweise. Von jener Versammlung war ich wohl unterrichtet; der General Stenben wohnte ihr bei. Sie können über keine Ungesetzlichkeit klasgen; ich muß Sie abweisen, Sir.
- So werde ich mich an ben Congreß wenden und seine Baterlandes liebe aufrufen.
- Dies, fagte Bashington mit flammenden Augen, bies ift Ihnen unbenommen.

Schweigend grufte er die Lady und Marie und verfieß bas Zimmer.

- Gott geleite Gie, Gir! fagte Birginie.

Die Anderen ftimmten in ben Ruf nicht ein.

Der Marquis war Washington gefolgt; deutlich vernahm man ben Hufichlag ber Pferde, die fie eiligst bavontrugen.

Das Peinliche bes ganzen Vorfalles wirkte noch eine Weile auf bie Zuruckgebliebenen nach.

Auf Randolph's Stirne waren alle Abern geschwollen, seine Sande zitterten vor Buth; am tiebsten hatte er ben Mann niedergeschlagen, der ihm, wie er es auffaßte, eine so schwere, nicht zu suhnende Beleidigung zugefügt.

Birginie war blaß in ihren Seffel gesunken; wortlos, ängstliche und verwundernde Blide mit einander wechselnd ftanden Marie und Allan.

Randolph erlangte zuerst die Sprache wieder; seine Stimme mar heiser und er mußte sich oft unterbrechen:

- Noch einmal, Bergebung, Milabh . . . Ich bin ungeftüm und kenne in solchen Dingen kein Zögern, keine Form. Das mag ben General verdroffen haben . . . Unch Sie, Miß Walbhausen, ich bitte um Berzeihung . . . Rommen Sie, Master Rolfe, unser Berdacht war nur zu gegründet. Die gauze Welt stedt voll Berräther.
- Wenn Sie ungestehm eingebrungen find, sagte Virginie, sich fassend, werben Sie nicht mit gleichem Ungestum von uns gehen und so eine Unart durch die andere wieder gutmachen wollen. Noch begreife ich nicht, was Sie in solchen Zorn versetzt.
- Alle sind Verräther, Alle! grollte Randolph. Bon ben Tories und ben Geiftlichen stammt der höllische Plan, die Republik zu stürzen. Da sie es nicht mit Hilfe bes ausländischen Feindes vermochten, benühen sie das Heer dazu. Und nach der Behandlung, die mir zu Theil geworden, kann ich noch zweiseln, daß der General um die Verschwörung weiß, ja wol gar im Geheinen ihr Haupt und Leiter ist?
- Nehmen Sie diese Behauptung zurud, Sir, sagte vortretend Marie, Sie beleidigen ben ebelften Menschen.
- Ich nehme fie nicht zuruck, Miß, auch wenn ich noch tiefer bei Ihnen in Ungnade fallen sollte. Es war die Pflicht des Generals, gegen die Berschwörer einzuschreiten; ich bin nicht der Mann, Unschuldige anzullagen. Statt dessen gesteht er ein, daß er sie begünstigt, daß sie mit seiner Erlaubniß ihre hochverrätherischen Zusammenkunfte halten . . .
- Hat sich denn seit gestern die Welt verkehrt? rief das junge Madchen. Sind Tugend und Sünde nicht mehr verschieden? Der Feldherr. der den Sieg an das Sternenbanner gesesselt, sollte es in den Stand reißen? Wohin gerathe ich? Helsen Sie mir, Allan, mich zurechtzustuden in dieser Verwirrung der Geister, klären Sie mich auf! Was ist Wahrheit?
- Ich kann Thomas Randolph nicht Lügen strafen, sagte büster ber Jüngling. Mir straubt sich bas Herz wie Ihnen, Miß Marie, ben General eines solchen Verraths zu zeihen; aber ber Anschein ist gegen ihn. Sollte er nicht wissen, was unter seinen Angen vorgeht?

- Die Fremben und die Tories haben sich seiner bemächtigt, meinte Randolph mit stechendem Blide auf die Ladh. Er ist gutmüthig und leicht zu gewinnen, und da er die Ariegskunft und Ersahrung seiner beutschen Offisciere schätzt, hat er auch allmälig ihre politischen Grundsätze angenonnen. In Deutschland werden nur knechtische Menschen geboren; der General Stenben war drüben irgendwo bei einem kleinen Tyrannen Hofmarschall und der Caspitan Lorsberg Kammerjunter, glande ich!
  - Capitan Lorsberg ift mein Berlobter! entgegnete ftolg Marie.
- Solche Männer, fuhr Randolph, ihren Ansruf nicht beachtenb, fort, stehen an der Spige eines republikanischen Heeres und besitzen das Vertrauen bes Feldherrn; was soll und Gutes von ihnen kommen?
- Und es ist boch nicht wahr, weil es nicht möglich ist! Ihre Ginsbildung betrügt sie. Auf der Stirne Washington's wohnt die Wahrheit, strahlend wird sie aus all diesen kügen hervortreten! sagte das jung: Mädschen bezeistert. Dieser Mann kann der Freiheit nicht ungetren werden; selbst die Versuchung bleibt ihm serns. Wenn man ihm Schlingen legt, wird sie sein edler Wille wie Spinnengewebe zerreißen.
- Das gebe Gott und Allan erhob seine Hand sonst tenne ich nur Gin Mittel, die Republik zu retten.

Damit Schieden die Danner.

Die Ludy hatte feinen Berfuch gemacht, fie gurudguhalten.

- Und Sie haben zu allen Beschuldigungen geschwiegen, Birginie, die Randolph gegen den General ausstieß! sagte jetzt mit leisem Vorwurse Marie. Hat das Unerhörte Sie so entsetz? Mir treibt es das Blut in die Wangen! Wie eine Meute gieriger Hunde werfen sich die Neidischen und Boshaften auf die Männer, welche das Land vor der Anechtschaft bewahrten . . .
- Mein Kopf ift wuft, erwiderte Birginie; verlange jeht fein Geftandnig von mir. Rag uns ftill niederfigen und bas Schickfal malten.

Indossen hatten sich Washington und ter Marquis schon weit von Repnotds-Hall entfernt.

Die Verstimmung, bie ber kurze Wortwechsel mit Randolph in ihm hervorgerufen, außerte noch in bem tiefen Schweigen, in dem Beide neben einander hinritten, ihre Nachwirkung. In einen grellen Mißklang waren baburch die zarten und sußen Erinnerungen aufgelöft worden, die Birginie herausbeschworen.

Je seltener ihm die Pflichten seines Amtes und die tausend Gischäfte bes Tages eine Sinkehr in sich selbst und in die Bergangenheit gestatteten, je mehr nur sein Be stand von diesen Diegen in Auspruch genommen wurde, umso schmerzlicher empfand er es, bes ihm selbst die wenigen kostbaren Augenblicke, in denen er lieblicheren Bilbern nachhängen und der Stimme des

Bergens laufden fonnte, vergallt wurden. Er bedurfte einer Beile, biefe Besbanten von fich zu bannen.

Ja wol, er biente dem Allgemeinen, über jede kleinliche Rücksicht und Anwandlung erhaben; er wirkte ins Große, vielleicht für eine unabsehbare Reihe von Jahrhunderten; für eine Anseinanderfolge von Menschengeschlechstern, die sich mit ihrem Dichten und Trachten an seinen Namen knüpften; aber um welchen Preis war er ein Mann der Vorschung! Niemals war es ihm deutlicher als in dieser Stunde geworden, welche Opfer an Ruhe, Frieden und Behaglichkeit, an der freien und harmonischen Entwicklung aller seiner Kräfte er gebracht.

Es schauerte ihn in ber fühfen Margluft und er nahm den grauen Reitermantel bichter um die Schultern.

Er hatte sich nicht zu ber Stelle gebrangt, die er jett inne hatte, und ftets mehr die Berborgenheit als ben Weltlarm aufgesucht. Dennoch schien ihn von früher Jugend her eine unsichtbare Hand ergriffen und aus ber Mtenge hervorgezogen zu haben. Schon sein Reichthum zeichnete ihn aus; was er that, vermehrte sein Ansehen.

In jener Schlacht am Monongahela verschonten ihn bie Angeln ber Franzosen wie ber Indianer; er heiratete aus Neigung, und biese Heirat vers boppelte sein Bermögen.

Co war er emporgestiegen in ber Achtung ber Menschen; so aber trat auch bas Stille und Gewohnte, die Ibhle bes Lebens, tief und tiefer vor ihm in ben hintergrund zurud.

Houte zum erstenmale wieder hatte sein Herz lauter in Gefühlen gesichlagen, auf die das Baterland keinen Anspruch hatte. Bas ift unsere Aufgabe hienieden? Uns selbst zu leben oder opserbereit für ein Allgemeines in der Menschheit aufzugehen?

Auf öber, menschenleerer Straße waren sie bahingeritten. Als sie in die Nähe von Barker's Schänke kamen, scheute Washington's Pferd. Aus den erleuchteten Teustern siel heller Lichtschimmer durch das Dunkel und ein wirrer Lärm von Stimmen, Jauchzen, Singen und Pseisen drang herüber. Es war um die Zeit, wo nach den Geschen des Lagers alle Soltaten in ihren Quartieren sein mußten. In kleineren und größeren Hausen verließen sie das Haus. Wie streng auch die Verordnungen waren, nicht Wenige hatten über den Durst getrunken. Sir Robert Fairfax hatte das Geld nicht angesehen und seine Freunde eine Kanne nach der andern auf das Wehl des commandirenden Generals leeren lassen.

Wechselweise brachten die Abziehenden in ihrer Freude ein Hoch auf Washington und eines auf Fairfax aus: es war wie ein wilder Chorgesaug; Washington nannten sie den Blaurock-Protector, denn ter Titel eines Königs wollte ihnen doch nicht über die Lippen gehen, und den tollen Robert seinen grünen Lord-Schatzmeister

Ginige ichwentten ihre Bute, Andere ließen Tucher, bie fie an lange

Stangen gefnüpft, wie Fahnen in ber Luft flattern.

In ben Wolfen tauchte bie Mondfichel auf und beschien die munderlis chen ichreienden Gruppen, die fich von dem Wirthshause bis zur Strafe binmälzten.

Mitten unter ihnen fpielte Bertules feine Beige und ber Mulatte bearbeitete mit einem Schlägel eine alte Trommel mit gerborftenem Gelle, die er

in ber Trobelfammer feines Berrn aufgeftort.

Bafhington gab bem Pferde bie Sporen, um ichneller an bem Betum. mel porübergufommen.

- Sie ahnen nicht, fagte Thouars, auf die Soldaten beutend, wie

nahe ihnen ber Brotector ift.

- Brotector! Gie find ein weitgereifter Mann, Berr Marquis, und haben die Menschen in der alten und neuen Welt ftudirt. Gleich unbeftochen von unseren Parteiungen wie von den Vorurtheilen ber Menge ift 3hr Urtheil. Salten Gie unfere Republit fur bauerhaft? Saben wir ein Gebaude für die Emigfeit ober nur ein Rartenhaus errichtet?

- Excellenz . . .

- Sie waren nicht immer fo formlich zu einem Freunde.
- Richt einen Gedanken will ich Ihnen verbergen, General. Ich hoffte. Die Staaten wurden burch den Rrieg enger gusammenwachsen; bies ift nicht geschehen und die Lage fehr gefährlich. In dem Beere und bem Congresse stehen fich die friegerische und die burgerliche Gewalt gegenüber, und die größere Macht ruht ficherlich im Schwerte. Balb broht Birginien, bald Bennsplvanien von dem Bunde ber breigehn Staaten fich zu tren. nen; ich liebe die Freiheit, aber ich fürchte den Berfall ber Union und die Befetslofigfeit.

- Sie fprechen wie Loreberg, wie Lady Fairfag. Batten wir zwangig Jahre lang für die Freiheit geredet, gelitten und gefampft, um fo

gu enden?

- Wenn Gie bas Scepter nicht ergreifen, wer fichert une, bag nicht ein Underer banach zu taften wagt?
  - Das Bolf.
- Das Bolt ift vom Rriege erichopft und verlangt nach Frieden und Ordnung; dem Manne, der beide wiederherftellt, wird es zufallen, ohne nach feinem Rechte gur Berrichaft zu fragen.
  - Ronnen fich nicht vernunftige Wefen in Freiheit felbft beftimmen?
- Bol; nur fett biefe Doglichkeit Gines voraus: bie Tugend, welche bie Gelbstinicht überwindet. Es mußten in unserem Falle Congreß und Beer fich felbft überwinden, dieje tapferen vielgeprüften Officiere auf jede Belohnung verzichten und arm und mundenbedect, aus einer chrenvollen Laufbahn icheidend, einer ungewiffen Butunft entgegengeben. Lagt fich, mein

General, ein foldes Opfer von Meufchen verlangen? Es mufte ihnen denn ein Beifpiel erhabenfter Seelengroße und Uneigennutigfeit gegeben worden fein, das Jedem von uns nur die Wahl freiftellte, ihm nachauabmen pber ehrlos zu werben.

- 3d daufe Ihnen, fagte Washington mit einer Gelaffenheit, Die ben Marquis, ba fie fo feltfam von der innerften Erregung bes Generals bei bem Beginne des Gefpräche abstach, überraschte.

Daß ihn indeffen doch etwas in den Worten Thouard' getroffen. wurde in der Bewegung bemerklich, mit der er haftig den Sut tiefer in die Stirne brudte.

Schweigend legten fie die lette Strede bes Weges nach Remburg gurud. Sinter ihnen verflangen die Lieber und bie Sochrufe ber Soldaten. BIOR KSIAZZA AULIUSZA A

In diefen Margtagen herrichte eine vielgeschäftige, geheimnigvolle und angleich unheimliche Bewegung im Lager bes amerikanischen Becres. Richts murbe lant, und doch ging es im Flüfterton wie ein Zauberwort von Mund an Mund. An einem Sandbrud, einem Beiden verftand man fich. Geltfame Cocarden tauchten auf. Unter den Dificieren wanderte die Zeichnung an einem Orden nuber: ein kahlfopfiger Abler, ber in feinen Rlauen Dels zweige halt und auf beffen Bruft Cincinnatus vorgeftellt ift, wie er von brei römischen Senatoren ein Schwert empfängt.

Sede Ungesettichkeit murde forgfältig vermieden; Ruhrer wie Gemeine wetteiferten bei den Uebungen und Paraden, tie der General-Inspector, der Baron Steuben, angeordnet. Diemale hatte ber madere, aber leicht auf braufende General weniger frangofifche und beutiche Rluche verbraucht, als in Diefen Tagen.

Nach Beendigung bes Dienstes ftanden die Soldaten in Gruppen aufammen; anweilen mifchte fich ein Officier unter fie. Bei ben Dentichen in ben pennsplvanischen Regimentern wurde wiederholt Lorsberg geschen. Thomas Randolph hatte feine Fallenangen überall. Was fich jedoch vorbereitete, blieb ihm verborgen.

Die Manner, Die bas Gange leiteten, hatten ihre Borfehrungen fo ant getroffen, daß nach wie vor ein undurchdringliches Dunkel ihre letten Absichten bebectte.

Undentlich, in unbestimmten Tonen grollt ber Donner aus weiter Kerne; abalich raufchte, immer fratter wertend, ein Gemurmel burch bas Seer; ju welchem Rufe es fich verdichten, welcher Blit aus biefer Wetterwolfe fahren murbe: bies mar bas in unverbrudligem Schweigen bewahrte Beheimniß ber Gubrer.

Außerhalb des Lagers schienen sie so viel Borsicht nicht für nöthig zu halten. Ein Trupp Menschen, die sich nach ihren blauen Jacken die blauen Burschen nannten, zog längs des Hudson hin und her; an ihrer Spite schritt öfters der lange Herfules. Sie führten eine Jahne mit sich, welche die Inschrift trug: "Frieden, Frieden! Washington Protector!" Die meisten waren verliusene Arbeiter aus Newhort; einige sollten bei den Garten-aulagen, welche tie Lady Fairsax in Repnolds Hall vollenden ließ, beschäftigt sein; andere waren, ihrer Aussage nach, auf der Wanderung nach dem Westen begriffen.

Abentenerliche Gerüchte waren in den Dörfern und felbst in Newhork ausgesprengt. Zwischen dem Heere und dem Congresse werde es in den nächsten Tagen zum Bruche kommen; die Miliz von Philadelphia würde einen Beschl erhalten, von wem, verschwieg das Gerücht, und alle Congresse mitglieder, die längst durch Unfähigkeit und Unthätigkeit ihr Ansehen bei dem Bolke verscherzt hätten, verhaften.

In der unmittelbaren Rähe des Heeres wagten nur Wenige andere, dem Congresse freundlichere Meinungen zu äußern. Die Bevölkerung der Staaten Newhork und Versch hatte so viel von den Durchzügen, Gesechten und Standlagern der Heere zu leiden gehabt, daß sie des Krieges herzlich müde war und tie Hartnäckigkeit des Congresses, mit der er alle Forderungen der Officiere absehnte und neue Unruhe in das Land wars, verdammte. Hier wäre eine Dictatur Washington's mit allgemeinem Jubel begrüßt worden. Die Sache hätte keinen Widerstand gesunden, wenn man nur republikanische Neugerlichkeiten und Verurtheile klug geschout.

Weber die Gefinnung des Bolfes, noch die Bewegung im Heere aber verlockten den Feldheren zu einer Aenherung ber Billigung oder des Tadels; er vermied es selbst, zu seiner nächsten Umgebung darüber zu sprechen. Welschem Berdacht er sich dadurch aussetzte, schien ihm gleichgiltig zu sein. Er übe sich schon in der Rolle des Dietators, sagten seine Eeguer, und die, welche ten Umsturz wünschten, legten sein Schweigen günstig für ihre Plane aus.

An feiner gewohnten Beife änderte er nichts, nur an einer größeren Einsplöteit und Zurückfaltung ahnten seine Vertrauten, daß er etwas Ernsttes auszuführen gebenke. Wie immer in solchen Fällen schrieb er virl; seine Arbeitekraft verdoppelte sich; täglich sendete er Briefe und Boten nach Philadelphia.

Wenn er einzelne Truppentheile besichtigte, war er karg in seinem Lobe, von untadeliger, aber eisiger Söflichkeit gegen tie Officiere. Gleichsam mit einem Panger von Kälte und Strenge hatte er sich bewaffnet.

Nach Rechnold & Sall fam er nicht wieder hinaus; von ben Briefen, bie ihm die Lady ichiefte, beantwortete er nur ben letten: fie moge fein Fern-

bleiben entschuldigen, für die nächste Zeit, bis zu den Iben bes Marg, nahmen Staatsgeschäfte seine Tage und Nachte in Auspruch.

Birginie und Marie benteten still fur fich jede in ihrem Sinne diefe

Unspielung auf Cafar's Ausgang.

Am Nachmittage bes 10. März ritt Lorsberg von Newburg nach Rennolds-Hall.

Much er war lange nicht bei ben Frauen gewesen.

Mit dem Auftrage, die entfernteren Posten am Hubson zu besichtigen, hatte ihn der General aus dem Lager gesendet. Spät in der Nacht des Sonntags zum Montag war er zurückgefehrt und hatte auf seinem Tische mehrere Druckschriften gefunden: Abzüge der Abresse Armstrong's mit der Bitte, die eine ihm unbekannte Hand niedergeschrieben, eines dieser Blätter am nächsten Morgen, wenn ihn sein Dienst in das Hauptquartier riese, dem Feldheren zu übergeben.

Nachdem er seinen Bericht abgestattet, mar er dieser Bitte "eines Ca-

meraden" nachaefommen.

Bashington hatte das Blatt langfam burchgelesen, seine Züge sich nicht grandert.

- Sind Sie ber Camerad, der gu uns fpricht? hatte er gefragt

- 3ch bin es weder, Excelleng, noch fenne ich ihn.

- Waren Gie am letten Mittwoch in der Berjammlung ber Officiere?

- Nein; Eure Excellenz entsinnen sich vielleicht, daß ich an jenem Tage bie Wache des Hauptquartiers hatte.

- Richtig; aber Sie kennen und billigen ben Inhalt biefer Schrift?

- In mancher Einzelheit bin ich als Frember nicht zum Urthile berechtigt; bie allgemeinen Grundfage ber Abreffe find auch die meinigen.

— Der Verlobte der Miß Waldhausen, ihr zukunstiger Gemal, ist kein Fremder, sondern ein Bürger dieses Landes; er sollte bürgerlich denken und sich lieber einem harten Gesetze fügen, statt die Gewalt anzurufen . . .

Er hatte wieder in das Blatt gefehen, die Stirne leicht gerungelt . . .

- Sie find entlaffen, Capitan Lordberg; ich bedarf heute Ihrer Dienfte

nicht mehr.

Als Lorsberg das Lager verließ, war die Abresse in Aller Händen. Man bewunderte ihren fräftigen und schwungvollen Ausbruck, die Männlichskeit und Erhabenheit ihrer Gedanken. Die Führer lasen sie den Soldaten vor; auch bei diesen fand sie begeisterte Aufnahme. Die Nachdenklichen fühlzten, daß man damit der Entscheidung um einen großen Schritt näher gerückt sei und die Katastrophe bevorstehe.

Tiefer noch als die Anderen war Lorsberg burch die Haltung und die Worte Bafbington's bavon überzeugt, aber er fing an, zu fürchten, daß diefe Entscheidung nicht im Sinne des Heeres ausfallen wurde. Barum hatte sonft der General ihn aufgefordert, feiner burgerlichen Pflichten eingedenk zu fein?

Die Erwähnung Marie's war fo fonderbar und eigenthümlich gewesen', lag eine Absieht babinter?

Es erfchien Lorsberg plotlich wie eine unendliche Zeit, daß er bie Gestiebte nicht gesehen und keine Nachricht von ihr erhalten. Zu schnellerem Laufe trieb er sein Pferd au, als könne er so seine Verfäumniß wieder aut machen.

Was that sie jeht? Gedachte sie seiner? Würde der brohende Kampf die Stunde seines Glücks beschlennigen oder verzögern? Ihm siel ein, daß er nicht einmal wußte, ob sie seine Ansichten billigte, und dieser Gedanke beängstigte ihn schwer und schwerer. Bielleicht schwärmte sie wie ihre Freundin für ein Königthum unter Washington's Seepter, vielleicht war sie ganz in den republikanischen Anschauungen ihres Baters ausgegangen.

Nun hing sich Besorgniß, Bermuthung, Argwohn und Verbacht zu einer langen Kette zusammen; Thomas Randolph war in Newburg; er hitte ihn mit Allan Rolfe über die Straße gehen sehen. Wenn er gekommen, seine Werbung vor Marie zu erneuern und in der gleichen politischen Gesinnung ein Mittel der Anknüpfung gefunden hätte?

Loreberg erblaßte.

— Warum haft Du so hartnäckig geschwiegen, ihr, ber Du Alles vertranen solltest, die Stellung verheimlicht, die Du in den Parteikämpfen dieses Landes doch mit freiem Willen eingenommen? klagte er sich selbst an.

Ein bunkles Schuldbewußtsein hatte ihn bavon abgehalten; es marterte ihn auch in biefer Stunde.

Den Tag über hatte das Wetter mit Sturm und Regen gebroht; jetzt entlud sich eine vorüberziehende Wolfe in einen kalten Schauer. Sein Pferd verlor ein Hufeisen.

— Boje Zeichen! bachte Lorsberg in seiner schwermuthigen, zum Abersglauben geneigten Stimmung. Welch Mißgeschick erwartet Dich in Rehnolds-Hall!

Und verdroffenen Sinnes leukte er sein Pferd nach Barker's Schänke, eine Beile vor dem Unwetter unter Dach zu sein und sein Pferd beschlagen zu lassen. So viel verstand John Varker von der Kunft des Schmiedes, um bei solchen kleinen Unfällen den Reisenden Hilfe leisten zu können.

Der Mulatte nahm bas Thier in Empfang; Lorsberg trat in bie Gaftstube.

Auf der Bant lag der lange Hertules, ber bei dem Deffnen der Thure in die hohe fuhr; fonst war Niemand im Gemache.

Rachtäffig hob ber Buriche den Ropf und ftütte ihn auf den aufgeftemmten Arm; es zwickte ihn zwar etwas und kniff ihn hie und bort, als
er ben Hauptmann erkannte — bie alte beutsche Unterthänigkeit, bie bem

Niederen Revereng vor dem Soheren machen heißt — aber die amerikanische Unverschämtheit überwog.

Gine gemiffe Berlegenheit spiegelte fich jedoch in feinem Befichte trot ber frechen Miene und Haltung, die er anzunehmen suchte.

- Guten Tag, hatte Loreberg gejagt, ale er in die Stube ge-

Er bereute ju fpat feine Boflichkeit.

Bu ben vielen Verbrieglichkeiten, die ihn an diesem Tage verfolgten, gesellte sich dies Zusammentreffen mit Herkules. Er hatte ihn längst versichollen geglaubt, und erst vor einigen Stunden im Lager erfahren, daß der Abenkenrer wieder aufgetaucht sei.

- Guten Tag, erwiderte Bertules, mahrend fich der Sauptmann in weitester Entfernung von ihm auf einen Schemel niedersette.

Das war nicht nach Herfules' Geschmack, ber in seiner Eitelkeit gar zu gerne eine Unterredung mit seinem früheren "gestrengen Hauptmann" angestungft und die großen Ereignisse seines Lebens erzählt hätte. Mußte Lorseberg nicht vor Neugierbe brennen, die Fahrten des langen, des schönen Herfules sennen zu lernen? Gab es in ganz Amerika einen Menschen, der in seder Hinsicht der Ausmerksamkeit würdiger war, als er? Keiner konnte so gut wie er die Violine spielen; das Unglück war nur, daß sein Talent unter tiesen Quäkern und wucherischen Heiligen nicht Ausmunterung und Bestohnung fand.

Der Hauptmann schien and, ein solder sauertöpfischer Kopfhänger geworden zu sein, der sich nicht mehr um die Aunst künmerte; selt er auf dem
Schemel saß, hatte er nicht ein einzigesmal das Gesicht nach Herfules umgewendet. Auf die Dauer griff diese Nichtachtung an Herfules' Ehre; wie fauer
es ihm fiel, oder bildete er es sich in seinem Sigendünkel nur ein? er erhob
sich von seiner Bank.

— Es ist manchen lieben Tag her, daß wir uns nicht gesehen haben, herr Hauptmann, begann er in deutscher Sprache.

Die Worte der Muttersprache, tie Landsmannschaft brachten ihn gleiche fam um einige Schritte Lorsberg näher.

Diese Anrede mit ihrem treuherzigen Tone ftach von dem Uebermuthe, ben er eben gezigt, so eigen ab, daß Lorsberg versöhnlicher gestimmt wurde und antwortete:

- Du haft es ja felbft vorgezogen, unsere Bekanntschaft furz abzubres chen und aus meinem Dieuft zu gehen.
  - Das wollte der Bufall fo und ich habe feine Schuld baran.
- Bift Du nicht auf Deinen Fugen von Belvoir nach Newhork gelaufen?
- Freilich; aber ich war boch auch nicht über bas große Waffer gefahren, um immer Solbat zu bleiben. Die Solbaten in Amerika haben

schlechte Röcke, die mir nicht gefallen. In Hessen, ja, da war es anders! Wenn man es da bis zum Corporal gebracht, sah man mitleidig auf das Bürgerpack herab. Ist hier in Amerika ein Mann so stattlich, wie unser Unterofficier Emwerich?

- Du tanuft mit ben heffen gurudfahren; ich will mit dem Grefen

Walbhausen reden, daß er Dich als seinen Diener . . .

- Dho! Auf folde Pfeife höre ich nicht mehr! Leben in einem freien Lande! Wofur halt mich ber Herr Sauptmann?

- Bunachft für einen Bagabunden.

- Lind wenn ich ein Künstler auf Reisen bin? Wandern hier die Menschen nicht unablässig von Ort zu Ort? Das ist wahr, reisen kann man in diesem Lande aach Herzenslust, und da ist Keiner, der nach einem Paßichein fragt. Heute hier, morgen dort! Und nirgends ein Landiger, der uns in das Gefängniß steckt. Aber ohne Loch ist das Faß doch nicht.
  - Und Deine Faulheit wird ce nicht guftopfen.
- Die Leute arbeiten hier zu viel; der ganze Tag ift eine einzige Pla-Gerei und für die Mühe ift der Lohn zu gering.
- Du ichrinft nicht über Arbeitelast klagen gu konnen, benn Du liegft wie ein Barenhauter auf ber Faulbant.

Serfules ichmungelte:

- Das ficht nur so aus; ich calculire, Berr!

Dies Wort, so ungewohnt in Herkules' Munde, gab dem unbesti unten Berbachte des Hauptmanns über die Auwesenheit und das Treiben des Abensteurers in der Nähe des Lagers eine sichere Richtung. Wenn Herkules, wie er gehört, ohne es recht glauben zu wollen, an der Spige der blauen Burschen stand, so stand ein Größerer hinter ihm als der eigentsliche Führer.

— Du calculirst? fragte er mit leisem Spott. Für Dich ober für einen Undern?

- Es ist ein großes Geschäft mit vielen Theilneh vern und mir wird ber Hauptgewinn nicht zufallen; aber man verkehrt mit Gentlemen und hat eine runde blanke Summe in Aussicht.
- Man ergählt Bunderdinge von Dir in Newburg; Du zögest mit einem Trupp Menschen burch bie Gegend und riesest ben General Bashing. ton zum Protector aus.
- Ja, der General hat es nicht um mich verdient, daß ich jett für ihn arbeite —
- Wenn er fich nur nicht einmal wundert, daß Du Dich in feine Ungelegenheiten mischeft und Dir ben Profog in bas Saus schickt.

- Thue nichts Bojes! Ich fpiele ben Leuten Tange und Mariche auf und flede, um fie anzuloden, eine Jahne aus. Ich bin file ben Frieden und

bağ Wahington König werde. Warum follen wir in Umerika keinen König haben? Wir können einen König so gut bezahlen wie die Engländer. Ein König aber gebraucht die Musikanten so nöthig wie eine Staatskasse; ohne Musik kann er nicht gekrönt werden. Darum bin ich für den Frieden und ten König; da hat kein Friedensrichter drein zu reden, so lange es ohne Schlägerei und gotteslästerliches Fluchen abgeht.

Die scheinbare Drolligseit dieser Aeußerungen täuschte Lorsberg nicht über die Berschmittheit, die sich darin verbarg; dennoch hatte die Beise des langen Hersulsserien Bug, der unwillfürlich das Lachen heraussorderte. Und in dies Lachen mischte sich eine Empfindung des Mitleids; so viel natürliche gute Anlagen steckten in dem Burschen, sollten sie ungenützt in einem wüsten Leben, in Gaunerstreichen und Verbrechen untergehen?

- Du folltest balb nach einem bessern Erwerb ausschanen, sagte Lorsberg in bieser Betrachtung. Die Unruhe wird nicht ewig dauern und die Saiten Deiner Bioline werben reißen. Das wirst Du gemerkt haben, baß auf diesem Boden nur ber Fleißige vorwärts kommt.
- Ich calculire, meinte Herkules und seite mit pfiffig unverschämtem Blide hinzu: Denke, bag ber Herr Hauptmann auch bei bem Geschäfte bestheiligt ift . . .
  - Du bift ein frecher Gefell ....
- Warum? Weil ich hoffe, daß ber Herr Hauptmann einen großen Treffer ziehen wird? Wer bas Glück hat, führt die Braut heim.
- Lege Deiner Zunge beizeiten einen Zaum an! rief Lorsberg ärgeriich. Das Treiben nimmt ein Ende mit Schrecken; nur die ehrlichen Leute werden oben bleiben. Gehe in Dich, Bursche; das ist das Einzige, was ich Dir rathen kann.
- Soll ich vielleicht wie die Nigger auf den Plantagen arbeiten? So haben wir nicht gerechnet. Halloh, jett fängt das Gandium erst an; wenn er König geworden ist, wird ber General seine Freunde schon anszeichnen. Da kann so ein Nitterschlag und eine reiche Erbin für mich absallen . . .
  - Du bift toll! fagte Lorsberg und wendete fich jum Gehen.
- Das Land wird an die Soldaten und bie Armen vertheilt werben, benn die Reichen find dem General gram; fo wirds geschehen!

Und Herfules schlug auf ben Tijch, als sollte die Landvertheilung gleich beginnen.

Darüber verließ ber Sauptmann bas Zimmer.

Herfules wollte ihm noch einige Rraftworte nachrufen, ale er im Garsten bie Stimme Gir Robert's borte, ter nach ihm rief.

Im vollen Gange fah Robert Fairfax bas Werk ber Zerftörung. Gin Schwinbel erfaste ihn, ber ihn zu immer fühneren Hoffnungen fortriß.

Leichtblütig, wie die meiften Birginier, fegelte er mit vollen Segeln auf bem Meere ber Entwürfe.

Heer und Bolt waren in ihrer Tiefe aufgewühlt; ein furchtbarer Ausbruch konnte nach feiner Meinung nicht mehr vermieden werten. Amerika schien zum Tummelplat der heftigften Kampfe und der wilbesten Leidenschaften bestimmt zu sein. Aus dem kleinsten Feuer war ein furchtbarer Brand geworden.

Daß Washington noch im Stande sein sollte, es auszulöschen, glaubte Robert nicht mehr. Die steigente Fluth wird ihn mit sich fortsühren, auch wenn er widerstehen wollte. Aber wer vordrängt, thut wohl daran, sich den Rücken zu decken, und so hatte Fairfax das eine Auge immer rückwärts nach dem englischen Heere in Newhort und an der canadischen Grenze gerichtet. Auch heute galt es, einen Brief durch die amerikanischen Borposten zu bringen, nach der Stadt, in die Hände des Sie Gun Carleton, des Generals der Engländer. Trot der Sicherheit, mit der man auf beiden Siten an den Abschluß des Friedens in Paris glaubte, war noch keine amtliche Aunde weder von der englischen Regierung, noch von den amerikanischen Gesandten über die glückliche Beendigung der Berhandlungen nach Amerika gelangt. Die Feindseligkeiten waren eingestellt, doch ein Zusall konnte sie wieder ansbrechen lassen.

In biesem Briefe unn forderte Faicfax in munderlichen, für ben Gingeweihten aber verftändlichen und burchsichtigen Ausbrücken und Wendungen ben General auf, seine Streitmacht zusammenzuhalten, sie zu einem Ginmarsch in bas amerikanische Gebiet vorzubereiten; eine Wardlung von unberechensbaren Folgen auch für England stehe bevor. Das Schreiben trug keine Unsterschrift, ber alte Tory indeß verrieth sich in jedem Worte.

Wie leicht es Robert Fairfax auch in jeder Beziehung mit dem Sittensgesetze nahm, seine politischen Ueberzeugungen gab er nicht auf. Zuerst und zuletzt war er der Mann des Königs, der Gegner der Republikaner; konnte der König nicht mehr Georg III. von Großbritannien heißen, so mochte er sich William oder James von Amerika nennen. Nur in einem nach englischem Vorbilde gebanten Hause fand sich Fairsax glücklich; sein Torhthum war sein Glaube.

Der lange Herfules erschien ihm als ber tauglichste Bote; schon die Unbehilflickeit bes Burschen sicherte ihn vor manchem Verdacht. So lässig murbe überdies die Wache an der Grenzscheibe von den Amerikanern genot, daß selbst ber Schatten jeder Gesahr ferne lag. Herfules mochte aber seine besonderen Gründe haben, die ihm den Besuch der Stadt nicht wünschens, werth machten; er sträubte sich lange, den Brief auzunehmen und versprach endlich nur, ihn dis zu den nächsten englischen Vorposten, natürlich gegen eine gute Belohnung, zu tragen.

Migvergnngt wollte Gir Fairjag ben Brief wieber einfteden und ten ganzen Sandel ruckgängig machen; die Ueberlegung, bag er bod Herfules

zu viel vertraut, um jett eines folden kleinen Anlaffes wegen mit ihm gu brechen, und daß fich schwerlich ein anderer sicherer Bote finden würde, zwang ihn, in alle Bedingungen seines Mitschuldigen einzuwilligen.

Inzwischen hatte Lorsberg gedankenvoll feinen Weg nach Rennolds-Hall fortgesetzt.

Was Robert Fairfax mit dämonischer Lust erfüllte, die Aufstachelung und Entfesselung aller schlimmen Leidenschaften, wie sie sich in Herkules' tollen Planen offenbarten, erschütterte sein Innerstes. Gin Grauen vor der Zukunft ergriff ihn.

Wenn die Abenteurer, die Besitslosen, Armen und Staven den Zwiespalt zwischen Heer und Congreß benützten, um ihre Gelüste und Begierten nach Raub und Rache an den Reichen zu befriedigen, welch Elend, welche Kämpse drohten dann diesem Lande! Unberührt hatte die Erklärung ter Unabhängigkeit und die Aufrichtung der Republik die Grundlagen der gesellschaftlichen Ordnung auf diesem Boden gelassen; griff Siner jetzt mit kühner Hand nach dem Königssechter, so gerieth dieser Boden selbst ins Schwanken. Schon tie bloße Vermuthung einer solchen Gewaltthat zerriß die schwanken fo seite Erde wie mit den Zuckungen eines Erdbebens; ungeahnte Kräste stiegen auf.

Herfules mar nur bas blinde Werkzeng in ber Hand eines machtigeren Geiftes, feine Reden nur ber Schrei und Bunfch einer noch flummen zahllosen Menge.

— Und Du selbst, mußte sich Lorsberg sagen, willst dieses Fener entzünden helsen! Beil Deine Hoffnungen nicht alle in Ersüstung gegangen sind, russt Du den Clementen zu: Zersiört mir diese Belt! Handelst Du nicht aus derselben Eigensucht, die Du jenem Abenteurer vorwirfst? Statt etler zu sein als er, bist Du nicht niedriger? Ihm ist nie der Schinmer des Hohen und Schönen in die Seele gesellen wie Dir, ihn haben beständig die gemeinen Bedürsnisse in unlöslichen Fesseln gehalten, Du aber schwangest Dich zuweilen aus ihnen empor — und was erstrebst Du sett!

In tufterem, eintönigem Gran lag der Himmel tiber ibm; vereinzilte Regentropfen schlugen ihm ins Gesicht; scharf ausholend, falt wehte der Wind; traurig, duster die Landschaft, ein Abbild seines von Schwermuth und Furcht erfüllten Herzens.

So fam er nach Rehnolds-Sall.

Aber auch hier schien die Melancholie ihren Ginzug gehalten zu haben. Nicht wie sonst eilte ihm Marie entgegen; sie saß in sich gekehrt neben ber Laby am großen Fenster des Sprechzimmers und ihre Hand zitterte, als er ihr die seine zum Gruße bot.

War fie in feiner Abmefenheit bleicher, ihre Augen größer und forfden.

ber geworden? Es war ihm, als mußte er bie feinen beftändig vor ihr niederschlagen.

Umso lebhafter äußerte Virginie ihre Frende bei seinem Sintritte; in einem Athem fragte sie, wo er so lange verweilt, warum er nur einmal geschrieben, wie es oben am Hubson bei den Truppen aussähe und ob Washingston wohlauf sei. Ueber Alles sollte er zugleich Auskunft geben und ihre ungedutdige Neugier befriedigen.

Unftät erhob sie sich bald von ihrem Sessel, bald, nach einem kurzen Gange durch das Zimmer, nahm sie ihn wieder ein. Ihre Bewegungen waren heftig und ungestüm und drückten nur zu deutlich die unruhige Leidensschaft ihres Herzens aus.

Dft von ihr unterbrochen ergahlte Lorsberg bie frinen Borfalle, Die ihm auf feiner Reife gugeftogen. Gine unerflärliche Schen hielt ibn gurud. in Marie's Gegenwart jener Denfidrift zu erwähnen, die er am Morgen bem General übergeben, und ber Aufnahme, die fie gefunden. Je langer er Die Beliebte betrachtete, ihre ftille und boch entichiedene Saltung, Die fich auf eine fefte Ucbergeugung, auf einen eruften Entschluß grunden mußte, mit der Gereigtheit und ber bin- und herirrenden Beweglichkeit ihrer Freundin verglich, befto ftarter brangte fich ihm die Bewigheit auf, bag die Sarmonie ihrer Seelen durch einen Diftlang gerriffen fei. Ihn auszugleichen, wenn er noch auszugleichen mar, bedurfte es einer ftillen Zwiesprache, die feinen Bengen bulbete, wo nur die Liebe horte und nach geschehener Beichte vielleicht pergab. Bielleicht, benn es buntte Lorsberg, als wurde Marie in biefem Bunfte unversöhnlich fein. Ihre milbe Schönheit nahm ftrengere Buge au, ober permandelte nur Otto's Schulbbewußtfein ihre Sanftmuth in ichweren Gruft? Mit bem Geifte ihres Baters ichien auch fein Ausbruck auf fie übergegangen an fein. Die Tochter Cato's mochte im alten Rom fo auf einen Freund Cafar's geblicht haben.

Lorsberg schute den Augenblick herbei, wo er mit der Geliebten allein sein würde, und fürchtete doch, so oft die Lady aufstand, daß sie aus dem Zimmer gehen könnte. Die bittenden Blicke, die er ihr zuwarf, bestimmten sie zum Bleiben; je weiter die Auseinandersetzung der beiden Liebenden hinausgeschoben wurde, umso eher, dachte sie, treten Ereignisse ein, die ihre Stimmung ändern und sie wieder einander näher bringen werden. Wenn Washingston das entscheidende Wort sprach und sich an die Spitze der unzufriedenen Armee stellte, würde Marie dem Freunde nicht mehr zürnen, der ihrem zweizten Bater folgte; ihre republikanischen Grundsätze würden ihre herbe Aussschlichkeit verlieren, wenn sich der von ihnen lossagte, auf dessen Stimme sie dieher wie auf die eines Orakels gelauscht hatte.

Trot der heute noch gesteigerten Lebendigfeit ber Laby ichlich die Unterhaltung träge und verdroffen hin; Jeder hatte vor dem Andern ctwas ju

verschweigen, Alle hüteten sich ängstlich, die Dinge zu berühren, die ihnen boch am meisten am Serzen lagen.

Plöglich stieg Birginie, Die aufrecht am Fenster stand, einen lauten Schrei aus; eine tiefe Bläffe und bann eine jahe Rothe bedeckten im schnellen Wechsel ihr Antlig.

- Ein Reiter kommt von Newburg baher im Galop, fagte fie mit stockenbem Uthem; er fcmenkt ein Tuch . . .

Auch Marie und Lorsberg hatten fich erhoben.

- Es ift ber Marquis v. Thouars! rief Lorsberg. Diefe rafenbe Gile . . .
- Er muß uns wichtige Rachrichten bringen, meinte Birginic, und ohne die Antwort ber Anderen zu erwarten, ging fie hinaus.

Marie und Lorsberg, beren Augen an dem Reiter hingen, bemerkten erft nach einer Beile ihr Berschwinden.

Langfam trat Marie vom Fenfter gurud.

- Daß mein Bater doch lebte! fagte fie, wie felbst vergessen vor fich hinblickend. Ich käme leichter über diese Stunde hinweg.
- Was besorgft Du? Welche Botschaft ber Marquis auch von New-
- Ich bange für meine Liebe und mein Vaterland. Unterbrich mich nicht, Otto! Ich bin lange genug mit geschlossenen Augen an Deiner Seite hingewandelt; ich sah im Traume ein stilles friedliches Thal mit beglückten Menschen vor mir; es war überall Sonntagsruhe und ein wolfenloser himmel; Haus reihte sich an Hans, ein jedes von einem Garten umgeben; dahinster wogten im weiten Felde die Aehren und mit hellen Segeln suhren die Boote über den breiten Strom. Du hättest mir sagen sollen, daß dies Sen einem Abgrunde entlang ginge. Deine Liebe wollte mir die Gesahr verbergen und mich im Schlase an das glückliche Gestade hinüberretten. Vor der Zeit bin ich ausgewacht; Thomas Randolph . . .

- Uhnte ich es doch, rief Loreberg heftig, bag von ihm ber Streich

tommen wurde, ber Dich umgewandelt!

— Ich bin nicht verwandelt, mein Freund, ich habe nur die Augen geöffnet. Richt einmal darüber klage ich, daß Du mir Dein Berstrauen entzogen; Du mochtest die Seele eines Mädchens zu klein für diese Dinge halten . . .

- Indem Du mich schonen willst, frankst Du mich am schmerzlichsten.

— Den Somerz tann ich Dir nicht ersparen. Glanbst Du, daß mein Berg nicht blutete, als ich aus bem Munde eines Fremden hören mußte, daß Du in eine Verschwörung verwickelt bist?

— Aus dem Munde Thomas Nandolph's, fagte er bitter. Ich benke, daß meine Berlobte nicht jeder Beschulbigung Glauben schenkt, die meine Feinde ansstreuen.

- Ift Allan Rolfe Dein Feind? Er ift unglücklich wie ich, unglücklich burch Deine That.
- Ich habe nichts gethan, als mich meinen Cameraden angeschlossen. Was wir fordern, ist Gerechtigkeit. Gerne verzichte ich auf den Dank dieses hochmuthigen Bolkes
  - Bergiß nicht, daß Du ihm angehörft!
- Ich vergesse es nicht, aber ich theile barum nicht seinen thörichten Stolz, der auf alle anderen Nationen mit Berachtung herabblickt. Nicht Icdermann gehorcht einer tolltöpfigen Menge willig; der Bessere sucht sie zu bändigen und zu erziehen. Dahin und nicht weiter geht unser Plan. Willst Du die Besten und Edelsten unter das Gesetz der Thoren zwingen?
- Es waren keine Thoren, welche die Republik schufen, sagte sie. Die weisesten Männer aller Staaten stimmten barin überein, daß nur diese Form bes Staats für uns paßte, daß sie einzig und allein benkender und nach Tusgend strebender Wesen würdig sei —
- Und diese Kaufleute, die nur nach Gewinn jagen, diese Abvocatenschreiber, welche überall Unruhe stiften, und wenn sie nicht die Familien durch Processe, den Staat durch Empörungen verwirren, streben sie nach Tugend? Sind sie den Helden vorzuziehen, die freudig Haus und Hof verließen, ihre und eure Freiheit zu vertheidigen?
- Wir werden sie immer ehren, aber uns niemals ihnen unterwerfen. Setzten sie ihr Leben ein, so haben wir unser Gut im Ariege geopfert. On haft dies Land nicht vor dem Ariege gesehen, Du würdest sonst anders sprechen. Wir waren reich und sind arm geworden. Unser Wohlstand ist vernichtet, unser Handel gelähmt; geblieben ist uns nur unser freier Boden. Begreisst Du, daß wir auf dem Erbe unserer Läter nicht Anechte sein wollen?
- Du übertreibst! Heißt es die Freiheit vernichten, wenn man das Geschrei und die Unruhe des Pobels dämpst? Wollen wir einen Thrannen über Amerika erhöhen? Einen Thrannen, der sich Washington nen it! O Marie, da uns die besten Herzen so verkennen, dürsen wir über die Anderen schelten, die uns als Hochverräther brandmarken?
- Sie haben ein Recht bazu, benn euer Vorhaben muß mit einer Gewaltherrichaft enden. Nacheinander werdet ihr alle Gesetze mit Füßen treten
  und die Bürgschaften der Freiheit zerstören. Euer Protector mag die edelsten Ubsichten für das Wohl Aller haben, die Umstände, die Nothwendigseit der Selbsterhaltung werden ihn zu thrannischen Maßregeln drängen; mit zedem Tage wird er die Achtung des Rechts mehr verlieren und die Menschen tieser verachten sernen. Schlage einen Baum nieder und sieh zu, ob er neue Zweige treibt. Ihr legt die Art an die Wurzel des Freiheitsbaums und wollt

und nind vielleicht euch felbst mit dem Trofte täuschen, daß ihr seinen Bipfel und feinen Blätterschmuck nicht antastet.

- Du forterst von uns Bergicht auf unser gutes Recht; haben wir Soltaten nur Pflichten und bie Burger allein Rechte?
- Werdet ihr morgen nicht Bürger sein? Ihr leitet aus bem Zufalle, der euch für einige Zeit zu Vertheitigern des Baterlandes machte,
  einen Anspruch auf eine besondere Stellung her. Gestehe es doch, daß Du
  Dich noch immer nicht mit dem Gedanken ausgesöhnt haft, so tan in der
  Menge des Volks wieder unterzutauchen und auf einsamer Farm ein Landemann zu werden, während Du jeht ein glänzender Officier bist. Nicht Du
  allein, die meisten Deiner Cameraden deuten so; ein langer Krieg mag solche
  Gesinnungen erzeugen.
- Er kann ohne sie nicht geschlagen werden. Der Soldat nung sich als etwas Besonderes fühlen lernen, um die Strenge des Dienstes zu ertragen, der Mühfal zu trogen und Wunder der Tapferkeit zu verrichten . . .
- Die Liebe gur Freiheit und jum Baterlande macht ben Delben; Du willft an ihre Stelle die Ehre und ben Stolz fegen.
- Der Congreß erfülle billige Forderungen, statt uns übermenschliche Opfer zuzumuthen. Er lasse das Heer bestehen als eine geachtete, gleich berrechtigte Macht im Staate. Ist es möglich, daß unser Feldherr, die Bewunderung zweier Welttheile, in die Dunkelheit des Landlebens verschwinde und, nachdem er Tausende zum Siege geführt, jahraus jahrein mit seinem Verwalter seine Tabaksernte berechne? Und das Volk will auch nicht, daß ein solcher Mann von der Bühne der Welt herniedersteigt; im Gegentheis, es will ihn fort und fort an seiner Spitze sehen. Verblendete, durch den bloßen Klang leerer Namen, wie Republik und Königthum, Vethörte oder Ehrzgeizige, deren kleine Ränke seine starke Hand zerreißen würde, Dorfredner, denen der große Mann ein Gränel ist, weil sein Schatten sie schon verscheucht, sie witerstehen ihm und nus.
- Rechne auch mich zu ihnen, sagte sie erust. Aus welchem Grunde Du willst. Doch kann ich Dir noch einen nennen, ben Du verschwiegen hast. Weil wir den Eidbruch hassen, darum wollen wir nichts von eurem Königthum wissen. Geschworen habt ihr Alle, der Republit zu gehorchen; stoßt ihr eure Degen ind Herz, dann aber habt wenigstens den Muth der Bösen und sagt: wir sind Verräther. Was redest Du mir von dem Glücke oder Unglücke dieses Volks? Hat Dich Gott zu seinem Hüter bestellt? Noch herrscht das Gesetz der Republik, und ihr vermesset euch, ein neues zu schaffen. Wie kann ich an Deine Treue glauben, wenn Du so leichtsinnig Deine höchssten Verpstlichtungen brichst? Daß der Geist meines Vaters Dich hörte, daß er Dir ein Wort der Warnung zurusen könnte!

- Du schwärmft, theures Dlabden! Allan hat Dich mit feinen

finfteren Prophezeinngen und Gesichten angestedt. Keine meiner Hanblumgen verdient Deinen harten Tabel. Wenn ihr Franen eine Sache ergreift, treibt ihr sie gewaltsam aus ihrem engen Kreise in das Schrankenlo'e. An selbstgeschaffenen Gebilden entslammt ihr euren Haß und eure Liebe.

- Dein Vorhaben ist bose, barum hasse ich es. Wenn mir tas Fener überm Haupte zusammenschlägt, vermag ich es nicht zu löschen; den Funken muß ich austreten. Du thust unrecht, Otto! Wäge die Sünde nicht, ob sie groß oder klein sei; heute ist sie noch so leicht wie eine Feder, und morgen erliegst Du unter ihrer Centnerlast. Erst glauben wir, tas llebel von uns wegblasen zu können, und schrell wird es zum Sturmwind, der uns vor sich herjagt und umhertreibt . . .
- Du bift gereizt; lag mich Dich nur baran erinnern, bag Dein und mein Los in ber Hand Washington's liegt. Besser als Du und ich wird er wissen, was diesem Lande frommt . . .
- Aber über mein Herz wird er nicht verfügen können, sagte sie trotig und schlug mit der Hand auf die Lehne des Sessels. Die Tochter meines Baters ist nicht der Preis, der Treulosigkeit und Verrath belocht. Du bist im Irrthume, wenn Du dies gedacht. Binde Du Dein Schicksal an das Deines Feldherrn; mir gilt Recht und Freiheit höher als der größte Held. Ich werde niemals einem Könige huldigen; wenn ich ein Mann wäre, würde ich ihn bekämpsen; da ich ein Weib bin, werde ich die Stätte meisden, die sein Fuß betritt. Zwischen Freiheit und Knechtschaft gibt es keine Brücke . . .

## - Marie!

— And die Liebe baut sie nicht! Ich brobe Dir nicht, benn ich liebe Dich; aber gewöhne Dich keizeiten, mich zu vergessen. Suche Dir leuchtendere Sterne als die stillen, die über meinem Heimatsthal schimmern. Es mag Dir, dem General und der Lady eine Zukunft voll Herrlichkeit beschieden sein, ich werde sie nicht theilen. Wo die Gemeinschaft im Geiste gebrochen ist, wie sollte ta auf die Dauer die G. meinschaft der Herzen und des Lebens bestehen?

Wie fie so ftand, aufrecht, bas Haupt in schmerzlich miltem Ausbruck erhoben, bie Bruft leise wallend unter bem weißen Spigentuche, die Hand auf ben Sessel gestützt, in edler Einfachheit und äußerer Ruhe, trot ber tiefsten Bewegung ihrer Seele, glich sie in stiller Größe einer Priesterin.

Die Antwort blieb Loreberg erspart; ergriffen wie er von ihrer Schonheit war, in seiner Bestürzung über den Entschluß, den sie mit solcher entschiedenen Sefaßtheit ausgesprochen, hätte er auch kanm bas rechte Wort der Bitte ober der Erwiderung gefunden. Aber die Lady öffnete jett die Thure und führte mit triumphirendem G. fichte den Marquis herein.

- Auch ihr mußt ce erfahren, fagte fie in ihrer rafchen Beife gu ben Liebenben, gleichviel, ob bie große Glode euer Liebesgeffufter ftort.

Marie änderte ihre Stellung nicht, fondern richtete nur ihre großen, jetzt von einem leichten Thränenschleier verhüllten Angen auf Thonars; Lors- berg indessen hatte sich ihm gang zugewendet.

— Der General hat eine lange Unterredung mit mir über die Abresse gehabt, die Sie ihm heute übergaben, begann der Marquis, seine Worte zumeist an Lorsberg richtend. Die Zusammenkunft der Officiere, die morgen stattsinden sollte, billigt er nicht; in einem Armeebeschle wird er sie verbieten . . .

Ihre Hand ließ Marie von ber Lehne bes Soffels finken; fie fagte nichts. Um ihren Mund spielte, die Stronge ihrer Buge mildernd, ein stilles Lächeln — die Freude, daß sie sich in dem verehrten Manne nicht gestänscht hätte.

- Wie sind Sie so umständlich! rief da die Ladh, den Marquis unterbrechend. Wenn auch Washington die Versammlung am Dienstag verboten hat, so gestattet er sie am Samstag; noch mehr, er wird selbst darin erscheinen.
- So ist es, bestätigte Thouars. Durch gewöhnliche Mittel ist die Bewegung nicht mehr zu zügeln; ein Berbot würde nur erbittern, und, was bisher noch mit einem Scheine der Deffentlichkeit auftrat, gewaltsam in das Dunkel tes Geheinnisses drängen. Dies stellte ich dem General vor und er gab meinen Gründen Recht. Congreß und Heer werden ihre entgegengesetzten Ansprüche am besten ausgleichen, wenn er die Bermittlung übernimmt.

Bente aber follte in Rehnolde-Sall bie Ruhe nicht mehr einkehren.

Nicht nur die unrnhige Stimmung Lorsberg's und Maric's, die halbe Aufmerksamkeit, die sie ber Unterhaltung schenkten, da die Saiten ihrer Seelen noch in anderen Schwingungen klangen, ließen das trauliche Gespräch nicht aufkommen, das soust in diesem Raume geherrscht, auch von Außen her wiesberholten sich die Störungen.

Raum waren die Lichter angezündet worden, als im Vorfaale pelternd und larmend Gir Robert Fairfax nach feiner Schwägerin fragte.

Braunroth im Gesichte, sei es nun vor Born ober von einem eiligen Laufe, trat er in bas Zimmer; beinahe hatte er es von ffen, ben Damen seinen Gruf zu bieten.

Erst als ihm ein Diener ein Glas Wein eingeschenkt und er es hinuntergestürzt hatte, sammelten sich seine Lebensgeister wieder; zweimal schlug er mit ber flachen Hand auf sein rechtes Knie und sagte zu denen, die sprachlos um ihn standen:

- Wir muffen uns in Bertheibigung feten, Schwägerin! Bewaffnet Gure Leute! Meine Buchfe ift ge'aben! Ift eine verwetterte Geschichte . . . Mitten im Frieden Gewaltthat und Ginbruch!
- So erzählt der Ordnung nach, Sir, bamit wir Euch verstehen, entgegnete Birginie. Machen Guch die blauen Burschen zu schaffen? Am Samstag sollen sie argen Unfing in der Nachbarschaft verübt haben. Man will auch einige von unseren Arbeitern barunter erkannt haben. Haltet sie besser zusammen!
- Das möchte jett eine saure Arbeit werben! Im Gegentheil, jeder wird suchen, so bald als möglich aus dem Gesichtsfreis der Anderen zu kommen. Soldaten haben das Hausrecht verlett; vielleicht haben sie auch uns einen Besuch zugedacht, wie dem armen John Barker. Dieser Mann ist unsschuldig wie Bileam's Cselin, ehe sie sprechen konnte . . .
- Soldaten in Barter's Schante? fragte Loroberg; ihm fiel fein Gestprach mit hertules ein.
- Ja, fagte Gir Robert Fairfar, Friedensbruch! Auf ausbrucklichen Befehl Gr. Ercelleng! Gott beffere es! Bunft fünf Uhr - ich fite oben rubig in bem fleinen Stubchen an ber außerften Ede bes Saufes, weil es mir in ben anderen Raumen zu geräufchvoll ift, und fpahe burch bas Tenfter nach einem Freunde aus. Rommt ba ein Officier mit gwolf Colbaten, alle Die Mustete auf ber Schulter, Die Strafe einher, tritt ein, zeigt bem erichreckten Barter einen ichriftlichen Befehl vor und beutet gugleich mit einem Augenaminfern auf bie Musteten seiner Leute, ale wollte er fagen : wenn Dir bie Schriftzuge nicht genugen, fo haft Du hoffentlich nichts gegen biefe eiferne Bollmacht einzuwenden. Drei Mann an die Thure, mit den Uebrigen burdfucht ber Officier bas Saus. Auger eingeschmuggelten Baaren, mas tann er Berbachtiges finden? frage ich mich. Und was bie Waaren betrifft - bag auch geftohlene barunter fein mogen, glaube ich gerne fo ift ber General Bafbington boch fein Steuerauffeber und fein Polizeis mann, Bahrend ich noch fo bin- und herrathe, ba haben die Goldaten ichou ihren Fang . . .
  - Bas benn? riefen bie Buhörenben.
- Den langen Herkules, seine Fahne und seine Bioline, antworkete Sir Robert Fairfax pathetisch. Sie lachen, und auch mir erschien im Ansfange der ganze Borfall nur von seiner lächerlichen Seite. Aber der Ernst steckt dahinter. Wenn Se. Excellenz ohne richterlichen Befehl einen närrisschen Burschen, der Niemandem etwas zuleide gethan und mit seiner Fahne und seinen Umzügen kein Geset übertreten hat, in das Gefängniß wersen kann, sind wir sichere? Heute fängt der Abler den Sperling, morgen den Falken. Die Schänke wurde geschlossen, eine Schildwache aufgestellt, die Jedermann den Eintritt verwehrte. John Barker mag sehen, wie er zu seinem Gelde kommt. Da er für die nächsten Tage keine Gäste zu erwars

ten hat, ware fein Diener ihm nur gur Laft gefallen, und ber großmuthige Officier fuhrte barum aus reiner Menschenliebe auch ben Mulatten mit fich fort.

— Ich sagte es Ihnen ja, Sir, meinte nach einer Beile bei bem Schweigen ber Anderen die Lady, die Bewohner der Umgegend werden sich bei dem General über das ausgelassene Treiben der blauen Burschen beklagt

haben; er hat Ordnung ichaffen muffen ....

— Ober auch, setzte Nobert mit unverhohlenem Zorn hinzu, das republis fanische Gewissen hat die Lust nach der Krone in ihm zum Schweigen gebracht und Alle, die wir gutmuthig genug die Hände ins Feuer legten, sie ihm herauszuholen, muffen es nun bugen.

Birginie's Angen bligten ihn burchbohrend an; er fdien fie zu ber-

fteben und trat zu ihr.

Auf der anderen Seite des Tisches standen die beiden Dificiere, leife

flüfternd.

In einer gewissen Theilnahmlofigkeit gegen die Bewegung um sie her hatte Marie ein Zeichenheft vorgenommen und vollendete darin eine landsschaftliche Stizze; nur zuweilen erhob sie den Kopf von ihrer Arbeit. Nach der tiefen Erschütterung der früheren Stunden war eine Abspannung einsgetreten, die sie für Alles, was seitdem geschehen, unempfänglich machte.

— Haben Sie uns etwas verschwiegen? fragte indes Birginie ihren Schwager. Sind Sie zu weit gegen ben Gefangenen mit Worten und Hoffsnungen vorgegangen?

Gir Fairfax hielt es nicht für gerathen, die ganze Wahrheit einzu-

gefteben.

— Nein, nein, antwortete er haftig. Aber der Schelm hat die Tasche voll Geld — mehr Geld, als man durch Schaufel und Hacke verdient. Damit sie ihn nicht für einen Dieb halten, wird er bekennen, daß er es von mir erhalten. Berwünscht sei die Großmuth, da stecke ich nun in der Schlinge. Ich fürchte mich nicht vor ihren Militärgerichten — bin ein freier Mann und habe freie Rede — allein der Beise geht dem Prosoß aus dem Bege.

Und lauter fuhr er fort:

- Es ist Zeit, daß der Aufuk ihre Republik holt, so oder so; dieser ungesetzliche Sandel, diese willfürliche Berhaftung bringen mein Blut in

Wallung.

es a suplement

Er redete so heftig, um die Furcht seines Herzens zu beschwichtigen. Wenn es Herfules auf dem Wege nach Newburg nicht gelang, den verhängnisvollen Brief an Sir Carleton zu vernichten oder von sich zu werfen,
schwebte das Verderben über Schreiber und Träger an einem Haare. In solchen Angelegenheiten kannte Washington, wie bas Veispiel des Majors André
bewies, weder Rücksicht noch Milte.

Die Hoffnung Robert's beruhte auf dem Umstande, daß für den Augenblick Herkules noch gefährdeter war als er und daß der versichlagene Bursche, da es sich für ihn um Leben und Tod handelte, seine ganze List daran sehen würde, den Brief verschwinden zu lassen. Das letzte Wagniß, sich auf ein Pferd zu wersen und durch die amerikanische Vorpostenstette nach Newhork zu entsliehen, blieb Fairfax noch immer für den änßersten Fall.

Die Lady hatte mahrend der Rede ihres Schwagers ftill vor fich hin-

geblict.

— Es nimmt wol Alles noch eine überraschende Wendung, sagte fie aus ihrem Nachdenken heraus. Bielfach ist ber General gebunden; der Uebergang aus seiner gegenwärtigen Stellung zur Dictatur dieses Landes, wenn er ihn macht, bietet Fährlichkeiten aller Art dar . . .

Darüber hatte Marie ihr Beft geschloffen und legte finnend ben Stift

an ihre Wange.

— Welch unnöthige Sorgen, meine Freundin! redete sie zu Virginie hinüber. Mich bescelt ein unerschütterliches Bertrauen zu Washington. Ergib Dich drein, Birginic, wir werden als Republikanerinnen leben und sterben mussen; er wird es nicht anders wollen . . . Und ich hoffe, Du auch!

Damit reichte fie aufstehend ihre Hand Lorsberg. Gin muthwilliger Trot, ber ihr umfo schöner stand, je seltener er bei ihr war, belebte ihre Züge und ihr Wes.n.

- Den Gentlemen zum Spotte, die fich Königsmacher dunken, es lebe bie Freiheit bis zum Samftag! sagte sie mit anmuthiger Berneigung zu den Herren und ging aus dem Gemache.
- Eine Wetterhere, brummte Sir Fairfax. Sie hat einen eisernen Kopf wie ihr Bater. Capitan Lorsberg, werdet manchen Span mit ihr zu brechen haben, wenn fie erst Eure Frau sein wird. Habe bei alledem die Meinung, sie wird nicht scheel blicken, wenn 3hr Mhlord und sie Milady angeredet wird. Eine Lordschaft von Bashington's Gnaden!

Die Officiere mußten Abschied von der Lady nehmen; mehr noch als die Pflicht ihres Dienstes trieb sie die Neugierde, w'e die Cameraden den Erlaß des Feldherrn auslegten, was sie von der Samstag-Versammlung hofften, was fürchteten, nach dem Lager zurück.

- Bewahren Sie mir bas Berg Marie's, fagte Lorsberg bittend zu ihr; es fürmt schwer barin.
- Leben wir doch Alle wie im Gewitter, entgegnete sie. Wenn die Sonne wiederkommt, werden auch die Herzen leichter schlagen. Und Sie, Marquis, wie sehen wir uns wieder? Sie waren immer ein halber Prophet.
  - Mur ein halber, ber fich wie alle Aftrologen verrechnete, wenn es

sich um ihr eigenes Schicksal handelte, fagte er mit einer Beziehung, bie nur sie verstand.

Co ließ fie ihm errothend ihre Sand.

- Richt das, mein Freund . . .

- Ich weiß, Ihre Gedanken richten fich allein auf ben General, und ich wurde mit Mig Waldhausen sagen: die Erde breht sich, aber dieser Mann wicht; wenn . . .
  - Wenn ?

- Wenn die Berfuchung geringer, wenn Menichen Götter waren.

Zwei Stunden später, als Thouars und Loreberg davongeritten waren, ftand der Mond über dem Garten von Nehnolds-Hall. Der Frieden der Nacht ruhte über dem Hause und in den schweigenden Wipfeln der Bäume. Einzelne Feuster waren noch dämmerig erleucket.

In seinem Pavillon pacte Sir Robert, um immer zur Flucht bereit zu sein, das Felleisen und untersuchte seine Waffen. Mit den blauen Burschen hatte er weder als Parteigänger noch als Schatgräber Glück gehabt. Bergebens war der halbe Garten umgegraben worden, die Erde enthielt keine goldschweren Truben.

Der Gedanke, bei bem wieder ausbrechenden Kriege an der Spige einer freiwilligen Schaar eine Rolle-zu fpielen, zerftob ihm jetzt wie eine Seifen. blafe. Mehr mußte er auf feine Rettung als auf hochfliegende Plane besdacht fein.

Ihm gerade gegenüber im Haufe wachte auch Marie, wach erhalten von anderen, fankteren Gefühlen, als die heftigen, die ihn unhertrieben. Wider ihr Erwarten hatte ihr Gespräch mit dem Geliebten, in wie ernsten Tönen es auch ausgeklungen, sie mit froher Zuversicht erfüllt. Ueber die Jurcht siegte die Hoffnung eines glücklichen Ausgangs. Wenn Lorsberg noch nicht den Bestrebungen, die ihr verbrecherisch erschienen, entsagt hatte, so war sein Gemüth durch ihre Borstellungen doch bewegt und erschüttert; die Richtigkeit seiner Grundsätze mußte ihm zweiselhaft werden, erhob sich erst ein Zwiespalt zwischen seiner Liebe und seiner politischen Meinung.

Und trat nun gar an die Scite der Geliebten der Feldherr, wies auch er mit seinem unverrudbaren Rechtssinn auf die Freiheit hin, konnte da ber Sieg ausbleiben?

Schon sah sie Lorsberg zu ihren Füßen und zu feiner Pflicht wieder zurückgekehrt; sie lächelte in dem leichten Halbschlummer, in dem sie sich wiegte, und streckte ihre Hand aus, denn sie glaubte ihn vor sich zu erblicken.

- Adh, es war nur ein Traum! meinte fie und öffnete die Augen.

So groß war die Spannung ihrer Seele an diesem Abende gewesen, baß sie sich bei ihrer Rücktehr aus dem Saale angekleidet, wie sie war, in den Sessel geworfen hatte ....

Anisterte es nicht auf bem Rieswege, der vor ihrem Fenster vorbeilief? Ihr Zimmer lag im Erdgeschoff, dicht über einem Rasenbeete des Gartens. Aufgeregt, wie ihre Sinne noch waren, mochte fie sich täuschen; auch die Ermidung fesselte sie.

Aber die Schritte tomen naher; es war ihr, ale riefe eine Stimme, die

fie fannte, feife ihren Ramen.

Sie ftrich die Haare von ihrem Ohre, um schärfer hinzuhören. Dicesmal war es feine Täuschung.

- Dig Marie! rief es.

Die Warnung Sir Robert's, daß man sein Haus vor Einbruch bewahren muffe, machte das kühne Mädchen nicht furchtsam. An größere Gefahren, als die sie hier bedrohen konnten, hatte sie noch die jüngste Bergangenheit gewöhnt. Schon war sie an das Fenster getreten und hatte den einen Flügel geöffnet. Sie stand im Schatten, mit ihrer Gestalt das Licht verdeckend, das auf ihrem Tische brannte, während auf dem eben aufsprießenden Nasen und dem hellen Stege der Mondschein flimmernd lag.

Ein blaffes Gesicht richtete sich ihr gegenüber auf: es war Allan Rolfe. Die dunkle Macht, in beren Bann er, als sie sich zum erstenmale in den Ruinen des schwarzen Hauses sahen, gestanden, schien wieder Meisterin über ihn geworden zu sein. Berwirrt hingen seine Haare um die Schläsen, seine Augen starrten mit dem Ausdrucke des Schreckens und der Berwirrung zu ihr empor.

- Allan Rolfe, Gie find es! Bu welcher Stunde rufen Gie mich!
- Der Geift fragt nach keiner Stunde; er ergreift uns wie der Sturm bas Schiff, und wir wissen nicht, von wannen er kommt. Mir hat er befohlen, Sie aufzusuchen, Miß Marie. Sie sind der lichte Engel, der schon einmal meine verwirrte Seele vor einem großen Berbrechen bewahrt hat. Wieder flüchte ich zu Ihnen in meiner Noth.

So feltsam auch bas ganze Ereigniß sie berührte, Marie empfand bas innigfte Mitseiden mit dem Jüngling; das geheimnisvolle Leiden, bessen Opfer er war, zog sie mit seinen Schauern, magnetisch wirkend, an.

- Bas befümmert Gie, Allan? fragte fie barum, gang bie wunderliche Beije vergeffend, in ber bies Gefpräch geführt wurde.
- Ich legte meine Waffe auf den Heiligen Gottes au; damals wentete ein Engel sie ab. Wenn sich aber nun der Heilige offenbart als ein Wertzeug des Satans, der nur auf kurze Zeit die Lichtgestalt geborgt, uns zu beirügen?
- Sie laftern! rief Marie entfett. Umspinnt Sie denn diefer fürcheterliche Gedante fortwahrend mit feinen Neten?
- Es ist ein Geist darin, der große Gewalt hat, antwortete er in bumpfem hinstarren. Der Tod ist wie ein tiefer Abgrund; je länger wir hineinblicken, desto gewaltiger zieht es uns hinab. Zwei Tage habe ich ein-

fam in meiner Rammer gefeffen, die Bibel auf ben Anien. Diefes Bolf wird fich nicht in Frieden feiner Ernte freuen, bis ein Opfer auf bem Altare bes Berrn gefallen ift. Bephta opferte feine Tochter für den Gieg Biraels; 300 nuthan mußte fterben, damit David ben Thron Ifraels befteigen tonnte. Rur burch Blut wird bie Freiheit erworben.

- Der Wahnfinn fpricht aus Innen wie damals bei ber befreusten Tanne. Wachen Sie auf, Allan, nehmen Sie all Ihre Rraft gusammen, um bem bofen Feinde gu entgehen, ber Ihre Seele umftrickt. Ich werbe die Labn meden, bleiben Gie hier, Allan. Gie find frant; ich will Gie pflegen und hüten, als ob Gie mein Bruder maren.
- Mein Pferd wiehert an ber Gartenmaner, fagte er hinaushorchend. Es trägt mich babin, wo ich nöthig bin.

- Ungludlicher, mit einem Morbe auf ber Geele . . .

- Berwirft Gott mein Opfer, fann er mein Pferd auf ber Strafe nicht fturgen laffen ?
- Und warum fuchten Sie mich auf, wenn Sie meinen Beboten nicht Folge leiften wollen?

Der ftartere Alang ihrer Stimme ichien Gindrud auf ihn zu maden: er flutte. Gine Wolfe mochte fich vor bem Auge feines Beiftes gertheilen.

- Mig Marie, fagte er ängfilich bittend, ich habe Gie erfdrectt. Der Damon redet aus mir. Ich bin irre geworden an Coreberg, an Bafbington. Richt an Ihnen! Wenn mein Leben noch einen Salt hat, Gie geben ihn mir. Die Bergweiflung hat mich in die Racht hinausgetrieben. leben Gie wohl! Ich werde ben Mann nicht antasten und boch das Opfer brincen. Zwifden ihm und bem Throne foll eine Leiche liegen, über bie er nicht schreiten tann. Es ftarben die Mattabaer freiwillig, ehe fie gu ben Goben beteten. Leben Gie wohl, Marie! 3h bin gu nichts nube, als bag mein Blut ber Ritt ber Republit werbe!
- Allan, Allan! Gie bringen Berberben über fich und uns Alle! rief Marie, die Arme ausstreckend, als fonne fie ihn ergreifen und festhalten.

Er war verschwunden, bem Blite gleich, wie er gefommen,

3m Garten herrschte wieder Dunkelheit; fchwere Wolfen gingen über ben Mond. Siebentes Capitel MOWSKIE

In bem Saale bes Stadthaufes zu Rewburg, in bem die Difficiere an biefem Samftage ihre Berfammlung hielten, mar jeder Plat beicht. Erwar. tung, Aufregung log auf allen Befichtern und offenbarte fich in den furgen, mit unterbrudter Stimme geführten Bejprachen. Beber hatte bem Rachbar eine Bermuthung, eine Meinung zuzuflüftern, in abgebrochenen Worten, die ein Sandbruck, ein Aopfnicken begleitete.

Was diese Männer und Jünglinge, die Blüthe des amerikanischen Lolfs, die Nitter der Freiheit und die Abenteurer, die Europa herübergesenstet, seit Monaten beschäftigt und bewegt hatte, sollte in dem einen oder anderen Sinne in der nächsten Stunde seine Erledigung finden.

Nur den Wenigsten schwebte, wie dem Oberst Nicola, die Aufrichtung eines Königthums als bestimmtes Ziel ihrer Entwürse und Hoffnungen vor; die Meisten hatten sich die Zukunft in unklaren Umrissen ausgemalt; der nächste Zweck und die persönlich: Leidenschaft trieben sie vorwärts. Aus dem Munde des Feldherrn wollten sie das Losungswort und die Richtung erhalten.

Lange scheint bei allen politischen und religiösen Bewegungen das Bost vergeblich das rechte Wort und den rechten Mann zu suchen, um tie es sich sammeln könnte; unsicher tastet es hier- und dorthin, es schafft und zerbricht an jedem Tage ein neues Idol, bis Derjenige kommt, der alle Wünsche, Hoffmungen und Bestrebungen in sich zu vereinigen weiß. So blickte Wolk und Heer Amerikas auf Bashington. Schnell hatte sich unter Officieren und Soldaten das Gerücht verbreitet, daß er der Versammsung beiwohenen würde.

- Warum sollte er kommen, wenn er fich nicht unseren Ausichten ans zuschließen und fie vor bem Congresse zu vertreten Willens wäre? hieß es in einer der Gruppen im Saale.
- Er wird fich von dem Heere nicht trennen, das er sieben Jahre ruhmvoll geführt hat.
- Meine, die Federsuchser in Philadelphia würden ihm noch übler mitspielen als uns, wenn er unsere Sache im Stiche ließe.
- Er war großmüthig genug, weber Sold nech Blehnung vom Congresse anzunehmen, als er den Feldherrnstab ergriss; nur seine Anslagen und Rechnungen sollten sie ihm bei dem Ende des Krieges wieder erstatten . . .
  - Bürbe lange auf die Bezahlung warten fonnen!
  - Wie wir auf unseren Golb für fieben Jahre!
- Ja, wenn wir auseinandergingen! Aber fest gestanden in Reih und Glieb! Der Feldherr voran, wir hinter ihm! Dann find wir die Herren. Wir wollen uns nicht, wie Ssau seine Erstgeburt, unser Necht mit einem Linsfengericht gekonfen laffen.
  - Was ist ein Staat ohne Solbaten? Eine holzerne Ranone, bie feinen Schuf thun fann.
  - Und nun gar hier bei und! Wenn unfer Lager aufgehoben wurde, fielen bie breigehn Staaten wieder auseinander,
    - Das foll nicht geschehen!

- Das wird auch der General eingesehen haben, darum fommt er zu uns.
  - Washington für immer!

So läuft es bald leife, bald lauter von Mund zu Mund durch den ganzen Saal. Die Herzen klopfen wie vor einer Schlacht. Keine mächtige Bewegung wird fichtbar; die militärische Zucht hält Alle in gewissen Banden der Ordnung und Stille. Aber es gährt in der Tiefe; in den Gesichtern der Berwegensten zucht es: Wetterleuchten am Himmel über hohlgehens der See.

Acuferlich ruhig wie die Anderen, wie es auch in feinem Inneren tobt, steht Lorsberg neben dem Marquis. Für sie Alle handelt es sich nur um ihre Stellung, für ihn auch um seine Liebe. Don dem Anhänger des neuen Dictators wird Marie sich trohig abwenden, und er hat den Glauben verstoren, ihre republikanische Ueberzeugung zu brechen. Sagt sich aber der Feldherr von dem Heere los, wie gedemüthigt muß Lorsberg dann seine Augen vor der Geliebten niederschlagen!

Hat ihm ber Gedanke schon, auf kriegerische Auszeichnung zu verzichsten, Pein bereitet, wie schwer wird ihm erst die neue, enge Wirklichkeit fallen! Wird Arbeit und Liebe seiner Scele für die entschwundenen Ideale, die Rolle eines Helden zu spielen, Ersatz geben?

Scfaßter zeigt sich Thonars; für ihn ist es nur ein Schauspiel, das sich vor seinen Blicken vollzieht. Hoch und frei trägt er den Kopf; er hat in diesen Tagen den schwersten Sieg über sich selbst errungen. Die Hossenung, die er noch immer im verborgensten Winkel seines Herzens genährt, die Hossenung auf Virginie's Liebe, war ihm entschwunden, als er wider seinen Willen in Reynolds-Hall Zeuge des leidenschaftlichen Vorfalls zwischen ihr und Washington wurde. Sich von diesem Angenblick: an im Entsagung zu fassen, war für ihn die einzig würdige, ja nothwensdige Wahl.

Gine ahnliche Bergensprufung ftand jest Bafhington bevor.

- Wird er kleiner sein als Du? fragte sich Thouars. Wird er seinen Shrgeiz nicht bezwingen können wie Du Dein Herz bezwangst?

Bas auch geschehen möge, er ist entschlossen, Amerika zu verlassen und sein altes Wanderleben wieder zu beginnen. Schließlich ist Alles eine Tänsschung, die Liebe wie die Freiheit ein Truzspiel; die Franen verrathen die eine und die Bölker die andere, judelnd fürzen sie sich in die Anechtschaft. Nicht die Ideen, die Bedürfnisse und Begierden regieren die Welt. Thouars ist auf dem Standpunkte ter vollkommenen Enttäuschung angelangt; eine ruhige Verzweisslung, der seihst der heftige Ausbruch des Schnerzes als Thorseit erscheint, erfüllt ihn; es würde der Triumph seiner Menschenversachtung sein, wenn Washington handelte, wie Cäsar und Cromwell in ähnslicher Lage gehandelt haben.

- Ich bin boch größer, wurde er fich bann fagen konnen, als biefer neue Ufurpator.

So blidt er erwartungsvoll nach ber Thure.

— O mon ami Walker, ruft da der Baron Steuben aus einem Kreise, dem er sich mit seinen französischen Redensarten nicht mehr verständslich zu machen weiß, seinem Abjutanten zu, sagen Sie doch diesen Herren, daß sie die Rechnung ohne den Wirth schließen. Der General ist kein Hitzeboff wie sie, sondern une tête raisonnable. Er hat den sens, so viel wie vier Yankees und drei Quäker!

Die jungen und hitzigen Männer aber vertheilen schon in ihrem Sune die Bürden und Shrenämter des neuen Staates; dem Ginen und dem Andern entschlüpft wol ein halbes, seinen Chrgeiz andentendes Wort. Das ist der Schaum, der von den Wellen spritt. Die Gestaltung der Zukunft hängt nicht von diesen Stimmen ab, allein der Kluge lauscht ihrem Ruse.

- Der Beneral läßt fich lange erwarten, hebt ein Ungedulbiger an.
- Es ift bald um die zwölfte Stunde . . .
- Bielleicht frühftücken wir alle als Oberste, meint ein junger Lieute= nant von ber pennsplvanischen Linie.
- Wir wollen unfere Berhandlungen beginnen! Wählt einen Bor- fitzenden!
- -- Das ist ein guter Vorschlag! Wir find bann eine Versammlung in aller Form und Ordnung wie der Congress.
  - Bahlen wir. 3ch ichlage ben General Gates vor.
  - Bort, hort! Beneral Gates ift in Borfchlag!
- Steht drüben nicht vor dem Abler-Gasthofe Thomas Randolph neben seinem gesattelten Pferde? fragt Giner, aus dem Fenster einen Blick auf die Strafe werfend.
- Freilich, es ist ber hochmüthige Birginier. Zuweilen blickt er herüber. Warum halt er Maulaffen seil ober will er uns bewachen?
  - Das fahe ihm ahnlich!
- Ihr bringt mich auf einen sonderbaren Gebaufen. Als ich in ben Saal hinauftieg, fand ich unten an der Hausthure den anderen Tollsfopf, Allan Rolfe, von der Westgrenze. Die Beiden haben seit einer Woche beständig die Röpfe zusammengesteckt; sollten sie einen Anschlag . . .
  - Wenn ihr für Gates feid, hebt die Sande hoch!
  - Sind für Gates! Ift die Mehrheit!
  - Sest Euch, General, fest Euch!
- Ich danke euch für die Ehre, Cameraden! Gott fei mit unserem Werke und mit Amerika!
  - Das für ein Unichlag? flufterten bie am Fenfter Stehenden weiter.
- Wist ihr, mas man fich von dem langen Deutschen erzählt, der in Barter's Schanke verhaftet murbe?

- Mein, nein!
- Dachten erst, die Maßregel richte sich gegen uns, und die Blaujaden sollten bestraft werden, weil sie Bashington zum Protector ausriesen;
  war aber sehlgeschossen, diese Meinung! Der Deutsche kam aus Newhork
  und wollte wieder dahin zurückgehen; er trug Briefe an Sir Carleton bei
  sich, in denen alle unsere Posten und Schanzen an der Hudsonlinie auf das
  Genaueste augegeben und beschrieben waren . . .
  - Schändlicher Berrath!
- Und damit nicht genug! Ein Tag ward festgesetzt, an dem die Engsländer plötlich trot der Friedensverhandlungen ans Newhork vorbrechen und den General in Repnolds-Hall aufheben follten . . .
- In Neynolds-Hall! Diese Lady Fairfax ist ein schönes, aber ges fährliches Weib.
  - Liftig und umftridend wie eine Schlange.
  - 3hrem Schwager trane ich auch nicht über ben Beg . . .
- Ift aber bei alledem ein lustiger Birginier, Robert Fairfax, und unserer Meinung in Betreff des Congresses. Solche Männer, die Sinfluß auf das Bolk haben, thun unserer Sache noth. Um des Allgemeinen willen, muß man ihnen manche Schwäche nachsehen.
- Still boch! General Gates fordert Ruhe; er will die Sigung eröffnen.
  - Und was ift aus dem Deutschen geworben?
- Der General hat ihn nach dem Inneren Birginiens, wo die gefans genen Heffen ftehen, gestern Abends abführen lassen. Dort kann er arbeisten lernen.

Während es im Saale, in dem Auf- und Niederwogen einer großen erwartungsvollen Berfammlung, so laut und lebhaft herging, war der kleine mit Bäumen besetzte Platz vor dem Hause still und einsam. Die Einwohner der Stadt schienen nur geringen Antheil an dem Ausgange der Verhandlungen zu nehmen, die dort oben doch auch über ihr Schicksal geführt wurden. Wie an jedem Werkeltage arbeiteten die Einen in ihren Werkstätten, die Anderen gingen ruhig ihren Geschäften nach.

Vor dem Gafthofe zum Adler scharrte ungeduldig Randolph's Roß den Sand und er selbst lief noch ungeduldiger die Straße auf und ab. Die Diener des Wirthshauses standen vor der Thüre, das Abreiten des reichen Gentleman mit anzusehen und bei dieser Gelegenheit für irgend einen kleinen Dienst noch ein Trinkgeld zu erhalten. Einige Müßiggänger gesellten sich zu ihnen; aus den Gärtchen zwischen den Häusern bliekten die Frauen, welche die ersten Frühjahrsarbeiten darin schafften, zu den Männern hinüber und traten wol dis dicht an die Hecken und Gitter, die ihre Gemüses und Salatbeete von der Straße trennten.

Margfonnenschein lächelte über bem Städtchen. Die Luft wehte erfri-

schend; hie und bort trug ein Baum graugrune Blattfnospen, gudte ein Beilchen aus ber Erbe.

Schlecht stimmte bieser Frieben zu ber Aufregung Randolph's; et hatte am liebsten die ganze Stadt in wildem Aufruhr gesehen. Seine Besichtszüge mochten seinen Unwillen nur zu bestimmt ausdrücken, benn eine ber Frauen fragte:

- Nachbar Smith, was fehlt bem hubschen Gentleman? Aergert ihn ber Sonnenichein?

Der Nachbar Smith ftand an ber Bede ihres Gartens und ermiberte:

- Wollen ihn anreden, wenn er vorübergeht. Ift ein heißblütiger Mann, ein Birginier, der hier herum einer r.ichen Lady nachtrachtet.

Und ba in seinem Umgang Ranto'ph eben in ihre Nahe gekommen, griff ber Nachbar an seinen Sut und fing an:

— Nichts für ungut, Sir! Habt einen guten Tag zum Ausreiten gewählt! Ich glaubte aber, Ihr wurdet langer in Newburg bleiben und Guch ben Abzug der Engländer aus Newhork mit aufehen . . .

An jedem anderen Tage würde Thomas Naudolph den Zudringlichen mit einem furzen: "Inten Mergen!" abgesertigt haben; heute war es ihm ein Bedürsniß, sich auszusprechen und mit seinem Borne Andere zu entzünden. Er blieb vor Smith stehen und sagte so laut, daß jedes seiner Worte auch auf der anderen Seite der Strafe vernehmlich war:

- Woran benkt Ihr! An den Abzug der Engländer? In wenigen Wochen habt Ihr sie vielleicht wieder im Quartier. Der Krieg wird noch einmal losdrechen. Geschieht Such Allen Recht; warum legt Ihr die Hand in den Schoß oder faltet sie über Eurer Bibel zusammen. Betet und arbeitet, besiehlt das göttliche Gebet. Was habt Ihr aber für die Freiheit und die Aufrichtung der Republik gethan? Nichts! Ihr lasset die Fremden in Eurem Lande schalten und hämmert und schustert in Eurem kleinen Kram . . .
  - Bas will benn ber Mann? rief nun einer ber Burger hinüber.

Die Frauen in ben Garten hatten tie Ropfe in die Bobe geftrectt; eine fleine Gruppe von Buhorern bilbete fich um Randolph.

- Was ich will? fuhr er fort. Daß ihr die Augen aufthun und die Gefahr, die über uns schwelt, erkennen mögt. Warum sind die Pilgrimsväter aus England geflüchtet? Um frei auf freiem Boden zu sein und keinem Baalspriester gehorchen zu muffen. Warum haben wir zu den Waffen gegen Georg III. gegriffen? Um das Joch der Könige abzuschütteln. Und was geschieht jett? Bas planen die Officiere, die heute in eurem Stadthause siten? Die Unterdrückung der Freiheit, eine neue Königsherrschaft.
- Berleumdet doch nicht chrliche Leute, fagte ein alter granhaariger Mann. Die Officiere find gute Amerikaner . . .

- Bater Nathan, unterbrach ihn ein Anberer, es gibt aber auch viel Fremde unter ihnen. Es mag wol etwas Wahres an bem fein, was ber Gentleman fagt. Im Lager rührt es fich verdächtig . . .
  - Und auf der Landstrafe die blauen Buriche!

Der Nachbar Smith rieb fich bie Stirne, als hatte ihn ein bofer Gesbanke wie eine Mude gestochen.

Nun fingen auch die Frauen an, sich in das Gespräch zu mischen und einige abenteuerliche Geschichten von den Uebelthaten der Blauen zu erzählen. Die Bersuche, die Randolph machte, wieder das Wort zu erlangen, scheitereten eine Weile in biesem allgemeinen Redestrom, und als die Wogen sich besänstigt hatten, sesselte ein neues, unerwartetes Schauspiel die Ausmerksamskeit Aller.

Gine Caroffe, von einem Neger ale Antscher geleitet, fuhr raffelnd bie Strafe hinauf und hielt vor bem Abler-Wirthshause.

In ber kleinen Landstadt Newburg war das Erscheinen einer stattlichen, blaus und goldbemalten Autsche, wie verblaßt auch die Farben, wie altmodisch auch die Bauart sein mochte, ein Ereigniß. Bei der augenblicklichen Stimsmung der in der Straße versammelten Männer und Frauen erhielt überdies der kleinste Vorfall Bedeutung und einen Schimmer des Munderbaren. Die Ankunft der Autsche, das junge Mädchen, das eben herausstieg und einen Blick des Erstaunens auf die Gruppe ihr gegenüber warf, mußten in unmittelbarer Beziehung zu den politischen Begebenheiten, die der Gentleman aus Birginien prophezeit hatte, stehen.

Dieses Glaubens maren Alle, und fie murden barin burch bie Bemesgung bestärft, die in dem Gesichte und der Haltung Randolph's vorging.

Mit ftartem Urm machte er fich Bahn gu dem Madden.

- Sie hier, Miß Walbhausen? rief er. Wollen Sie eine Zeugin bes schrecklichen Verraths sein, ber biesem Tage für ewig einen schimpflichen Makel aufdrücken wird? Im alten Rom ward an diesem Tage Casar's Verbrechen mit seiner Ermordung gefühnt . . .
- Und um eine ähnliche entsetliche That zu verhindern, fagte fie leise, bin ich hier.
- Es ist die erhabenste Handlung im ganzen Alterihum; aber unter und gibt es keinen Brutus.
- Ich banke Gott bafur; er wird ein anderes Mittel finden, uns bie Freiheit zu erhalten. Wo ist Allan Rolfe? Ich barf heute nicht von seiner Seite weichen.
  - Er fteht brüben unter bem Thorbogen bes Stadthaufes.

Sie hatte den Schleier ihres Hutes jurudgeschlagen und ihre Augen überflogen ben Plat.

- Und bas Pferd bort? fragte fie bebend. Es ift 3hr Pferd, Gir!

- Es foll mich spornstreichs nach Philadelphia tragen, wenn Washington sich mit dem Heere gegen den Congres verbündet. Durch das Land jagend will ich überall Verrath! überall die Vürger zu den Waffen rufen.
- Und alle diese Vorbereitungen, sagte sie zögernd, dieser Volkshause, dies gesattelte Roß, sie sind nicht getroffen, um einem amerikanischen Brutus die Flucht zu erleichtern? Schwören Sie es mir, Sir! Und thut mein Argwohn Ihnen weh, verzeihen Sie einem aufgeregten unglücklichen Mädchen.
- 3ch fcmore es Ihnen. Wenn ich in ber Schlacht dem General gegenüberftande . . .

Er hatte feine Stimme aus dem leife gedampften Tone, in bem fie bisher gefprochen, unwillfürlich ftarker erhoben.

- Der General? hieß es unter ben Umftehenden.

— Er ist eben von drüben hergekommen und in bas Haus gegangen. Ihn schien trot des Sonnenscheins zu frieren, so dicht war er in seinen Mantel gewickelt.

Unbefümmert um die Blicke und Ausrufe, die ihr folgten, war Marie flüchtigen Laufs über den Platz geeilt. Athemlos, die Hand auf das Herz gedrückt, stand sie jetzt unter dem Portale. Schon war Washington in Begleitung einiger Officiere, die ihn am Fuße der Treppe erwartet hatten, die ersten Stufen emporgestiegen.

- General, rief fie, wie von einer plötlichen Gingebung erfaßt, mit erhobener Sand, General, heute ift Cafar's Todestag!

Ueber bas Geländer der Treppe blickte Bafbington.

— Ich weiß es, Mig Waldhausen, sagte er gelassen, grußte und flieg höher hinauf.

Nun wurden Thuren aufgeriffen und wieder geschloffen, die Schritte verhallten . . .

In der Vorsur des Hauses, auf einer hölzernen Bank, im Schatten einer Wandnische saß Allan. Er hatte sich nicht gerührt als die Stimme Marie's zu ihm drang, sondern düsteren Blicks unverwandt dem General nachgesehen. Icht näherte sie sich ihm und ihr Gewand streiste seinen Juß. Bon dem Platze draußen durch das offene Thor huschten die Sonnenstrahlen hinein und malten lichtgoldene Kreise auf die Wand und die Fliesen des Bodens. Sine eigene stille und kühle Dämmerung erfüllte den Raum. In diesem Zwielicht sah Marie das blanke Jagdmesser blitzen, das Allan in seinem Ledergurt trug. Ein Schauer durchrieselte sie; die Aufregung, die sie aufrecht erhalten, ließ nach. Um nicht zu sinken, mußte sie sich zu ihm niedersehen.

- Kommst Du, bas Opfer zu fraugen? fragte er. Giche, ich lin bereit fur mein Bolt gu fterben. Benn er mit seinen Sauptleuten die Treppe

herabsteigt und fie ihm zujauchzen, werde ich mir bas Meffer in die Bruft stoßen. Tod ben Berrathern, ein Soch der Freiheit! Er fann seinen Königs. mantel nur in meinem Blute roth farben!

- Du sprichst im Fieber, Allan! Es ist mir in tiesen Tagen gewesen, als mußten Lorsberg und ich einst vor Gott Nechenschaft ablegen, wenn Deine Seele verloren ginge. Darum habe ich mich aufgemacht und bin hier, um in der Stunde der Prüfung neben Dir zu stehen. Lerne Dich bescheiden und versuche nicht im eitel sträslichen Beginnen den göttlichen Rathschluß zu hindern.
- Bozu hat mich der Geist ans der Oede geführt? Hatte er nichts Großes mit mir vor? Dann wäre ich besser in den Bäldern geblieben und hätte den Hirsch an den Bächen gejagt. Eure Belt ist mir eine bittere Speise geworden. Du liebst mich nicht; der Freund, den ich erwählt, hat mich verstassen. Der Mann, der uns vor Allen herrlich erschien, ist verwandest wie Lucifer, als er von Gott abfiel.
- Lästere nicht vor der Zeit! Du klagft uns Alle ungerechterweise an. Sitze ich nicht bei Dir wie Deine Schwester? Wenn Lorsberg Deine Grillen schilt und andere Plane verfolgt als Du, muß er aushören, Dein Freund zu sein? Fordere weniger von der Welt und den Menschen, und sie werden Dir beide mehr bieten.

Co redete fie eindringlich und mahnend auf ben schwärmerischen Büngling ein, in beffen umnachteter Seele eine wilde Freiheitsliebe und ein tiefer Lebensüberdruß ben verzweifelten Entschluß erzeugt hatten.

Indeffen hatte Washington den Saal erreicht.

Seine Begleiter öffneten ihm die Thure, und als er eintrat, standen Alle aufrecht, entblößten Hauptes. Aber unter all den hundert Augen, die sich unr allein auf ihn richteten und die geheimsten Gedanken seines Herzens aus seinen Zügen abzulesen suchten, ruhten keine forschender auf ihm, als die des Marquis.

Zwischen Lorsberg und bem Oberft Nicola stehend, war er von dem Gedränge bis bicht an den Tisch des Sprechers vorgedrängt worden. Als sich Washington bem General Gates näherte und ihm die Hand reichte, bes geguete sein Blick bem des Marquis.

In dem Gemurmel der Erwartung beugte sich Thonard zu Ricola's Ohr:

- Wie finden Gie ihn heute?
- Er fieht mir nicht aus wie Giner, ber einen Staatsstreich vollführen will. Ich wette, wir werden das Beste felbst thun und einen gelinden Zwang auf ihn ausüben muffen, antwertete ber Oberft.
- Er hat etwas im Gesichte, was mir nicht gefällt, als ware er einem Gespenfte begegnet.
  - Betroft; in der Ede bort fteht John Armftrong mit der Stenter-

stimme; ber wird, wenn ber General seine Ausprache geenbet hat: "Wählt Washington zum Dictator und macht ber Debatte ein Enbe!" rusen. Das ist unser Zeichen. Wir umringen ihn, ziehen unsere Degen, schwenken die Hüte und führen ihn hinaus. Gewisse Dinge, ein Augenblick tes Rausches, die Zegeisterung der Menge wirten unwiderstehlich; auch seine Bernunft wird ihnen erliegen.

Sofiich hatte Washington bas Ersuchen bes General Gates, ben Seffet einzunehmen, abgelehnt.

- 3ch bitte um bas Wort, Berr Prafibent, fagte er laut.
- Gie haben es.

Einige Schritte seitwärts von dem Vorsitzenden stand er, die linke Hand auf den Tisch gestemmt, die rechte spielte mit den Anöpfen seines Rockes. Er hatte nichts Helbenhaftes; sein Gesicht war gerade heute wie verschleiert und er hielt im Beginne seiner Rede den Kopf ein wenig auf die Brust gesenkt. Seine Stimme aber klang hell und fest, die in die ferusten Winkel des Saales; langsam und ruhig, seiner Worte und seiner Gesühle

ficher, fprach er:

- Bentlemen, ich bitte Gie gunächst um Bergeihung, bag ich in biefe Berfammlung trete, gu ber ich nicht berufen war. Doch ichien mir bie anounme Abreffe, die im Lager verbreitet ift, ein Recht zu geben, mich bier einzufinden. 3ch bin einer ber alteften Dificiere im ameritanischen Beere. Und auch der Inhalt jener Schrift, die Aufforderung zu einer Berfammlung, die ich, 3hr Dberfeldherr, nicht gestattet, erheischte nach meiner Ansicht meine Begenwart unter Ihnen. Wie ungesetlich und gegen jede militarijche Bucht und Ordnung verftogend bieje erfte Aufforderung war, bas wird ber richtige Sinn bes Secres auch ohne mein Erinnern einschen. Und was rath Ihnen Diefer Camerad, ber und mit fo großem Gefdick feinen Ramen gu verbergen perfteht? Dag feine Gefinnungen fo ebel maren wie feine Sprache berebt ift! In Worten, Die umfo verführerifder wirfen, je glangender fie find, mendet er fich an alle ichlimmen Leidenichaften und ruft zu ben unbefonnenften Sandlungen auf. Burbe und ruhige Ueberlegung geziemen und in unferen Berhandlungen mit bem Congreg, als Manner, nicht als trotige Rnaben muffen wir uns zeigen; er aber will alle Bruden hinter fich abbreden und heift Gie einen Jeden, ber Gie gur Geduld ermahnt, als einen Berrather betrachten. Das ift nicht bie Sprache eines Mannes, ber bie Freiheit l'ebt, ja fie nur verdient. Wenn wir frei fein wollen, muffen wir jede mit Anftand und Ruhe vorgebrachte Meinung anhören, bulben und achten. Statt an ben Berftand und bas Recht, erläßt er einen Aufruf an Die Bewalt, und ce follte, wenn ich mich nicht taufche, in ber Berfammlung, Die für ben vergangenen Dienftag ausgeschrieben mar, bas gange Officiercorps bewogen werben, in diefen Ruf mit einzustimmen. Sch habe bas feste Bertrauen, bag es nicht gefchen mare, bag auch in biefer Berfammlung Ginsicht und Gerechtigkeit den Sieg über empörte Leidenschaften davonzetragen hätten; allein als Ihr Feldherr hatte ich die Pflicht, jeden Zusammenstoß zwischen dem Gesetze und dem Heere sorglich zu verhindern. Darum verbot ich die Versammlung am Dienstag, darum bin ich heute in Ihre Mitte gekommen. Mein Erscheinen hier würde jedoch ebenso unersprießlich wie eitel sein, wenn Sie nicht wüßten, daß mir die Ehre dieses Heeres gerade so am Herzen liegt, wie meine eigene, daß ich gesonnen bin, alle billigen Ansprüche desselben zu vertreten und zu vertheidigen.

- Wir miffen ce, Beneral, wir miffen es! rief die Berfammlung
- Bol, ihr wift ce. bag ich einer ber Erften war, die fich um bas Banner bes Baterlandes und ber Freiheit reihten. 3ch habe die Gefahr ber Schlachten und die Mühfeligfeit bes Lagers mit euch getheilt. Gure Giege wie enre Leiden waren die meinigen. In freudigeren Schlagen erhob fich mein Berg, wenn ich von dem Ruhme diefes Beeres hörte, wie er durch die Lander flog und überall Bewunderung erweckte; heftig erwachte mein Born, wenn die Berleumdung es magte, diefen fo wohl erworbenen Ruhm angutaften. Wie früher werde ich auch jest behaupten, daß ihr Soldaten der Freiheit, und feine Pratorianer feid. Undentbar, daß mir in biefen Tagen, wo fich ber Rrieg jum Ende neigt, das Wohl meiner Waffengefährten nicht fo theuer fein follte, wie bei feinem Beginne! 3hr feid meine Bruder, meine Frounde, und ich follte jemals meine Sache von ber eurigen, meine Ehre von eurer Ehre trennen? Jener unbefannte Camerad hat nicht mehr Schlachten mit ench geschlagen als ich, hat nicht mehr Rachte für ench burchwacht als ich. Er ftellt fich für euer Wohl auf das Meugerfte beforgt; ich bin es nicht weniger. Aber ber Weg, ben ich euch vorschlagen möchte, ce gu erreichen, ift ein anderer ale der feine. Prufet beibe, che ihr euch enticheibet. Berhandelt weiter mit dem Congreg, er ift die hochfte Behorde ber Bereinigten Staaten. Berbet gidt ungebuldig über die Langfamfeit ber Berathungen, die bei einem fo fdwierigen Gegenstande in fo großer Berfammlung unvermeiblich ift. Sein Bort ricf bicfes Beer ins Leben, feine Enticheidung ftellte mich an eure Spite. Er fchlog unfer Bundnig mit Frankreich und gab uns Gefebe. Ginem muß ber Menich gehorchen, bem Ronige ober bem Gefete bes Bolts. 3hr werdet ber Welt nicht bas Beifpiel bes Ungehorsams geben. Eure gerechten Aufprüche follen und muffen befriedigt werden. Rach bem Abichluffe bes Friedens werde ich alle meine Rrafte und Sahigfeiten einfeten, daß bie Bufunft eines Jeden von euch für die nachften Sahre fichergeftellt werbe. Dagegen bedenft auch ihr, bag wir nicht ausgezogen, gander zu erobern und beutebelaben heimzutehren. Mus ber Bflugichar marb unfer Schwert gefchmics bet, lagt bas Schwert wieber gur Pflugichar werden. Auf diefem Boben gibt ce wol Burger, bie ihre Freih it vertheibigen, aber feine Manner, die aus bem Solbatenthum ein Sandwert machen.

Moch hatte ber Redner das Herz der Bersammlung nicht getroffen; die Meisten wollte es sogar bedünken, als hätten seine Aeußerungen nur den einen Zweck, ihren Widerspruch hervorzurufen und in der Erregung der Gemüther erst das entscheidende Wort zu sprechen. Der Oberst Nicola zog ein weißes Tuch ans der Tasche, in dessen Mitte, wie der Marquis bemerkte, ein schwarzer Abler gesickt war.

- Wenn ich es flattern laffe, fagte er leife, geht bie Comobie los, und so ballte er es in feiner Hand zusammen.
- Ginen anderen Weg, fuhr Bafbington fort, ale biefen ehrenvollen aber beschwerlichen, ben ich euch vorschlage, will euch ber Berfaffer jener Abreffe führen. Beginnt ber Rrieg von Neuem, fo follt ihr euch in eine Ginobe gurudgieben und eure Befitungen, bas Band curer Bater ber Buth bes Reindes überlaffen; wird Frieden gefchloffen, follt ihr mit bem Degen in ber Kauft von bem Congresse die Bewilligung eurer Forderungen ertroben. Und offen und unverhohlen ift dies die mahre Meinung des Schreibers, feiner Beisheit Schlug. Die burgerliche Gewalt foll vernichtet, bie militarifche erhöht werben. Im gottlofen Leichtfinn öffnet er bie Schleufen ber burgerlichen Zwietracht, um ben jungen Staat in Blut zu erfäufen. Mord, Brand. Bernichtung der Republit lefe ich in jedem feiner Worte. Rann ein Amerikaner fo benten, fo reden? Gollte man hinter ber Maste eines Cameraben nicht cher einen Sendling der Englander aus Remport vermuthen, die uns binterliftig zu entzweien suchen, ba fie uns mit ben Waffen nicht zu befiegen vermochten? Dber ware es möglich? Giner, ber an unferer Seite gefoch. ten, der mit une biefe glorreiche Republit vertheibigt hat, will fie wieder gerftoren? Gin Bert, das für die Jahrhunderte bestimmt ift, follen der Leichtsinn und die Leidenschaft tollföpfiger Jugend vernichten! Das tann nicht eure Abficht fein. Ihr habt eure Laufbahn ale Belden ber Freiheit begonnen. Drangfal und Roth als ihre Marthrer gelitten, und folltet nun als Aufruhrer, als Rnechte eines neuen Thrannen enden! Erlaubt, daß ich wenigftens bem mich widersete. Ich weiß nicht, wer meinen Namen in Berbindung mit ben Berüchten vom Umfturg ber Berfaffung, vom Rampfe gegen ben Congreß gebracht, mas in meinem Benchmen, in meinen Reben ober Sandlungen Die Menfchen zur Berbreitung diefer verabichenungewürdigen Lugen berechtigt hat. Gin tiefes Schweigen bedecke auf immer dieje Berirrungen. Wie wir hier find, fo find wir Alle gleich unterthan bem Gefete und der Bewalt bes Bolles, die im Congreffe verforpert ift. Biel haben wir ertragen, und viel-Leicht find wir noch nicht am Ausgange unferer Duben. Aber felbft wenn wir Undank und Nichtachtung, anftatt Dank und Chre ernteten, wenn bas Bater-Sand unfere Dienfte nicht belohnte: Fluch bem Manne, ber feine Sand gegen Die Freiheit und das Baterland erhebt. Wollt ihr nun fo befchließen und handeln, wie ich euch vorgeschlagen habe, fo werdet ihr bas Biel eurer Bunfche in furzer Frift erreichen. Ihr werdet bie argliftigen Blane unferer

Feinde vereiteln, ihr werdet noch einen Beweis mehr und den schlagenoften Beweis geben, wie viel eine unvergleichliche Baterlandsliebe und geduldige Tugend vermag, die start genug ist, sich über den Druck der mennichsachsten Leiden und Beschwerden siegreich aufzuschwingen. Im Angedenken an eure edle Selbstbeherrschung wird dann die Nachwelt, indem sie ench als Borbitter kriegerischen Muthes preist, auch diess Tages rühmend gedenken und sagen: wäre dieser Tag nicht erschienen, so hätte die Welt nie den höchsten Gipfel der Tugend gesehen und nie ersahren, zu welcher Bollsommenheit sich die menschliche Natur erheben kann.

Kein Zuruf ertonte; die tiefste Bewegung hatte sich aller dieser Manner bemächtigt. Zuweilen unterbrach ein unterdrücktes Schluchzen die seierliche Stille.

So schlicht Washington's Worte waren, so winig er in diesem Angenblicke von einem König und Imperator hatte, der innere Glanz seines Wesens umgab ihn wie mit einem Lichtgewande. Ein Hauch von seiner Selbstbeherrs schung und Entsagung wehte jeden Einzelnen an und erhob ihn in dieser Frist über alle Gebrechen und Begierden der Sterblichkeit. Unter ihnen Allen war Keiner, der nicht in sich etwas von einer erhabenen Selbstbefriedigung empfunden und sich vollkommener gedünkt hätte, als je zuvor in seinem Les ben. Kein Wort in keiner Sprache ware ein genügender Ausdruck für diese Stimmung gewesen.

Was sich begeben, wie so klein und nichtig war es bem Umfange nach; biejenigen aber, die es mit erlebt, hatten das Gefühl, daß solche Herzensswandlungen nur in jahrhundertlaugen Zwischenräumen geschehen und mit ihnen die wahrhaft neuen Spochen in der Geschichte der Menscheit anheben.

An Cafar's Tobettag ward die Republik ber Bereinigten Staaten bauernd begründet: nicht burch eine Schlacht, sondern durch die Selbstbeherrsichung und Selbstentäußerung feiner besten Manner.

Bafhington schaute ernft und groß über die Berfammlung, bann fielen feine Blide auf die Gruppe der drei ihm junachft Stehenden.

Lorsberg wäre im Drange seines erleichterten Herzens am liebsten ihm zu Füßen gesunken, wenn nur tiese Hulbigung einen Washington hätte erfreuen können. Der Oberst machte, um seine Rührung zu verbergen, das sinstere Gesicht eines Thrannenmörders im Tranerspiel und hatte das Adlertaschentuch ahnungslos auf die Erde fallen lassen. Auf die Brust hatte der Marquissein Haupt geseuft; er fühlte einen Größeren über sich.

Nach einer Weile neigte fich Bafhington zu dem General Gates:

— Bielleicht gestattet mir ber Prasident noch, Ihnen ben Brief eines Congresmitgliedes vorzulesen, aus bem hervorgeht, wie sehr auch jene Bersammlung den Ausgleich mit dem Heere, seinen Ruhm und sein Wohl wünscht.

Und als Gates feine Zustimmung gegeben, suchte er unter feinen Papieren das Schreiben, entfaltete es und wollte es vorlesen. Aber es flimmerte ihm vor den Augen, die Buchstaben verwirrten sich; er legte den Brief nieder, entschutdigte sich und zog, um Nachsicht bittend, seine Brille hervor. Halb lächelnd und halb wehmuthig fagte er:

- Das wußte ich längft, daß ich in eurem Dienfte grau geworben, nun merfe ich, daß ich auch blind werbe.

Fest lag seine Linke auf bem Tische, in seiner Rechten zitterte die Brille. Seine Bewegung wie seine Aengerung waren gleich natürlich und ungezwungen, ber Gindruck, ben sie hervorbrachten, ein unermesslicher. Hinter dieser einsachen Berufung an das Mitgefühl seiner Kampfgenossen ware die größte Beredtsamkeit in ergreisender Wirkung zurückgeblieben.

Den Aelteren traten bie Thränen in die Augen; granköpfige Handegen, die sich derselben schämten, verbargen ihr Gesicht in den Händen. Ungestümt eilte Lorsberg vor und bedeckte die Hand Washington's mit seinen Rüffen; die jüngeren Officiere ahmten seinem Beispiele nach und minutenlang hallte der Saal von Schluchzen und Hochrufen wieder.

Niemals hatte Washington die Herzen Aller mehr in seiner Gewalt gehabt. Der erinnerte sich laut seiner Heldenthaten in den Gesechten, ein Anberer pries seine Unverdrossenheit auf den Märschn; diesem siel ein vergessenes Wort, mit dem er einst seine erschöpften Soldaten getröstet und
ermuthigt, ein, Iener gedachte seiner Vorsicht und Alugheit, die das Her aus der gesährlichsten Lage gerettet. Kaum hörten sie noch, was ihnen der General aus dem Briese seines Freundes vorlas; immer auf neue wiederolten sich die Ruse:

- Es lebe Bafhington! Es lebe bie Republif!
- So, sagte Washington, bas Schreiben zusammenlegend, habt ihr nun erfahren, daß ich auch keine nichtigen Versprechungen gemacht. Der Congreß wird seine Pflicht gegen euch erfüllen, wie ihr die eurige gegen tas Vaterland erfüllt habt. Nicht jedem Einzelnen im Heere kann ich die Hand geben; ich ergreise die Hände des General Gates, eines Amerikaners, und des Capitan Vorsberg, eines der Fremden, die in unseren Reihen gesochten. Mögen eure künstigen Tage so heiter und glücklich sein, wie eure früheren ruhmboll und ehrenhaft waren! Und nun ein Jeder zu seiner Pflicht! Gentlesmen, es leben und mögen gedeihen in Frieden, Wohlstand und Freiheit die Vereinigten Staaten Nordamerikas!

Ein wenig schwenkte er seinen Federhut, verneigte sich vor dem Prasse. benten, grüßte die Versammlung nach beiden Seiten, setzte den Hut auf und ging. An ter Saalthüre stand John Armstrong mit niedergeschlagenen Augen, die Hand bem General entgegenstreckend. Washington schüttelte sie in seiner Rechten und die Thränen liesen dem jungen Ofsieier über die Wangen.

- Ein Soch bem General, dem Retter der Republit, bem Be'e bes Baterlandes!

So begleiteten die Aufe der Officiere den Felbherrn die Stiege hinab. Dumpf und anfangs unverständlich drang der heranbrausende Lärm in die Borflur des Hauses.

- Sie kommen, fie kommen! fchrie Allan und rif fich von Marie, bie ihn umfonft festzuhalten suchte, los.

Soch aufgerichtet ftand er ber Treppe gegenüber, die brennenden Augen emporaemendet, bas Meffer in seiner Rechten.

Marie war zu dem Gingange des Portals geeilt, winkte den Männern vor dem Wirthshause mit der Sand zu und rief:

- Bu Bilfe! Bu Bilfe!

Die Ginen kamen über den Platz daher, die Anderen blieften nach den Fenstern bes Stadthauses. Die Bewegung, die dort oben herrschte, hatte sich gleichsam der Luft mitgetheilt und zitterte in Allen, die gegenwärtig waren, in leisen elektrischen Schlägen wie bei einem Gewitter nach.

- Die Freiheit ober ben Tod! fagte Thomas Randolph und fette ben

Jug in ben Steigbügel.

Unter den Officieren, die sich Wishington angeschlossen, befand sich Lorsberg. Er hörte den Hilferuf Marie's, er erkannte die Stimme des gestiebten Mabchens, und Alles um sich her vergessend, da er sie in Gefahr glaubte, fturzte er die Stufen hinab.

- Sabt ihr unsere Freiheit begraben? rief ihm Allan entgegen und

holte jum Stoß gegen fein eigenes Berg aus.

- D, mein Freund, bei welchem Schauspiele hast Du geschlt! Stert. liche haben niemals ein erhabeneres gesehen!

So fiel ihm Loreberg in den erhobenen Arm; er achtete es kann, bag ber Stahl Allan's ausglitt und in feine Hand schnitt.

Das Blut, das in dunklen Tropfen aus der Bunde firomte, brachte ben Jüngling zur Besinnung; weit von sich warf er das Meffer. Er wollte entflichen, aber schon hatte ihn Lorsberg umfaßt und brückte ihn an seine Bruft.

- Es ist Alles gut, sagte er, und wenn ich etwas gegen Dich ver-

schuldet, fo habe ich es jest mit meinem Blute gefühnt.

Noch lagen sich Beibe in ben Armen, ale Washington die Treppe hinabschritt.

Er fah fie an und lächelte.

- General, ich habe ein Baterland und den Freund wieber burch Gie!

rief Lorsberg hingeriffen.

— Und da steht noch Gine, entgegnete Washington und deutete auf Marie, die sich nach dem Innern der Borflur zurückgewendet hatte und mit glänzenden, freudigen Augen die Freunde anblickte, die den höchsten Anspruch auf Ihre Liebe und Erkenntlichkeit hat.

Wohl bem, ber wie Sie ben Dreiklang bes Lebens befitt! Miß Walbhaufen, wie fangen Sie im Walbe von Belvoir?

— Der Freiheit Sohne wollen wir auch nur in Freiheit leben! hob fie mit volltöniger Stimme an.

Und die Männer, die jett die Flur, die Absätze und Stufen der Treppe erfüllten, und Kopf an Kopf dichtgedrängt bis an die Thure des Saales im oberen Gestock standen, sangen im gewaltigen Chor die Worte mit.

Die Tonwellen brachen fich an den Wänden und brangen nach bem Plate hinaus.

Umwogt von diesen Klängen trat Washington aus bem Portal. Er grüßte, als er die Bürger sah, die ihm, ihre Mühen schwingend und in das Lied einstimmend, entgegenkamen. Geradenwegs schritt er über den Platz auf Thomas Randolph zu.

— Guten Tag, Sir, sagte er. Ich habe Ihnen die Reise nach Philadelphia erspart; bafür erweisen Sie mir einen Dienst. Sie haben den Fuß im Bügel; reiten Sie nach Nehnolds-Hall und bringen Sie der Lach Fairfax meine Grüße. Um Abend hoffe ich, Sie dort wiederzuschen.

An diesem Abende waren nur glückliche Menschen in Rennolds-Hall vereinigt. Jeden Mißklang hatte die That und die Rede Washington's gelöft und Allen ein höheres Gefühl ihrer selbst gegeben. Das ist der schönste Lohn einer edlen Handlung, daß sie Alle, die daran theilnehmen, in eine weihevolle Stimmung versetzt und dem sittlichen Ideal näher bringt.

Die Laby hatte ihren Gaft am Thore bes Hauses empfangen und Nobert Fairfax es nicht unterlassen können, auch seinerseits ben "Bater bes Baterlandes" zu begrüßen. Da man wider sein Erwarten bis jest nicht gegen ihn eingeschritten war, hatte er auch wieder seine alte Kecheit erlangt; sein letzter Streich war eben nur ein Zusatz mehr zu ter langen Liste seiner verunglückten Projecte. Aber ber Sine lebt von der Arbeit seiner Hände, der Andere von den Planen seines Kopfes, tröstete er sich; es gilt nur, immer erfinderisch zu sein. Er verzichtete noch nicht darauf, daß zuletzt auch die Republik seine Fähigkeiten in Anspruch nehmen würde.

Dieser Hoffnung war er voll, als ihn Washington, ehe fie noch bas Saus betreten hatten, beiseite zog.

— Wie ich vermuthe, Sir Fairfax, haben Sie ein gutes Pferd und viele Freunde in Newhork?

Bufammenfahrend bejahte Robert die Frage.

— Dann rathe ich Ihnen, denfelben einen langeren Besuch zu machen. Bis zum Frieden etwa. Und ohne Bogern! Frische Fische, gute Fifche!

Mit einem Blide, beffen Bedeutung nicht zu verkennen war, fah er nach ber Uhr, die über ber gewölbten Thure des Saufes angebracht.

- In zwei Stunden fann die Wache des Profogen hier fein. Bor-

- Zwei Stunden, flog es burch ben Sinn Robert's, bas ift bei einer folden Gelegenheit, wenn man mit allen Schleichwegen gur Grenze befannt

ift, eine halbe Ewigkeit.

Den Ropf, den er bei Washington's plötglicher Anrede wie unter einem Beilschlage, der hinterrucks uns trifft, hatte finken lassen, hob er jett wieder

tropig und mit einem pfiffigen Ladeln empor.

— Wenn Excettenz befehlen, gehorche ich gerne. Wie fingt Horaz? Hinter bem Reiter sitt die schwarze Sorge. Wünsche, daß Sie Ihre Nepublik bald eingerichtet haben. Auf Wiederschen, Sir! Los werden Sie und Birginien mich nicht.

Und fort war er, burch ben Garten, nach feinem Pavillon.

Einige Minuten später hatten sie ihn im Galop bavon reiten fonnen feben; er trug den grunen Rock fest zugeknöpft, eine schwarze Feder auf bem Sute, eine Reitpeitsche in ber Sand, Felleisen und Mantel hinter fich

geichnallt.

Sie aber, die um die Laby im friedlichen Gefprache fafen, vermiften ben abenteuerlichen Mann nicht. Ihre Bergen erfüllte eine fuße Bewifiheit bes Glude, und in frohlichen Bilbern malten fie fich bie Rufunft aus. Gogar Thomas Randolph hatte ber alten Giferfucht gegen Boreberg vergeffen und reichte bem Nebenbuhler verfohnt die Sand. In ftilles Ginnen verfunten war Birginie, fo gang, daß die Pflichten ber aufmertjam forgenden Sausfran wie burch ein fcmeigendes Uebereinfommen auf Marie übergingen. Der Traum ihrer Jugend fand heute feine Berwirklichung; aber wie anders mar fie boch, gegen ihre Buniche und hoffnungen gehalten! Der Mann ihrer ichwärmerifchen Liebe und Berehrung hatte ben hochften Gipfel menichlicher Bollfommenheit erftiegen, boch nicht um als Ronig zu gebieten, fondern um ben Pomp feiner Burde und ben Lorbeer bes Sieges freiwillig niebergulegen und in die Berichollenheit des burgerlichen Lebens gurudzutreten. Gur ihn mar Die Entjagung, Die er ihr jo oft ale hochfte Weisheit gepriefen, fein leeres Wort gewesen, das wol fur Andere, aber nicht fur une felbst gilt ; mas er von Anderen forderte, hatte er auch genbt. Welch eine ergreifende Rehre für Birginie's leibenschaftliche Seele!

Je gewaltsamer und phantaftischer sie aus sich herausstrebte, umso eigensthümlicher berührte sie diese stille prunklose Größe. War es auch für sie Zeit, wild begehrlichen Wünschen, die sie so lange beschäftigt, Lebewohl zu sagen und in der Freundschaft und in nie ermüdender Arbeit, die für das Nächste berechnet, doch in das Allgemeine wirft und strebt, Ersat für das Unerreichsdare zu suchen? Bon der höchsten Schönheit wie vom höchsten Glücke fällt nur ein flüchtiger Widerschein in unsere Seele; wir sind nicht geschaffen, die eine zu sassen und das andere zu ertragen. Mußte sie darauf verzichten,

Washington in Purpur und sich selbst in einer Weise, für die sie nicht einmal einen Namen gehabt, an der Scite seines Thrones zu sehen, so blieb es ihr unbenommen, sein großes Werk im Rleinen weiter zu fördern und Anstheil nehmend an seinen Sorgen und Gedanken in seelischer Harmonie mit ihm sortzuleben. Wird eine Musik ärmer, wenn sie aus einer Fülle von Tönen, die, zwischen tiefstem Schmerz und jubelnder Freude hin- und herswogend, dem brandenden Meere gleicht, zu sansteren und reineren Klängen übergeht?

Wit sichtlicher Freude sprach Bashington von den heiteren Herbsttagen, die er mit ihnen am User des Potomac genießen würde; bis dahin sei der Friede geschlossen, seien sie alle aus dem beschwerlichen Kriegsbienste entstassen; auch Marie's Trauerjahr neige dann zum Ende und ihre Hochzeit mit Loreberg musse in Mount Bernon oder im Schlosse zu Belvoir festlich begangen werden.

- Die Hochzeitsfeierlichkeiten in Amerika, entgegnete ber Marquis mit einem Tone, ber nur Bashington und Birginie ganz verständlich klang, waren für mich immer ein Zeichen, mein Zelt abzubrechen und weiter zu wandern.
- Sie wollen uns verlassen? Ich tachte, Herr Marquis, Sie mursten ben ben Rest Ihrer Tage zwichen Mount Vernon und Belvoir verbringen. Mit Ihrem alten Kampfgefährten vom Monongahela her, wo wir als F inde uns gegenüberstanden, bis zu der Nacht, wo wir neben einander um die Schanzen von Jorktown ritten. Sind wir doch zusammen jung gewesen und zusammen grau geworden; wir sitzen am gemein amen Feuer und erzählen uns gegenseitig die Wechselfälle unseres Lebens. So soll es sein!
- Noch nicht, mein General. Ich bin ein Wanderer, der nicht zur Ruhe kommen kann. Mich treibt der Geift, in meinem Baterlande Frankreich die Lehren der Freiheit zu verfündigen, die Sie in mein Herz gepflanzt. Sinen neuen Tag der Menschheit sehe ich anbrechen, eine schönere Morgenröthe von dieser Hälfte der Erde zu der alten, in Anechtschaft gebundenen hinüberstrahlen. Bürgertugend und Menschenwürte sind nicht mit Griechen
  und Römern von der Welt verschwunden, herrlicher leben sie auf diesem Boten wieder auf. Dem Beispiele, das uns Amerika gegeben, sollen wir
  nacheisern. Sin jugendliches Feuer durchglüht meine Abern bei diesem Gedanken. Eine kalte sinstere Verzweislung hatte mich ersäßt; Sie haben mich davon
  geheilt, General. Es gibt noch Götter!

Und in halb ichauspielerischer, halb coter Ritterlichkeit die Sand Bir-

- Vive l'amour! Vive la liberté!

Haftig e hob sie sich und trat an das Fenster. An bem dunklen hintmel tauchten glänzend und still die ewigen Sterne auf; sie spiegelten sich in ihren Augen und in den Thränen, die glänzend und schwer an ihren Wimpern hingen. Thouars aber fuhr fort, den Schmerz, der in ihm wühlte, im Pathos niederkampfend:

— Ich spure in mir etwas von einem Apostel, der die neue frohe Botsschaft durch die Länder trägt. Nennen Sie mich einen Sturmvogel, General, der einen Zweig vom Baume der Freiheit nach Europa hinüberbringt und geben Sie mir Ihren Segen mit auf die Fahrt.

Eine allgemeine Bewegung ging bei biefen Worten burch bie fleine

Besellichaft.

Auf die Schulter Lorsberg's gestützt stand Marie; Thomas Randolph hatte die Hand des Marquis gefaßt, als könne er ihn badurch in Amerika festhalten, und Allan rief in prophetischer Ahnung:

- Bleiben Sie bei uns; mir ift, als rollten hinter Ihnen die Wogen ber Sündfluth her!

Indem fehrte Birginie vom Fenfter in ihre Mitte gurud.

Sie hatte ihre Thränen getrocknet — Thränen tiefster Empfindung und ewig ungestillter Sehnsucht. Sprachlos stand sie eine Weile zwischen Washington und Thomars; bann gab sie dem Ginen ihre rechte, dem Andern ihre linke Hand.

— Gott segne Sie, mein Freund, sagte sie zu dem Marquis, heute und immerdar! Gehen Sie, Ihnen winkt ein großes Ziel! Ueber all unsere Schmerzen steht unwandelbar der Stern der Freiheit und des Ideals. Er schimmert mir und Ihnen, wo Sie auch sein mögen.

Und in die Rührung, die fie nun Alle ichwermuthig überflog, fprach

Washington ein milbes Wort bes Troftes:

— Sie scheiden nicht ohne Wiederkehr, Marquis! Ihre eigentliche Stätte ist auf diesem Boden, in den Armen unserer Freundschaft. Dies Ansgedenken geht mit Ihnen. Eine unsichtbare Kette verbindet alle Guten, und fest und sester schlingt diese Kette sich. Die Gedanken der Freiheit und der Menschlichkeit sind nicht nur welterlösende, sondern auch weltverbrüdernde. Allen öffnet diese Nepublik ihre Thore; über diesen Continent und über zwei Weltmeere wird sie einst mit Hilse des allmächtigen Gottes ihre gewaltige Hand ausstrecken, den Schwachen ein Schirm und Hort, den Thrannen ein Schrecken. Wenn Sie senseits des Meeres nicht sinden, was Sie hoffen, mein theurer Freund, hier bietet es sich Ihnen, auf freiem Boden Arbeit für ein großes Ganze und — wenn wir die letzten Dinge bedenken, fünfzigjährig, wie wir Beide sind — ein Grab in freier Erde, an der Seite Ihres Generals.

Alle schwiegen. Da hob Marie ihren Ropf von der Schulter bes Ge- liebten und rief, auf Washington beutend :

— Wie gesegnet find wir! Jahrhunderte werden vergeben, ehe die Welt solch einen Mann wiedersieht!





41.24

